

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

Om. 130

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT

816A et de landelle ? araquas p. 178

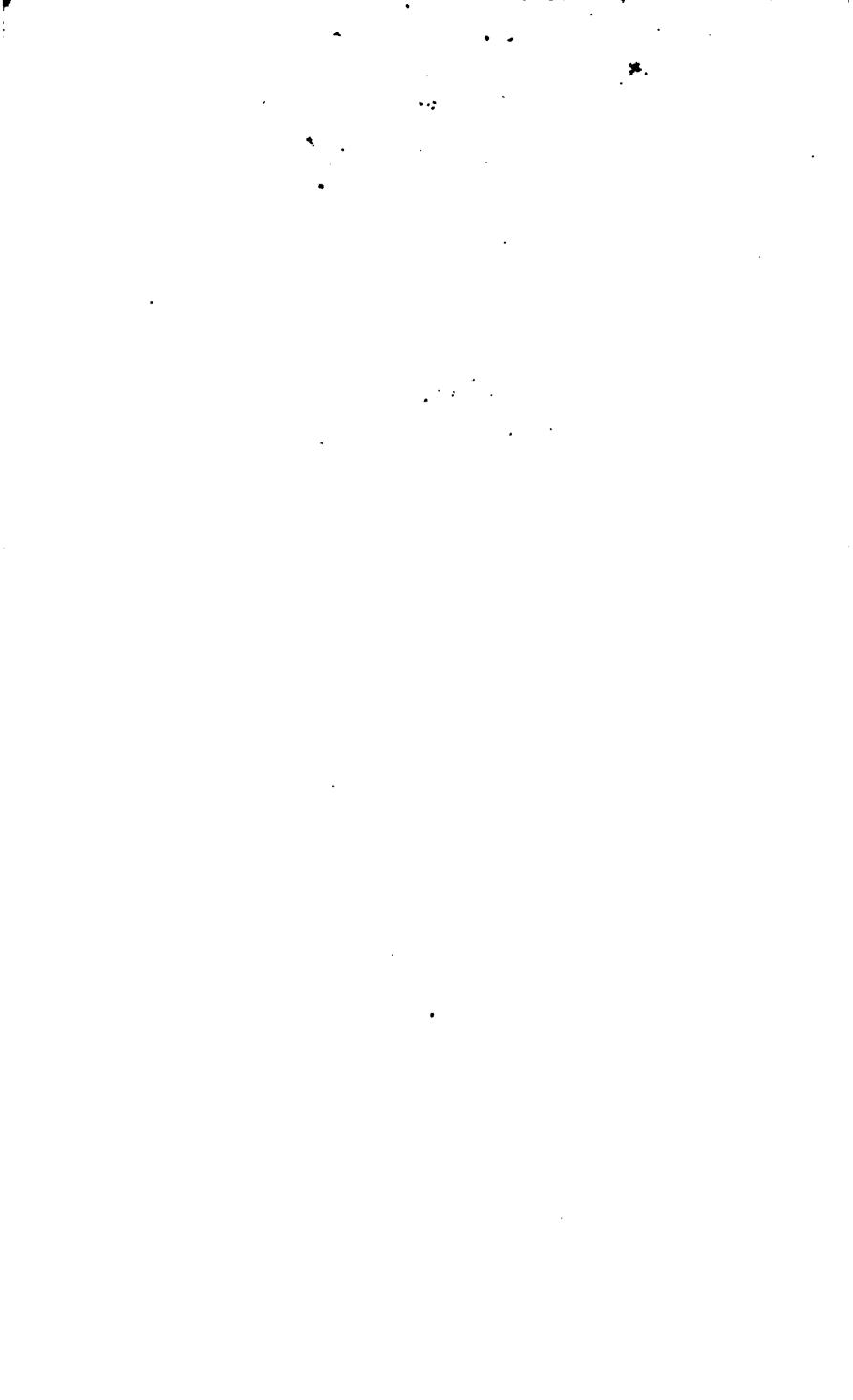

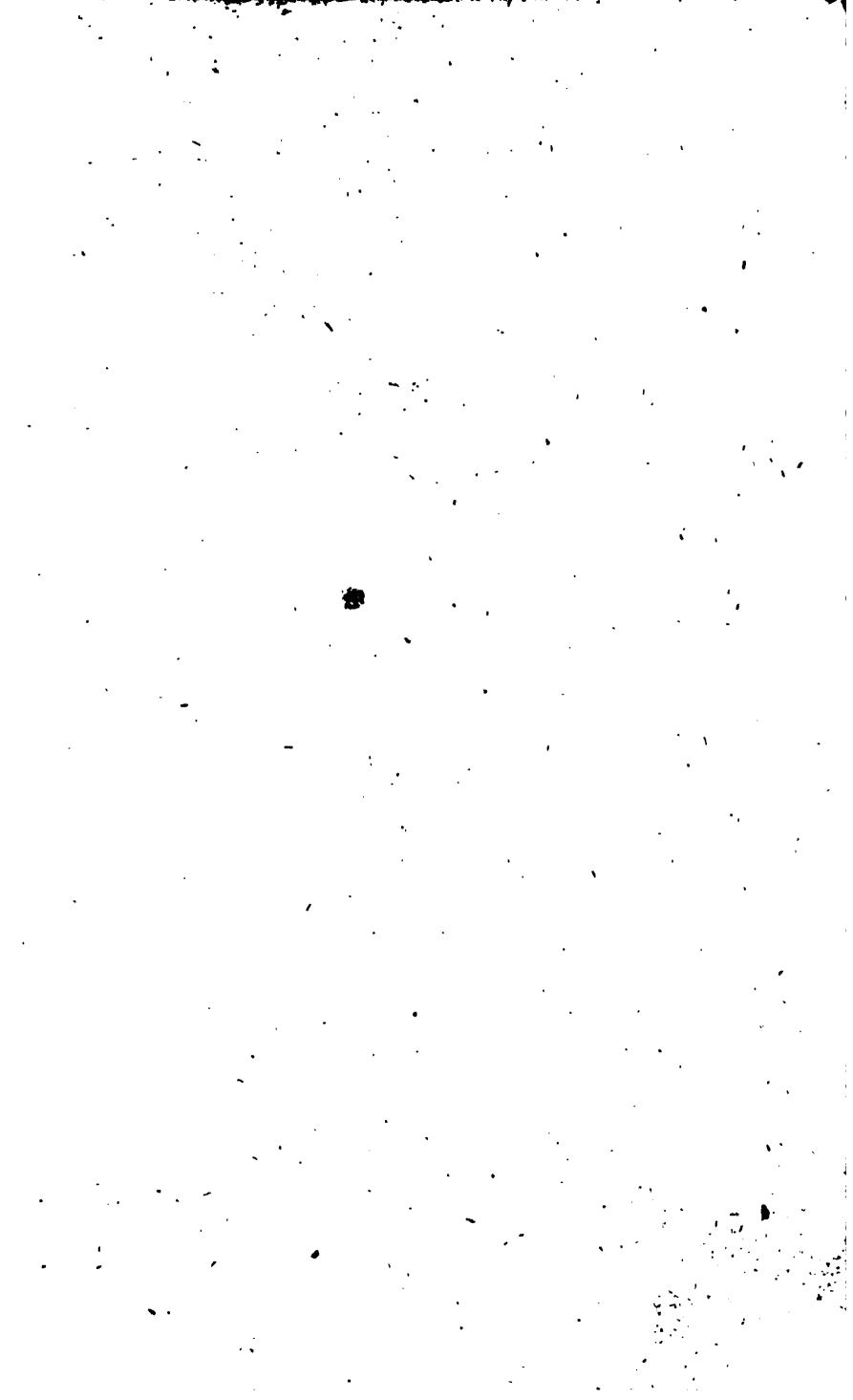

Hi jam terya fugae, jam pugnae pectora praebent.

26

# Geschichte der Arbiponer,

einer berittenen und kriegerischen Ration

i n

Paraquap.

Bereichert.

wit einer Menge Bevbachtungen über die wilden Wells terschaften, Städte, Flüße, vierfüßigen Ebiere, Amphistien, Insekten, merkwürdigsten Schlangen, Fische, Bögel, Baume, Planzen, und andere Eigenschaften dieset Provinz

Betfaßt

von Herrn Abbe Martin Dobrizhoffer, estiess Jahre lang gewesenen Wissonar in Paraquay.

Aus dem Lateinischen übersetzt

A. Areil.



Brack Theil

WIF TO

hi Joseph Edlen von Kurzbek k. k. Hofe buchoruker, Groß= und Buchhändler 1783. Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem; Qui audiunt, audita dicunt, qui vident, plane sciunt.

Ein Augenzeuge gilt mehr, als zehn Ohrettzeugen.

Der etwas höret, sagt blos, was er gehöret hat; der ss sieht, weiß es gewiß.

Plautus (in Truculence 2.6.)

# Vorrebe den Leset,

Tufenthalts in Amerika war Europa; und feit mele ner Rückkehre in Desterreich Amerika der Gegenst kand der vielen Fragen, die man von allen Seisten an mich stellte. Andern nun die Mühr dies se Fragen an mich zu stellen, und mir die, sie pu beautworten, zu ersparen; theils auch Mänse (3) nern

# M.S

nern vom ersten Range ein Senüge zu thun, schrieb ich gegenwärtige Nachrichten. Eine Unsternehmung von dieser Art kann für mich nicht auders, als äußerst bedenklich, und mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden senn, wenigstens in unserem Zeitalter, da eine Menge Aristarschen sicht zur Gewohnheit gemacht haben, nichts zu loben, als was von ihrer, oder ihrer Anhänsger Feder herrühret, und alles übrige als littes rarische Auswüchse zu verachten.

Uiber Paraquay ist bekanntermassen von Bielen Vieles geschrieben worden; von Wenigen, denen die Wahrheit am Herzen lag, aufrichtig; von Keinem Aties. Man glaube nicht, daß ich schon einmal gekaute Dinge aufwärme. Meine Geschichte beschäftiget sich mit den Abiponern eis nem wilden, friegerischen, und berittenen Wolfe, das beinahe keinem Schriftsteller, der von Amerika handelt, selbst nicht einmal dem Namen nach bekannt ist. Dessen ungeächtet ist biese Nation für Paraquay eine der furchtbarsten. Eingenommen für ihre alte Frenheit, und mächtiger als alle andere nicht sowohl durch die Unjahl ihrer Rrieger als durch ihre Mordkünste verbreitete sie weit um sich herum Furcht, und Schrecken. sehr der Spanier alle übrigen europäischen Ratios nen an Größe des Geistes, und bem Kriegsglü-

đ¢

de Mertraff; so sehr erwarb er sich, sobald er den fuß in Amerika setzte, bei allen Völkerschaften der Antipoden durchgängig den Ruhm eines fürchtalichen Siegers. Raum waren noch Indianer ibrig, die Gewalt- mit Gewalt abzutreiben sich getraueten; denn wider die spanische Tapferkeit hielt kein amerikanisches Heer aus, so zahlreich dosselbe auch senn mochte. Wagten es einige den feuer spenenden Schlünden ihre Kolben, Spieße, Pfeile und Schleubern, das ist, dem Eisen, und dem Metalle, Holz. Steine und Rohre' entges genzuseßen; so sahen sie bennoch am Ende ein, sie könnten nichts Bekeres ihun, als sich ergeben, sobald fle es mit den celtiber ischen Unkommlingen auf sunehmen hatten. Oft rieben diese mit einem fleinen haufen ganze Heere der Wilden auf, und oft war der Sieg entschieden, ohne daß ein Trefe fen gewaget wurde. Ungeachtet nun nach der Eroberung von Meriko, Peru, Chili, Quito, Paraquan, Tukuman und anderer ungeheuerir Provinzen, und Insein beinahe alle Nationen dem stanischen Szepter gehulbiget hatten; so retteten tennoch die Absponer dadurch, daß sie hald listig sohen, bald siegreich kämpften, bis auf unsere Zeiten ihre Frenheit. Sie machten sogar die spanischen Kolonien durch ihre vielfältige Uiberfülle und blutige Miedermehetungen mehrere Jaho te hindurch, leiber! oft genug zittern, bis sie ends

#### AR ME

sublich im Jahre 1747, um Menkhlichkeit und.
Religion zu lernen von unsern keuten in Pflanzörter gebracht wurden, und sich dem sparasischen Monarchen, dem ganz Paraquay gehöret, wie sie längst hätten thun sollen, zu unterwerfen aus siengen.

Da ich mich sieben Jahre in den vier Koa sonien der Abiponer aufhielt, so beobachtete ich pahe genug ihre Sitten, Bebrauche, Kriegszucht, thren Aberglauben, die Rieberlagen, die sie erlite sen, und die sie anrichteten, ihre politischen und bkonomischen Berkaffungen, und die Schicksale der peuep Pflanzungen. Ich habe nun dieses alles mit mehr Aufrichtigkeit, als Geschmack niederges schrieben, und glaube hierinnfalls Nachsicht zu Denn wer wird wohl von mir das. v. rdienen-Zierliche des Livius, Sallust, Casar, Strada, oder Raffei fodern können, nachdem ich so viele Jahre hindurch alles Umganges mit den Musen, und aller Libung im Laceine entbehren mußte : wiewohl ich übrigens sehr darauf gesehen habe, daß, da mein Werk von den Wilden handelt, selbes nicht auch in einer roben, und fehlerhaften Sprache zum Worschein kame. Ich werde glauben alles gethan zu haben, wenn man von meiner Die Aufrichtigkeit Wahrheitsliebe überzeugt ist. des Geschichtsschreibers war immer der glänzendste Squind.

#### ERM.

Shmud der Seschichte. Wahrheiten, und so wie es möglich war, gewisse Wahrheiten zu schreisben lag mir vorzäglich am Herzen. Ich sodere nicht, das man mich lese, kowundete, lobe: aber das glaube ich mit Recht sodern zu können, daß man mir Slauben beimesse. Manches wird manchem ungkaublich, oder übertrieben scheinen, wenn er nicht zum Voraus weiß, daß der Unterschied zwischen einem amerikanischen Wischen, und einem gesitteten Europäer nicht kleiner ist, als der Abstand zwischen Amerika und Europa.

Ach habe in die Erzählung der abiponischen Merkwürdigkeiten manchmal Beispiese aus dem Alterthume, und manchmal Kernsprüche miteingestreuet (so ungesehr, wie wir unsere Speisen zu würzen pflegen) keineswegs in der lächerlichen Absicht den Ruhm eines Philologen dadurch zu erhaschen, sondern um deutlich darzuthun, daß die Sebräuche und Meinungen der Abiponer bei andern Bölker in Europa und Asien schon in den ältesten Zeiten üblich waren. Die kriegerischen Borfälle der Abiponer, bei denen gemeiniglich mehr gelärmet, als Blut vergossen wurde, habe ich ziemlich umständlich beschrieben ohne aber darung ins Weitschweisige versallen zu senn. Ich glaubte hierinusfalls dem Beispiele des Titus Livius solz

)(.5

gen

#### LEST!

gen zu mlifen, welcher nicht nur bie blutigen Schlachten bei Kanna, dem See Trasymenus, Trebia, Thermopilä, sondern auch die Balgerenen einiger Haufen des angehenden Roms mit den Albanern, Sabinern, Fidenaten, Bejentern, und andern benachbarten Bölkerschaften einer weitläuf. tigen Erzählung würdigte. Uibrigens machten bie Abiponer, ob sie gleich bei ihren Streiferenen in den spanischen Provinzen mehr pländerten und verwüsteten, als ordentlich Krieg führten, in is ren in so vielen Jahren so vielmal wiederholten Einfällen eine unglaubliche, ich möchte fast sagen, uniählige Menge Menschen nieder. Den Zeicpunkt einer jedweden Ereigniß habe ich selten ans gemerkt, theils weil ich mich nicht der Gefahr zu keren aussehen wollte; theils auch um ber Kurzewillen: und es ist mir überhaupt lieber, daß metne Leser Sachen von minderem Belange gar nicht wissen, als daß sie selbe unrecht wissen. war mein vorzüglichstes Augenmerk hierauf gerichtet; und ich habe mir es jum Gesetze gemacht, nichts Zweifelhaftes oder Unzuverläßiges für zur verläßig auszugeben. Fügte es sich aber zuweilen. daß ich aus bewährten Schriftstellern einiges, mas mir selbst nicht hinlanglich bekannt war, erzählte; so waren es solche, benen ich eben so gue als meinen eigenen Augen trauen konnte. Viels mals habe ich auch bei Gelegenheit von dem, was

# M. Sha

smacht um der Vollständigkeit der Geschichte willen. Wer mir dieses verargen wollte, müßte auch auf den Julius Casar, und Paulus den Ipostel (wenn man anders kleine Dinge mit großen vergleichen darf) sibel zu sprechen senn; weil sie ebenfalls ihre Thaten, und ihre Leiden selbst ausgezeichnet haben. Bis hieher habe ich meine teser mit dem Innhalte, den Beweggründen und dem Plane meiner Schrift bekannt gemacht; noch habe ich einiges zu erinnern, damit sie sich nicht an meiner Seschichte irgendwo stossen, oder mit unrecht thun.

Bemerket man zuweilen, daß andere Schrifts steller, welche die Selchichte von Amerika bearbeistet haben, einiges verneinen, was ich behaupte, oder behaupten, was ich verneine; so wünschte ich, daß man sich in seinem Urtheile nicht überseilen, und mich oder die andern, denen ich zuwidersprechen scheine, alsogleich eines Irrthums, oder einer Unrichtigkeit beschuldigen möchte. Wie! Wenn wir alle zusammen recht hätten? Die andern, wenn bei ihnen von Meriko, Veru, oder Kalifornien die Rede ist, und ich, der ich blos Varaquan vor Augen habe? Denn was von einem kande äußerst richtig ist, ist es vielmal von einem andern nicht. So wie diese Provinzen une

#### MM

ermektich weit von einander entlegen find, eben fa And selbe in Ansehung des Himmelsstriches, des Bodens', der darinn sich befindlichen Dinge, und ihrer Eigenschaften unendlich von einander unterschieden. Lieber Gott! welche entsesliche und manchfaltige Verschiedenheiten der Landschaften, Nationen, Sprachen, Sitten, und Erzeugnisse habe ich nicht mit meinen Augen beobachtet! Auf Keinem Boden wächst alles. Peru, Meriko, Chilk Quito 1c. haben Uiberfluß an Gold, Gilber. Ebelgesteinen, und Perlen. Paraquan hat von allem dem nichts; aber Bieh sieht man darinn von allen Arten in einer erstaunlichen Menge: Die Abts poner, Mocobis, Tobas, Quaycurùs, Aucas &c. sind am meisten friegerisch, und sehnen sich nach bem Gefechte: die Vilolas, Lules, Chunipies, Quayakies &c. hingegen lieben besonders die Ruhe, und den Frieden. Sogar in einer und eben derselben Provinz sind die Einwohner nach den vers schiedenen Strichen gar sehr von einander umera schieden. Wie sich doch Paraquay nirgends. gleich sieht! Hier öffnet sich eine unermeßliche Ebene von Feldern auf 200 Meilen weit nach ellen Seiten hin, ohne daß man auch nur einen einzigen Baum, oder einen Tropfen Wasser, es sem denn daß es regnets, entdecken könnts. Dort hebensich stelle Berge empor, und ungeheure Wälder verkeren sich ins Unabsehliche, ohne daß es möga



Ko ware, darinn den kleinsten Fleck ebencs Land gewahr zu werden. An einem andern Orte, z. B. bei den Abiponern würde man sowohl auf der Oberfläche, als auch in den Eingeweiden der Er. de das geringste Steinchen vergebens suchen; da man hingegen wieder an einem andern Orte weit und breit schrofichte Steinwege, und die hochstent Zelsengebirge allenthalben erhlicket. Oft kann man mehrere Tage in einem fort relsen; ohne auch nur einen Tropfen Wasser, wotan sich ein Vogel laben konnte, zu finden. Oft wird man an den Strome men, Bluffen, Seen, und entsessichen Morksten ble größten Schwierigfeiten zu überwinden haben. Sollte also semand Paraquan als ein ebenes, offenes, morastiges ober nasses land; ein anderer daffelbe als ein trocknes, bergichtes, maldichtes? oder steinichtes schilbern, so darf man beiden sicher glauben, da ein jedweder einen andern Strich im Gesichte gehabt zu haben scheint. Wenn man diese Worsicht nicht unterläßt, wird man manche Schriftsteller von dem Verdachte einer Uns wahrheit lossprechen, - wenn gleich nicht alle.

Denn in der That lachte ich vielmals, und vielmals ärgerte ich mich über die Schmiererenen, welche dem Leset die ungeteintesten Märchen von Amerika für Beschichte, Erdichtungen für Thussachen, Meinungen, Muthmassungen, und ich darfmen, wohl

#### ER SM

wohl sagen, Träume für Wahrheit aufdringen Indessen werden sie bennoch gut bezahlet, von vier Ien gesuchet, und gemeiniglich nicht ohne Beifall gefesen. Es wird sich daher meines Erachtens der Mühe sohnen, wenn ich die Quellen der Irre thumet, die sich in die Geschichte von Amerika eingeschlichen haben, aufdecke. Wiele ergreifent die Jeder, nachdem sie kaum die Klisten von Ames rika erblicker haben. Die Wißbegierde der Euros phet ju sättigen, haschen sie in ihren Erzählungen mehr nach dem Wunderbaren und Geltsamen als nach dem Wahren. Sie hören jedem Spanier, ober Schwarzen, der ihnen in dem Indianer Wege kommt, aufmerksam zu, und zeichnen alle die Sagen auf, die sie von Indiens Beschaffen. beit und der Indianer Gebräuchen zusammenbrins gen können. Go werden sie hintergangen, und hintergehen wieder andere. Denn da sie der spanischen oder amerikanischen Sprachen entweder gar nicht mächtig sind, oder selbe doch nur obenhin inne haben, so können sie die Landesbewohner weder gehörig befragen noch ihre verkehrten Untworten verstehen, indem sich diese mehr durch ges wisse Winke, und Zeichen als durch Worte auszudrife den pflegen. Die Erzählungen unwissender Schiffer. Raufleute, und anderer, welche die amerikanischen Geepläße mehr durchgeflattert, als untersuchet has sind also die unglücklichen Kanäle, durch melche

# ARTH !

wide sich so viele Märchen und Unwahrheiten in die historischen und geographischen Wörterbücher eingedrungen haben. Kaum liest man darinn ire gend einen Ramen einer amerikanischen Proving, oder Stadt, eines Volkes, oder Flußes, der nicht. durch Buchstabenzusäße, oder Verstümmelungen jämmerlich verunstaltet, oder wenigstens in tinent sciner Theile verhunzet wäre. Die Sammler der Encyklopedien, und Wärterbücher affen ihten Vorrath vom Wunderbaren aus den sogenanne ten Reisebeschreibungen so vieler Unwissenden ohe ne Unterschied zusammen; vermengen alles ohne Wahl und Ordnung; segen in die Stelle des Wahren das Falsche hin; und bringen ein Flicks verk oder vielmehr ein Chaos zum Vorschein, velches alle, die mit Amerika näher bekannt find, im höchsten Grade lächerlich finden müßen.

Aber keine Klasse von Schriftstellern ist gistartiger, als die, welche theils von dem Reid, und dem Hasse beseelet, und theils aus Partheylichkeit hre Schriften mit den schändlichsten Lügen, und absidensichsten Verläumdungen unverschämt anpfropfet, verdienstvolle Leute tadelt, und Ladelnswerthe sow der Mer mag alle die Startecken von Amseisch herzählen, welche nicht nur nie an das Lichtsten öffentlich tretten sollen, sondern auch nach dem Urtheile sedes vernünstigen Mannes des Verschen.



brennens werth wären? In keinem Lande von Amerika shat das Christenthum so herrliche Forts schritte gemacht als in Paraquan bei den Quas raniern, den Bewohnern von 32 Flecken, die sie sich selbst gebauet haben. Nirgends ist die Frommigkeit in einem blühenderen, nirgends sind ber Gottesdienst und die Kirchen in einem glänzenderen Zustande, in einer ordentsicheren und zue sammenstimmenderen Berfassung: nirgends sind Die Bequemlichkeiten des häuslichen Lebens auf einem dauerhafteren Fuße: nirgends werben bie nuße lichsten Künste fleißiger getrieben; und ich müßte mich sehr irren, wenn irgend ein amerikanisches Bolf in dem königlichen Heet häufigere und nuße barere Dienste geleistet hatte, als eben bieses bereits in das zwente Jahrhundert leistet. Hieran sweifelt niemand, der von Vardquan nur die gco ringsten Kenntnisse hat. Und dennoch haben die unermüsten Priester, die dieses alles mit ihrent Schweiße, und mit ihrem Blute zu Stande gebracht haben, immer mehr Verläumder und Verfolger, als Penelope Freyer gezählt. Um den Reid wider sie anzufachen hörten diese niemals auf Erdichtungen auszuhecken. Allein das herrlichste 206, daß ihnen so viele spanische Monarchen, so viele Bischöfe, und so viele königliche Beams ten, und Statthalter im reichen Maaße beigeleget . haben, muß ohne Zweifel bei den flügeren, und

#### THE STATE OF THE S

gesünderdenken Europäern von einem größeren Gewichte, als die kahlen Schmähungen der Uibels gesinnten gewesen senn.

Es ist schon sehr lange, daß mir eine fram idkiche Schrift von den Flecken der Quaranier von ungefehr in die Hände geristh. Ich hatte fam dren Blätter durchgelesen, als ich darinn 26 entsekliche und gant unverzeihliche Lügen wahrnahm, und mit der Feder anmerkte. Allein am Ende. warf ich, des Zählens mübe, den ganzen Quart, der so zu sagen von Verläumdungen stroßte, mit Unwillen weg. Der lügenhafte Plauderer will Paraquan gesehen haben! Vielleicht auf einer tandfarte? Mich wenigstens wird er so was nie bereden können. Seinem Vorgeben nach soll der Winter daselbst im August anfangen, in welchem Monate doch gerade derselbe aushöret, und der Frühling eintritt; die Bäume wieder ausschlagen, und die Bögel ihre Rester bauen. Das weiß doch jeder Paraquager. Und dennoch ist dieser Beschreis bung, die man nicht anders als eine Schwindgrube von Lügen und Verläumdungen betrachten tann, eine rühmliche Stelle in der berühmten und weitläufrigen Sammlung der Reisebeschreis bungen zu Theil geworden; und man halt sie für die Sonne von Paraquan, ungeachtet selbe blos in der Absicht geschrieben zu senn scheinet, Blinde beit



heit und Sinsterniß in dem Geiste ber Europäer zu verbreiten. Ich habe auch noch eine andere französische Beschreibung von Paraquan, in wels cher gleichfalls die Wahrheit auf das unerträglichste mißhandelt wird, vor vielen Jahren durchgeblättert. Ich erstaunte über bie Unverschämtheit des un. redlichen Geschichtschreibers, der schon lange auf das nachdrücklichste widerlegt worden ist, nicht wenis ger als über den unglaublichen Beifall, womit er: von vielen gelesen wurde, hauptsächlich aber von benen, welche für eine blendende Schreibart eingenommen find, und die Schaale haber, als den Rern schäßen. Ein wißiger Engellander furgem von diesem Schriftsteller: ber Dieser Mann ift mit aller möglichen Underschämtheit und dummen Verwegenheit vollstondia Seiner Reisen sind viele, aber ausgeräftet. auch viele seiner Lagen. k. Innig verehre ich den Pinsel dieses Britten, der den dreuften Schriftsteller, der in Europa auch in andern Mücksichten sehr wohl bekannt ist, mit so lebhaften und treffenden Farben geschildert hat. diesen gehen noch andere Schriften von Paraquap in Europa herum, welche bas, was ihnen an Wahrheit gebricht, burch grobe lästerungen erfes Gleichwie aber manchmal das Falsche gen sollen. ftärkere Grunde als die Wahrheit selbst für sich au haben scheint, wie Aristoteles anmerkt; eben

#### M.

peschieht es sehr oft, daß von den Unwissensten die unredlichen Schriftsteller den wahrheitse liebenden und aufrichtigen vorgezogen werden. Ich begreife dieses sehr wohl. Ziehen denn nicht auch die Fledermäuse die nächtlichen Finsternisse dem Tageslichte vor?

Ich erinnere mich hier einer zu meinem Borhaben ganz dienlichen Stelle des Lurenburger Rezensenten in seinem Journal historique, & critique, vom 15. Julius 1782, da in Franks reich von den Lettres édifiantes, & curieuses écrites des missions étrangeres, welche von den gelehrtesten Männern, als Fontenelle, Bufson, Mayran, Montesquien, Le Franc ic. sehr gerühmet, von einer gewissen Art Leute hingegen auf das Bitterste gelästert worden sind, eine. neue Auflage in 22 Bänden veranstaltet wurde. Man lieft, sagt dieser Pritiker, daß die Attssioo narien in auswärtigen und jenseite des Alees tes gelegenen Provinzen den Sitten, Gebrauden, und Kinrichtungen verschiedener Volker, und auch den Bunften, und Wiffenschaften nach gespäret haben. Man schätzet ihre weisen Benihmengen, wodurch sie die Wahrheit zu enedes den, und fic von den gemeinen Irrehumern und Meinungen loszumachen suchten. Bollee man diefen Manneen, welche fich selbs -)()( 2-

mehrere Jahre in den entferntesten Ländern auf gehalten, welche alles selbst mit einem untersus denden Auge, redlichen Berzen, und einem durch vielerlei Wissenschaften aufgeklärten' Verstande beobachtet haben, nicht mehr Glauben beis messen, als jenen herumziehenden einbildischen Reisenden, welche ohne das Innere der Provins zen selbst gesehen zu haben, und ohne in der Landessprache bewandert zu seyn, von ganzen Nationen blos nach dem, was ihnen an dem Orte, wo sie an das Land stiegen, in die Augen siel, ihr Urtheil fällen; und die Missionas rien, die ihren vorgeblichen Beobachrungen oder vielmehr Linbildungen zu widersprechen scheinen, det Welt als schwärmerische, aber: glaibische und unwissende Leute darstellen? So spricht dieser in allen Jächern der Gelehrsams keit wohl bewanderte Mann: Wer fühlt nicht die überzeugende Kraft seiner Worte? destoweniger werde ich allemal glauben, daß man großmuthig mit mir umgehe, wenn der ge-Tehete Pöbel, der nie einen Schritt aus seinem Paterlande weggekommen ist, von Paraquan nicht alles wird besser wissen wollen, als ich, der ich es mit meinen Augen so lang mit angesehen Es giebt viele, die je unwissender sie find, desto unüberlegter der Versuchung zu tadeln nachgeben; und benen mit-aller Nießwurz von ganz Unticyra nicht mehr zu helfen ist.

Was

Was ich durch meinen zwen und zwanzige jehrigen Umgang mit den Paraquapern erfahren; was ich in den spanischen und indianischen Kolos nien, und auf meinen vielen und langwührigen Reisen durch Berge und Wälder, über Felder und Flüsse selbst gesehen habe; das habe ich alles, wenn gleich nicht in einer schimmernden und rednerischen Sprache, dennoch, so viel es möglich war, genau und aufrichtig erzählet, so daß ich ellerdings auf das Ansehen: eines bewährten Geschichtschreibers mit Recht Ansprüche zu mas den glaube. Indessen halte ich mich dennoch eben so wenig für untrüglich, als ich mich gern jurechtweisen lasse. Ich werde meinen Irrthum in dem Augenblicke wiederrufen, als ich dessen überzeugt bin. Das Wachs unter den Fingern kann hierinnfalls nicht biegsamer senn als ich. Zwar wünschte ich auch, daß man sich nicht übereilen möchte; denn so gut ich im Schreiben irren fann, sogut kann es jeder andere im Urtheilen. Weit entfernt meinem Werke die Vollkommenheit mutrauen, dachte ich vielmehr dasselbe, ehe es noch dem Drucke übergeben war, forgkältig aus. zubessern, und auszufeilen. Allein in meinem Ilter, deffen fünf und sechzigstes Jahr bereits seinem Ende sich nahet, fand ich dennoch nicht für rathsam noch länger barüber zu brüten; weil ich befürchten müßte, dessen Ausgabe nimmer. )()(3 mehr

#### A SE

mehr zu erleben. Dieses ist nun alles, was ich jum Boraus zu exinnern habe. Lebe wohl, wend die auch immer bist, lieber Leser, und habe Mache sicht mit den Drucksehlern, und auch mit meinen 3 denn ich nehme mich von nichts aus, was mensche lich ist.

# Kurze Anmerkung,

wie einige spanische und indianische Wörker, die in diesem Werke vorkommen, ausgesprochen werden maßen.

Ch wird von den Spaniern ausgesprochen wer sseb von den Deutschen. So lautet mucha, viel, wie mussebo, Chili wie Tsebiki.

X und J klingt wie Cb mit einem etwas geschärse ten Laut; 1. S. Mujer ein Weib, wie Mucher; Ximenez wie Chinidnez.

C hat den kant unseres Z. 3. B. Cevallos mie Zeballos.

LL und N werden mit einem angeschlossenen F ausgesprochen, wobei man zugleich etwas mit der Zunge an den Gaumen auslößt. So lantet Espans sast wie Espanja, Colmillo wie Colmiljo.

Z muß man im Spanischen gelinder als im Deuts schen und sast wie ein saussprechen. 3. B. Rodriguez wie Rodriges; denn das u, welches wohl zu bemerken ist, wird im Spanischen nach dem g gar nicht gehöret.

Qu flingt wie das deutsche K. 3. B. Quemo, ich brenne, wie Keme.

Ju den quaranischen Wirtern wird bas y, wenn ein u darauf solget, wie ein deutsches Tseb, wiewohl etwas gelinder, ausgesprochen, als: Ayu, ich komme, wie Aeschu.

Das Zeichen eines hatten Mondes mit hingufrav genden Spinen bedeutet, das man den damit bezeichneten Suchftaben mit einem geschärften Rauch, sast wie Ch aushrechen maße. 2. B. Y das Wasser, wie Ved.



Ragen aber die Spigen abwarts, fo muß ber Gelbflauster, worauf Diefes Beiden ficht, durch die Rafe gesprochen werden. 3. B. Peti der Coback. Ift endlich auf einem Buchftaben ein griechischer Eircumfler angestracht, so muß man diefen durch die Reble und die Rafe jugleich aussprechen. 3. B. Go der Pfeffer.

Je nachdem ein Wort mit diesem ober jenem Mecente bezeichnet ift, je nachdem bat es auch verschiedene Bedeutungen. 3. B. Tupa ohne Tonjeichen bedeutet bei den Quaraniern einen Seffel, oder Beth; Tupa bingegen mit bem Beichen heißt Gott; Yta, ein Stein; Yta eine Muschel; Tata, bas Jeuer, Tasa stark.

In ber abiponischen und motobischen Sprache bat bas R mit bem Tongeichen einen aus bem r und g infammgesetzten Laut. Go i. B. muß Naeialat, ein Sohn fast so gesprochen werden, wie einige Deutsche aus einem Ratursehler bas r stammelnd aussprechen. Allein die achte Aussprache lagt sich besser mundlich zeigen.

Bon biefen Suchtabenzeichen find manche ju feten vergeffen, und manche unrichtig gefetet worben. Diefes ftatt einer vorläufigen Radricht und ju meiner Enticulatigung in ben Augen bes Sprachentenners.

# Innhalt des ersten Theiles. Vorläufiges Buch über die Beschaffenheit bon Paraquay.

Von der Länge und Breite dieses Landes.

Lon den Landfarten von Paraquay und beren Sehlern.

Bon der Gintheilung der gangen Proving.

Ben der Stadt Buenos Ayres, ihrem Hasen, und thren Cinwohnern; wie auch von bem Ursprunge ihrer Benennung.

Bon ber einft portugiefifden, itt fpanifchen Rolonie

5. Saframent.

Bon den swifchen den Spaniern und Portugiesen im lete ten Friedendichlug verglichenen Grangen von Paraguay.

Ben ber Studt Monte pidéo, threm Safen, Citta dell, und ihren abrigen Bestungewerfern.

Ben der Bay Maidonado, und wie man selbe mite telft ber dabei gelegenen Insel der Seemolfe bejestigen kounte.

Merlei Radrichten von den Städtchen Santa Fé,

und Corrientes,

Bon den dreyfig unter dem Statthalter von Bucs nos Apres fichenden Sleden der Quaranter.

Bon dem Aufstand, den die Uruquaper erregten, weil fe ihre fieben Flecken an die Portugiesen abiretten mußten.

Bon dem erdichteten König Rifolaus und dem Ur-

frunge biefes Dardens.

Bin dem vortrefflichen General und Statthalter ju Suenos Apres, Petrus Zevallos.

Dal

Das Merkmürdigste von Tukuman und den darinn gelegenen Städten Corduba und G. Jakob.

Bon Santa Cruz de la Sierra und den Rolonien der Chiquiten.

Von den Jesuiten, welche der Bischof von Tukuman Franz Viktoria in seinen Kirchensprengel veriek.

Von der Statthalterschaft Paraquan und ihrer Saupt-stadt Assumcion.

Bonden neuen Kolonien der Indianer aus dem Vollssstamme der Ytatinguas, namlich S. Josephin und Stanislaus.

Bon dem Wilden in Mbaevera und an dem Fluß Empalado, welche der Berfasser entdecket bat. .

Bon der Kolonie, die der Berfasser für sie erbauen wollte, woran er aber von einem gottlosen Manne gehindert wurde.

Bon der den Mbayo's (berittenen Wilden) erbauten Rolonie Belen.

Bon den naturlichen Erzeugnissen biefer Proving.

Bon dem paraquapischen Thee, dessen Ursprung, Zubes reitnug, Romers und andern Merkwürdigkeiten.

Bon der Zubereitung des Tobacks auf brafilianische

Bon den wilden Payaquas, Quaycurus, den Abiponern, und Mokobiern, welche diese Provinz beunruhigen.

Won der Provinz Chaen, dem Schlupswinkel einer Wenge wilder Volkerschaften.

Bon den übrigen indianischen Rationen, welche außer Chaco hernmstreisen, und besonders von denen, die sich mehr aegen Siden zu aufhalten.

Bon der besondern Treue und Willsahrigkeit, womit die Quaranier zu allen Zeiten in dem spanischen Deire gehienet haben. Fon den Rolonien, welche wir für die Indianer des magallauischen Landes angelegt hatten, und deren Schickfale.

Ben ber Seereise dreper Jesuiten, welche sie auf Sesehl König Philipp des V., die magallanischen Kaften unternommen haben.

Bon dem Schiffbruche der Spanier bei der Feuerinfel. Einiges von ihren Einwohnern.

Bon der aufänglich von den Franzosen in Besit genommenen, nachmals aber den Spaniern verkausten Insel Malvina.

Bon den Mamelufen aus Brafilien, welche die quaranischen Flecken zerstetten, und die Indianer wegkengen.

Bon der Dienstbarkeit der Indianer, welche durch königl. Befet: theils verbotten, theils eingeschränket murde.

Ben vornehmsten Ainsten, der Parana, dem Paraquay und Uruquay und anderen kleineren, die sich in die vorigen ergießen.

Ben dem schaubervollen Wasserfall des Flußes Pas rana, und einem auderen kleineren.

Bon dem Ursprunge neuer Inseln, dem Untergang der alten, ferners von einigen schwimmerden Inseln.

Bon ben zwoen jahrlichen Uiberichweinmungen.

Bon der Größe, den Hasen und Untiesen des Si= berflußes, welchen Ramen die Parana bei der Stadt Buenos Apres annimmt.

Ben den vielen Gefahren, womit die Schiffahrt auf diefem Fluße verbunden ift.

Bon dem Mangel an Mineralien und Edelgesteinen in Paraquay.

Bu den verschiedenen Bersuchen, und' Marchen der Spanier und Portugiesen, welche Metalle hineintraumten.

**4**€ .₃

Bon der unglaublichen Meng: Pferde, Maulth'ere, Ochsen und Schaafe in diesem Lande.

Bon der freyen Jagd des wilden Poruviches.

Bon der Gefräßigkeit der Indianer.

Bon der Gestalt, Manchfaltigkeit, bem Unterricht, den Krankheiten und Kuren der paraquapischen Pferde.

Bon der künstlichen Erzeugung und den Eigenschaften

ber Maulthiere.

Bon ber Schaasucht.

Bon dem Klima und anderen Eigenschaften des paras, quapischen himmelsstriches.

Von einigen besonderen vierfüßigen Thieren, als: dem Tieger, köwen, Elendthier, Ameisenbären, verschiedene Affen, Duenacken, 20. 10.

Bon einigen Amphibien, als: dem Arosodil, Sees wolf, Fischotter, Wasserschwein, Yguana, &c.

Bon seltenen Bogeln, als: dem Straufen, Papager, Tunkà, Kardinalvogel, rc.

Won allerlei Gattungen der Kische, welche in Europa unbekannt sind, und den verschieden Arten des Fischsanges.

Bon den merkwürdigsten Baumen, ale: dem Lignum sandum, Quayacan, Ceder, Cupay, &c.

Bon einigen Arzneppstanzen, als: ber Virga amea, Ahabarbar, Vayvilla, Fieberrinde, Sassassas, Zarza parilla, &c.

Von amerikanischen Früchten, bem Zuckerrohr, der Banmwolle, der Wurzel Mandioca, dem Indigo, der Cochenille, 1c.

Bon marmen Babern.

# Vorläufiges Buch uiber die Beschaffenheit von

meine Schrift bie Abippnen ein beritseites Dott we Paraquap jum Segenstande bat, so will ich gleich we Eingange berselben meinen Lefern ein Bilb von ter senzen Provinz im Grundrisse vor Angen legen. Die Schichte seibst wird dadurch um so viel verständlicher zwem die Renntnis eines Landes zu einem vollständigen Begriffe von der Beschaffenheit seiner Einwohner ungenten viel beiträgt, und manches, was sonst dunkt dunkel, und pundelt, und

unwahrscheinlich scheinen darfte, daburd in ein helles Licht gefetet witd. Paraquay, diefes ungeheure Land bes mittägigen Amerifa, erftredet fic von allen Seiten auf eine unermegliche Weite bin. Bon Brafilien bis Wern, und Chill werden gemeiniglich 700 spanische Meilen angeges ben, von der fudlichen Dandung bes Silberfluffes bingejum nördlichen Amazonenlande eilfhundert. gegen bis Ein ungenannter Engellander fest in feiner bei ber, typos graphischen Gesellschaft in Damburg 1768 herausgekome menen Beschreibung von Paraquay die Breite dieser Proving von Aufgang nach Riedergang auf mehr als 2000, Die Länge hingegen von Guben nach Morben auf mehr als 1500 englische Meilen an. Ginige gablen mehr, and bere weniger, je nachdem fie nach beutschen, spanischen, sber frangofischen Meilen gerechnet haben. Etwas gewis fes lagt fich hierinnfalls nicht angeben, noch auch ausmas Die größten der von den Kolonien am meisten Oen. entlegenen Striche Landes find noch nicht geborig untersucht worden; und wie i wenn sie es auch nie werden folten ?

Destinstler sind daselbst etwas Seitnes. Und hatben auch einige Lust, und Renntuisse genug, Messungen in
den dortigen Gegenden vorzunehmen, so mangelte es ihmen dennoch an Muth sich hinzubegeben; theils aus Furcht
wor den Wilden, und theils auch, weil ihnen die ungebahnten Wege das Reisen beschwerlich machten. Jedersmann weiß, daß die Rarten von Paraquay meistentheils
mach den Beobackungen unserer Leute gestochen sind, die
da, um Gott und dem katholischen Könige Wilde zu gewinnen, die tiesesten Walder, die Gipsel der Gebirge,
und die Sestade der entlegensten Früsse ausgiengen, und
das ganze Land weit und breit durchwanderten: niemals
whne Sesahr des Lebens, und vielmal mit dessen Berlust.
Bekanntermassen daben in Paraquay 24 Jesuiten in ihren
aposies

avokolischen Berrichtungen durch die Sande ber Wilben fir Leben eingebufet. Wie fie hiegen; wann, und auf welche Mit fie umfamen, werde ich an einem andern Orie machen. Im reichen Chili, und Peru gjebt es keinen Bine fet, den nicht die Europäer um Gold aufuspuren burchwablet batten. Paraquap bingegen reiste fie nicht, weik es gar kein Metall hervorbringt. Darum ift uns nbc bent zu Tage ein groffer Theil unbekannt: und mas man davon weiß, hat man unwidersprechlich den Augen und Kuffen bet Diffionarien ju banken. Es mare ju mune fben, daß fie die Streden, die sie durchingen, die Fiusse, Aber die fie gesethet haben, und den Abstand der Dieschafs ten mit eben fo viel Genauigkeit, und Runft, als Aufa richtigfeit angemertet batten. Rad ihren Bemerfungen tas men forobl ju Materit, als auch in Rom verscheitene Rarten bon Paragnan beraus. Sie find aber all durch Die Bank fehlerhaft; und eine folde, an der fich gat richts ausfegen ließ, ift mir noch dicht gu Gefi bie gen kommen. Die, welche unser P. Joseph Quiroga vor menigen Jahren ju Madrit flechen ließ, ift tich unter elen die richtigfte, wenigstens in Unfebung berfenigen Derter, die er selbst als ein Mathematitverständiger bes shactet bat. Er gieng so weit als er konnte. Besond bers boch schätze ich bie Rarte des toniglichen Beograd Der Deren D'Anville icon aus dem Grunde, weil et and Die zerfierten fpanifchen, und indianifchen Rolonien Scifia, fo wie bas meifte Urbrige angemerkt hat. Ine deffen ift fie dennoch nicht sang sehlerfren. Ich eile gut for in meinen Abiponen, als daß ich mich mit der Anzine ber Fehler ber Landfarten abgeben tonnte. 30 elande, es wird fich der Dube lobnen, meine Leser mis Baraguay näher bekannt zu machen.

Paragnan gehört gang bem König von Spanien ; velcher auch dasselbe durch brey Gtatthalter und eben fo viele

viele Vischoffen regieren läßt. Jeder hat eine besondere Proving unter fic. Die erfte ift Die Proving des Gilberflusses, an dessen Usern Buenss Apres die Pauptstadt berfelben, und ber Sig des Kniglichen Statthalters, und eines Bifchofes liegt. Buenos Apres hat eine Afabemie, Aloster von beiderlei Geschlecht, einen Dafen, und ein nach neuer Art mittelmäßig besestigtes Citabel, bas zwar wider die Ansalle der Wilden, und die Auflaufe der Burger eine vortreffliche Schukwehre abgiebt, sich aber wider das schwere europäische Geschütz nicht halten kann, ungeachtet regelmäßige Truppen barinn jur Befatung lies Der Fluß, der an den Mauren desselben vorbeis flieft, bedecket ihre Schwache: denn da fich die Rriegsschiffe, ber Sandbante wegen, denfelben nicht nabern durfen, fo find diese vor ihren Kanonen ficher. Mauren, Graben, Thore, oder eine andere Einfassung hat diese Stadt nicht, so wenig als sede andere in der ganzen Proving, ungeachtet diese jener weder an der Babl, und ber Pracht ihrer Gebande, noch an der Grösse des Handels und der Reichthumer, und an ber Menge ihrer Ginwohner auch nur von weiten gleichkommen. Diefer letteren jablet man bei 40000; Häuser hingegen bei 3000, die zwar meis ftens aus Biegelfteinen gebauet, und mit Biegeln gebedet, aber niedrig' find, einige von zweien Stockwerken Den Rirchen mangelt es dafeibst nicht ausgenommen. un Pracht, felbft nach dem Urtheile der Europäer. Sie werden' aber alle von den zweien, die Primoli von Rom, unser Lapbruder, ein schon vormals berühmter Architekt in Rom, ansgebauet bat, ohne Widerspruch abertroffen. Deffentiche Brunne, Denkfäulen, und Bilbfaulen Beiligen, wird man dort auf teinem Plage gewahr wer-Den. Wägen wird man ju Wien in einer Stunde in einer Stasse mehr zählen, als hier im ganzen Jahre und in det gangen Stadt. hingegen fieht man hier im Imerju eine Menge Reitende. Es ift alfe kein Wunder das

bef est auch mittelmässig Begüterte auf spanisch Cavalleros (Ritter) heißen. Marquisen, Grafen und Bamen findet man daselbst nicht. Die Besehlshaber der Ereppen, die obrigkeitlichen Personen der Stadt, und die puf ihrer Burbe, ober ihres Reichthumes wegen in Anichen fleben, machen ben vornehmften Adel von Buenos Apres ans. Das Bermögen der Barger wird hier mehr pach der Menge ihres Biebes, als nach dem baaren Belde geschäßet. Die Gegend um die Stadt herum ift 114 der Seite sowohl von Terra Magellanika, als auch un Tukuman zu, auf 200 Meilen weit eben, meistens thils ohne Baume, und auch oft, wenn es nicht febr ergiebig regnet, ohne Baffer; aber nichts bestoweniger ktr fruchtbar an Setreide. Man fieht hier febr schone Wiefin, auf welchen ungahlige Deerden Hornvieb, Pferde, und Maulthiere weiden. Wo man sich immer hinwens tit, stoffen einem gante Deere von wilden pferden auf. die dem ersten, der fich ihrer bemachtiget, gehoren. Unfer den Weidenbaumen, welche auf ben Insein des Flus fet in groffer Menge machsen, bedieset man fich täglich jur Feuerung der Pfirsiche. Ge reifen hier ju Lande sebr frühzeitig, wenn man & mit den Sanden ans pflanjt,

palte har, daß Buenos Apres unter den somken Dondelsplagen von Amerika allerdings eine felle verdiene, sowohl in Rücksicht auf den spanischen Baarenhandel, als auch in Betracht des Schleichhandels mit den benachbarten Portugiesen. Die Bermöglicheren when aus dem Daudel mit Maulthieren, und dem paras varischen Thee, welche Artifol sie nach Peru, und Chils insuficen, einen ansehnlichen Gewinn. Die Lust ist in dusch Landen sehr seucht, und der Donner eben so surcht für, als die Stürme und Wirbelwinde. Ungewitter ter im dasselbst in allen Jahrszeiten abat Unterschied des Woods

nats sehr hestig; und es donnert oft Tag und Racht in einem fort. Diese Wirterung ist gang Paraquap gemein. Die bald donner = und bald masserträchtigen Gewitterwolken find nicht blos fürchterlich, sondern auch pft Bich und Menschen todlich, nicht allein des Blifftrables, sonbern auch des Pagels wegen, der hier in einer unglaube lichen, und in Europa schwerlich noch gesehenen Größe fällt. Die Stadt Buenos Apres hat ihren Ramen eis , pem Zuialle zu danken. Rämlich als die Flotte unter bem Petrus Mendoja den Silberfluß hinaussezelte, so fuhr Sancius del Campo, einer seiner Bermandten, in eie per Chaluppe mit unter den ersten an das Land. muffen ihm nun, ich weiß nicht, welche Zephire entgegen gewehet haben; denn er konnte sich nicht enthalten ausurussen: Que buenos Ayres son estos? D wie ist Diese Lust, so gut? Die Erfahrung hat nachmals die Wahrheit dieser von ungefähr gesprochenen Worte bestät-Die Stadt liegt unter dem 34 Grade 36 DR. tigt. der Sadeibrer, und upter dem gauften 3 M. der Pange.

Auf der andern Seite des Flusses, Buenos Apres gegenüber, liegt gegen Aufmag Die Rolonie von Saframent welche die Spanier, weil fie pie Portuguen auf jener ihrem Boden erbauet, und befestign haben, vieln wege nahmen, und fast eben so vielmal beim Friedensschluss ten ersten Bisigern juruckgaben: jur innigen Freude K Cinwohner von Buenok Apres, welche aus dem Schleiche haudel mit den Portugiesen nicht wenige Bortheile ju gies ben wußten; so sehr auch der königliche Schie durch dies se Privatvortheile in Ausehung der Zölle beinträchtiget wurs Dieses Stadtchen, der Zankapfel so vieler Mishellig. kilten, liegt an bem Ufer des Flusses, auf einer Art von Paufern, Uphobe, besteht nur aus wenigen und niedrigen und gl. iht mehr einem Dorse, als einer Stadt. Andels FM

fen ift es nichts defio weniger ein beträchtlicher Ort. In der elenden Sutten mobnen bie reichsten Raufleute, und mie Magazine von Waaren, Gold, Silber, und Dias manten find barinnen aufgehäufet. Die Stadt ift blos mit einer einfachen und dunnen Mauer umgeben; außers dem aber mit einer Befagung, Ranonen, Mund . und Ariegsvorrath auf alle Falle hinlanglich verschen. Sie has torigens weder ein schones noch ein sestes Anschen. 3ch beruffe mich diesfalls auf das Zeugnig meiner eignen Augen. Denn da wir im Jahr 1749 auf einem portugiesischen Chiffe aus Europa hier einliefen, so konnten wir im Borbeigeben alles febr bequem überseben. Das portugiefische Sebiet ift von einem fo fleinem Umfange, bag es auch ber folechtefte Bufgeber in einer halben Stunde ausgehen fann, Die portugiefichen Schiffe segeln mit englischen und bol Madifden Baaren, und mit Eflaven aus Afrika, beren Pandel in Amerika besonders einträglich ift, haufenweise nach diesem Dasen; woraus fle bann die Portugiesen weis ter in Paraquai, Chili, und Peru beimlich versubren, und die Zollmächter entweder umgehen oder bestechen. ift unglaublich, wie viele Dillionen diefer Soleichhandel \* den Portugiesen eingetragen, und den Spaniern entzogen Dadurd wird es gang begreiflich, warum jene auf die Erhaltung dieser Rolonie alles verwendet; diese aber selbe, so bald als möglich zu zerstören allemal getrachtes baben.

Dir, der ich mich zween Tage daselbst ausgehalten habe, kam der Ort so wenig haltbar vor, daß ihn meines Erachteus eine Compagnie regelmäßiger Truppen auf den ersten Angriff ohne grosse Schwierigkeit wegnehmen kinne te. Alein ich zweiste nicht, daß man nicht in der Folge, du man den Ansbruch eines Krieges vermuthete, in der Eile neue Werker aufgeworfen habe; weil die Belagerung dieses Plages dem seiner militärischen Talente und Siege

Bicks

wegen berühmten spanischen General Petrus Zevakos so vies. le Dube und Zeit gekoftet, und fich die Stadt nicht eber ergeben hat, als bis der spanische Beldberr, nach geschossener Breche, jum Sturm fic anschickte: ba fie bann ihrer zuhlreichen Besatung und Ranonen ungeachtet am 31 Ditober, 1762 kapitulirte. Die jerschoffenen Mauren waren noch nicht hergestellet, als schon eine, wenn ich mich noch recht erinnere, aus 12 englischen und portugiesischen Schifs fen kombinirte Flotte dapor erschien, um ihre neuen Here Allein das Glud war ben ren wieder berauszujagen. Beinden nicht so gunftig, als das Getos, mit bem fie zu Werke giengen, groß war. Sie seuerten bei 3000 Kugeln'aus ihren Schiffen nach der Stadt ab; wiewohl meis stens ohne Erfolg. Die Spanier bezahlten sie mit gleicher Der Kampf, welcher einige Stunden gedauert hatte, wurde durch einen Zusall entschieden; denn als das englische Admiralschiff verbrannt mar, so füchteten fich Die übrigen um so eilsertiger nach den brafilianischen Safen. Die Englander warfen nachmals den Portugiesen ihre Beigheit, diese hingegen senen ihre Berwegenheit vor; weil Die ersteren um die Wirkung ihres Geschützes desto ficherer ju machen, in der Rabe; die legtern aber, um nicht jeder feindlichen Rugel blosgesetzt ju senn, von der Ferne gesochten haben. So machten sie fich wechselweise Vormurfe. Petrus Beballos aber Schrieb den Ruhm der Eroberung und Bertheidigung feiner Rolonie der Borficht gu, die über ihn gewachet hat. Indessen dauerten für Paraquay Früchte seiner Siege nicht lange: indem die Spanick dem Friedensschlusse in Europa, um von den En gellandern ihre Davana auf der Insel Ruba und Manilla, den vornehmsten Plas auf den philippinischen Infeln, wieder du erhalten, die Kolonie von Saframent den Portugieser gern zu uckgaben. Als aber der Krieg einige Jahre bernach von neuem ausbrach, so nahm fie Zevallos, nachben er fic borber der Racharineninsel bemidchtiget hatte, ober

mis weg. Damals blieb die Kolonie bei dem Schlusse des friedens zwischen Portugall und Spanien, dem fatholischen Diejer Berlust neuß den Portugiesen empfindlich gefullen fern : indeffen kounen fie ihn bennoch verschmerzen; weil ihnen zwar ein Ranal, durch welchen ihnen unermestiche Edde juftoffen, verfiegte; aber dagegen durch die Abtretung nuer landeregen, und Fluffe neue eröffnet wurden. Gie erhielten nämlich tas golbreiche Luyaba, Matogrosso, die Ros schanze (la Estacada) und andere von ihnen er ichtete Rolonien. Bielen kommt biese groffe Rachbarschst der Portugiesen mit Peru bebenklich vor, und fur Die Spanier. eben so nachtheilig, als für diese vortheilhaft: weil sie sich viemals schlafrig weisen, so bald es um die Erweiterung ihrer Grangen ju thun ift. Won der Jugend auf in den Waffen geubt, und der rauben Wege gewohnt, möchte fie wohl in Kriegszeiten der Gedanke anwandeln, dem Bergwerke Potoff, das eben so filberreich als arm an Bertheis tigern ift, einen Besuch zu machen. Das Andenken an das Bergangene hat für die Zukunft Besorgnisse erreget. Rod in ben vorigen Jahren, als ich in Paraquay war, bettheidigten fich eine Handvoll Portugiesen in dem Fort S. Rosa (La Estacada) sehr herzhaft wider ein zahlteides Korps von Indianern und Spaniern, von denen fe bestürmet wurden; und zwangen ihre Angreifer icande ho abjugieben. Fast um eben diese Zeit bemächtigte sich du Detachement Portugiesen aus eben dieser Schange des peruvianischen von Gristlichen Indianern, ober sagenannten Moros bewohnten Staptchens S. Michael burch eilen nächtlichen Uibersall, und führten zween: unserer Priester, welche baselbst die Seelsorge über sich hatten, els Sefangene mit fich weg. Der eine, der schon bes trits bei Jahren war, parb auf dem Wege; ber andere verde in ein offentliches Sesangnif gebracht. Die Indianer, welche fich nicht durch die Flucht gerettet bate in, murgen vertrieben, und zerftreuet. Die Plunderung war

war allgemein. Aber weg, mit bergleichen tragischen Schilderungen! Wer mag die frischen, kaum geheilten Wunden wieder aufriken, und traurige Ereignisse ihr die Zukunst vorhersagen? Jeder Rechtschaffene wunschet und hoffet vielmehr, das durch den letzen Frieden für die blühende Wohlsahrt beider pteiswürdigsten Nationen auf das Beste gesorget seyn möchte. Uibrigens habe ich mich nur darum mit der Beschreibung der Kolonie von Sakrament, deren Namen unter den öffentlichen Kriegsund Friedensangelegenheiten sehr oft vorkammt, etwas länger abgegeben, damit sie nicht etwa Unwissende an Größe mit Paris, und an der Stärke ihrer Festungswerker mit Luxenburg vergleichen.

Auf eben diesem User ungefähr 50 Meilen- unters balb dieser Rolonie liegt sudmarts Monte video eine kleine Stadt. D. Bruno Moriz Zavalla Statthalter zu Buenos Apres hat sie im Jahre 1726. gebauet. Ju der Kolge wurde sie, um die Portugiesen im Zaum zu balten, ansehnlich befestiget, und mit Mauern, einer Cits tabelle und verschiedenen Batterien durch Buthun der Quaranier verseben. Ihre Einwohner besiehen theils aus der arbentlichen Besatzung, theils aus Spgniern, und jum Theil auch aus solchen, die man aus den kanarischen Inseln berüberversetet bat. Das Erdreich ist hier allente Balben febr fruchtbar: und man findet weitlauftige Deperbofe, Pferde, und hornvieh in unglaublicher Menge une Die Stadt berum. Den Rolonissen mangelt es niemale an der bequeinsten Gelegenheit ihre Erzeugnisse, als Ges treibe, Bieb und Ochsenhaute an den Mann zu bringen, indem die Schiffe, beren viele aus diesem Safen unter Segel geben: fich auf mehrere Monate ihre Lebensbedurfe nisse anschaffen mussen. Gelten verläßt ein Schiff den Hafen, welches nicht mit 20 oder 30000 Ochsenhauten nach Europa befractet ware. Es ift zu bedauern, bas

man bei allen Annehmlichkeiten dieses so fetten Bobens vor den Uebersällen der berittenen Wilden beständig in Burcht fepn muß. Es geschieht sehr oft, daß fie aus ibe rem Denterhalte, wenn ihnen die Gelegenheit bequem feint, haufenweise hervorspringen, rauben und morden? -doch bleibt es diters bein bloffen Schrecken. Bis auf diese Stunde hat man noch tein Mittel ausfindig maden klimen, ihren Spreiserepen Ginhalt ju thun; und alle Freundschaftsbezeugungen, fie jum mahren Glauben pber ju einem guten Bernehmen mit ben Spaniern ju bewegen, maren vergebens. Wilder als das Bieh, vereis teln fie scon in das zwepte Jahrhundert die Bemühuns gen der Priefter und Goldaten. Die Stadt liegt unter bem 34 G. 42 M. ber Breite, und dem 322 G. 30 De der Lange. Ihres Davens werbe ich weiter unten mit Mehrerem erwähnen.

Beiläufig 30 Meilen davon ist der Meerbysen Mal-Donati, der auch fur graffere Schiffe einen ungemein bes quemen Auferplat abgiebt. Aufer einigen Raftenbemahtern trifft man hier nichte, als wenige Bauernhatten an, in denen das Elend zu Hause ist; so sehr man auch gewünschet hat, daß man diesen schon von Ratur vortreffliden Saven auch durch die Runft, es toste nun, was es wolle, befestigen mochte. In der Rabe sieht man eine Jasel, die blos von Seemolsen bewohnet wird. Da dies fe auf puren Felfen, und fast in der Mitte bes Gilberflusses liegt, so wurden zwo Batterien darauf ungemein viel beitragen, die Feinde von Paraquay hindausuhalten. Denn fie fonaten fic nicht mit ihren Schiffen, um ben Lanonen auszuweichen, westwarts halten; weil fie befichten mußten auf die englischen Sandbanke (Banco anglés) ty gerathen, und in den Cluthen ihr Grak Ender.

Bur Cfatthalterschaft von Buenos Apres gehören 100 die Städte Santa Fe, und Corrientes, deren die erste an dem ostlichen, die zwente aber an dem westlichen Mfer ber Parana erbauet ift. Jene ift ungleich schoner und auch reicher. Sie findet in ihrem mannichsaltigen Sandel, und in der Biebzucht bon allen Gattungen eine fehr reich-Haltige Quelle ihres Uiberflusses. In den vorigen Jahren sterieth sie durch die Streiferene der Wilden, als der Mbiponen, Motobis, Tobas, und Charruas beinahe in den aus. ferften Berfall, und wurde jusehends entvolkert. besten und entlegendsten Mayerenen waren zerstöret: und mitten auf dem Plate, und am hellen Mittag murden Mordthaten verübet. Man machte baber bie Verordnung, daß kein' Burger ohne Schießgewehr in die Rirche geben swilte. Endlich sieng sich dieser Drt wieder zu erholen an, nachdem wir die Kolonien S. Lavier, S hieronymus, Ci. Petrus und Paulus, und Conception erbauet; und Die Wilden gefittet, und ju Christen gemacht hatten. hat also diese so lang bedrängte Stadt ihre Aufnahme und Sicherheit unseren Bemuhungen zu barten. Gie ift vor, und radwarts und auf den Seiten mit Fluffen um. geben, die ihr, so oft sie aus den Ufern treten, allemal deu Untergang droben; so sehr sie sich auch verselben aus fen dem Zeitpunkte der Uiberichmemmung ju ihrem Bortheile ju bedienen weiß. Sie liegt unter dem 31 G. 46 M. der Breite. Bon Buenos Apres soll sie 100 Meis len entfernet senn; ich habe sie ofters gesehen, und auch vielmal darinnen gewohnet.

Die andere Stadt, welcher die Spanier den Ramen de las siete Corrientes beigeleget haben, hat denselben von den 7 Ecken des Gestades, die in den Fluß Paraua hinausragen, und an welchen sich die Wellen mit Ungesstüng zerstossen, erhalten. Die Schiffe, welche auswärte seigeln, werden von dem reissenden Strom abwärts ver

ba, wenn fie felben nicht mit vollen Segan binanffahe ma Gin Boot, welches mit Rubern getrieben wirb. un, wenn es über ben Blug feget, verschiebene Umwege nehmen, uit ber hinreissenden Gewalt des Bassers aus pweichen, wie ich selbst vielmal erfahren habe, als ich nich noch bei den Abiponen und Aufanigas in dem Flecken 6 Ferdinand aufhielt. Dieg ift febr leicht ju begreifen, iedem fic der groffe Flug Paraquay ebendafelbst, wo die Stadt ficht, mit dem noch grofferen bem Parana vereinigt, doch is, daß diefer seinen Lauf, und jener seinen Ramen indert. Denn da ber Flug Parana sonft von Often nach Besten flog, so richtet er von der Stelle an, da er mit bem Paraquap zusammenfließt, seinen Lauf nach Guben. Der Paraquay hingegen beißt, von seiner Berreinigung mit dem Barana an, durchgangig Parana. Es ift uns glaublich, welch eine ungeheure Menge Wasser beibe Daupte fice, so bald fie in ein Rinnsal zusammentreten, vor. fic bermälten. Man wurde fie für ein Meer ansehen, wenn man nicht ihrer User gewahr warde. Cerrientes, wortun alle Saufer aus Leimen jusammen gefnetet, und mit Pale. men bedeckt find, ift blos bem Ramen nach eine Stadt, und verdienet denselben nicht. Die Einwohner find mels iftens von einer sehr einnehmenden Gestalt, weswegen sich auch sehr wiele Europäer, wenn fie hiehertommen, in fie verlieben, und in Denrathsverbindungen einlaffen: Ein reichhaltiger Stoff jur Reue für ihr ganges Leben! Die Beiber arbeiten sich daselbst fast zu Grunde. Ihre Bes schiftigung besteht im Weben oder im Stiden der Pondes (einer Art Rleider) worinn sie eine gang besondere Beschicklichkeit beweisen. Die Manner hingegen find von Ratur leicht, frohlich, und im Renten febr geschieft. te Reigung jur Erägheit, und jum Duffiggang macht, def fie mit ber Armuth ringen, unerachtet fie an allem Uiberfluf haben tonuten, wenn sie sich der Bortheile der Lage, die ihnen der fruchtbare Boden , und die Flüsse anbieten,

bieten, ju bedienen maßten. Die Abiponien berheereten auch diese Gegend viele Jahre hindurch mit Mord, und Raube, so das man bereits die Stadt verlassen wollte. Rachdem man fie aber julett jur Rube, und in Die neue Pflanzung . Ferdinand gebracht batte, fo flengen fich Die Burger wieder ju erholen an, und fie konnten wieder von den Wiesen und Waldern jenseits des Flusses Gebrauch maden. Die logteren bieten die fchonfien Gramme in Fuhrwagen und jum Giffhau an: Die erfleten find bingegen jur Biebjucht besonders bequem. Beides tragt den Pflangern nicht wenig ein: und blos bie Furcht box den Wilden, die ihnen ftets auflauerten, hinderte fie fo lange por Erbauung des Fiedens S. Ferdinand diefe Bors theile ju nugen. Die Stadt liegt unter bem 27 G. 43 Minuten der Breite und dem 318 G. 57 M. der Zänge.

Unter bem Statthalter von Buenos Apres steben gleichfalls die 30 Flecken der Quaranier, die um die Flusse Parana, Urnquay, und Paraquay berumliegen. Die Erbe beschreiber pflegen fie unter dem allgemeinen Ramen Doctrinas oder Terra Missionum zusammen zn fassen. Rur Uibelgesinnte, oder Unwissende haben die Unverschämts beit sie in ihren Schriften mit der gehäßigen Beneunung: das Reich der Jesuiten, oder der wider den König von Spanien aufrührische Staat pu belegen, und mit den schwärzesten Farben, die ihnen der Reid oder die Schmähsucht an die Pand giebt, ju schi-Wie leicht tam es mir an, diese Lästerungen ju widerlegen; wenn es nicht wider mein Borhaben ware, Gatgren ober Apologien meiner Geschichte einzuschalten ? Indeffen will ich diese Materie dennoch nur ein wenig berühren, um der Luge der Schmabsuchtigen die Larve Jebermann weiß, dag ber Rinig von Spas abjuzichen. · nien die Missionarien der Jesutten auf seine Roften, um Dice



Hife Kolonien Geils zu errichten, theils zu erhalten, aus Europa bringen, und ihnen eine jahrliche Penfion ju ibe rem Unterhalt auszahlen ließ — daß die Quaranier bem Könige alle Jahre ihre Abgaben entrichteten, und ohne Sold, so viele tansende, und so vielmal sie auch von dem toniglichen Statthalter aufgeboten werden, in bem touglichen Deere schon in das zwepte Jahrhundert dies daß die Obrigkeiten ihrer Flecken von ebendemselben Statthalter jährlich bestätiget; und die Jesuiten auf kinigliche Authorität darinn zu Pfarrern angestellet worden find - daß die Bischofe biese Pfarren, so oft fe wollten, untersuchten, mit den größten Chrenbezeugungen empfangen, und oft einige Wochen auf bas prachtigfte bewirthet wurden — daß die zwey Cittadellen zu Buenos Apres und ju Montevider zwar unter der Leitung der Spanier, aber boch durch die Sande der Quaranier ers Sauet worden find - dag endlich bas fonigliche Derr meiftens aus unfern Quaraniern bestanden habe, die fich von wenigen Spaniern, wie der Körper von der Seele regieren liefen, fo oft man etwas wider die friegerischen Wilben, wiber die Portugiesen und ihre so vielmal belagerte und weggenommmene Rolonie, ober wider die aufs rührischen Burger der Stadt Affumtion unternahm. Dies fes alles ift weltkundig, und keinem Zweisel, und keiner Zwendeutigkeit unterworfen. Wie konnen demnach ( die vernünftigen Europäer sollen hierüber entscheiden) diejeniden Glauben verdienen, welche keinen Anstand nehmen, den Rolonien der Quaranier den Ramen einer wider ibe ren König aufrührischen Proving, und des Reichs der Jefuiten beigulegen? Wenn fie ber Bersuchung ju lagen nicht widersteben tomen, so sollen sie wenigstens etwas Babrtheinlicheres ausdenken. Die Quaranier gehorchten ben Jestiten nicht wie die Rnechte ihrem herrn, sondern wie Sohne ihrem Bater, und als solchen, denen der fatholische Monarch selbst die Obsorge über sie ausgetragen ha'te. regierregierten sie nach den spanischen Gesenz und der Kniste

Dwey Jahrhunderte haben wir, gearbeitet, um die Quaranier aus einem Berumziehenden Bolke, aus Mens denfressem, und den hartnäckigsten Feinden der Spanier su Menschen, su Christen, und ju Unterthanen des tas thelischen Konigs umzubilden. Wie viel Schweis und Blut diefe Arbeit den Jesuiten gefostet habe; und mie sehr sich diese 30 Flecken an der Menge ihrer Ciamohner, einem Griftlichen Lebeuswandel; der Pracht ihrer. Rirchen, ihrer Ergebenheit gegen die spanischen Monarchen, in der Geschicklichk in den Kunsten und in der Mechanik, und in der Fertigkeit in den Waffen vor allen übrigen .amerikanischen Bolkern ausgezeichnet haben: kann man sich, wenn man will, aus dem Schreiben der Konige, und ihrer Statthalter, wie auch aus denen der spanischen Biichofe, welche allenthalben gedruckt zu haben find, belehren. In eben dieser Absicht dienen auch die Werke des Doktor Franziskus Xarque Dechants von Alabarazie eis .. mes Augenzeugen, ferner Die Schrift des gelehrten Abts Anton Muratori, uud endlich die eines ungenannten Engellanders, welche 1768 ju hamburg in das Deutsche Abersetzt worden ist. Den letten hab ich, ob er sich gleich in einigen Studen irrt, mit Bergnugen, und vielmal nicht ohne herzlich zu lachen, burchg lesen, besonders da, wo er fagt: wir Europäer find nicht klug, daß wir die Jesuiten in Paraquay tabelu. Lust uns lies ber darauf benten, wie wir auch das in Europa ju Stande bringen, was sie ohne Zwang und ohne Geld bei den Quaraniern bewerkstelliget haben. In Diesen Fleden ein jeder für alle; und alle für einen. arbeitet Ohne etwas kaufen, ober verkaufen zu muffen, bat ein jes der alles, was zu einem bequemen Leben gehöret, als Mahrung, Kleider, Wohnung, Arjucy und Unterricht, bins



hinlaglid. Rach bem Sprichworte ber Europäer gebricht es dem an allem , bem es an Geld gebricht. Die Quas tamer haben fein Geld, und kennen feine Munge. '. Sie tischten täglich die Wahrheit des Sprichwortes der Ale ten, daß den Göttern alles um die Arbeit feil ift. Sie fad immerdar beschäftiget, so wie es ihr Alter und ihre Rrifte mlassen, ohne aber auch unter der Last ibrer. Ats beit ju unterliegen. Bon den Uippigkeiten des Lebens wife en sie nichts; ersparen sich auch keinen Uiberfluß, und find bemoch weit glücklicher als unsere Reichen; weil fie fich mit Benigem begnugen. Denn glacklich ift . nicht ber; der viel besitzt; sondern der; ber wenig braucht. Uibris gens haben die Jesuiten nicht-blos fur den Geist, und bus hers der Quaranier, sondern auch für ihre korpera lice Boblfahrt gesorget. Da diese von dem Konige von Spanien und ihren Statthaltern allein abhiengen 3 und da . fe nicht, wie die übrigen Indianer, das fürchterliche Lovs setroffen hatte, in die Privatsklaveren der Spanier ju ges inden; so baueten sie sich immerzu neue Flecken, und tie Anjahl berfelben nahm, so wie die Menge ihrer Einvohner, unter unserer Aufficht fahrlich in einem bewuns. deruswärdigen Grade us. Im Jahte 1762 wurden in kn 30 Kolonien der Quaranier 141252 Köpse ges iblet. Alein eine schreckliche Pockenfende, die bald hernach und in ihnen wütete, raffte bei 30000 derselben weg. Rad einigen Jahren brach sie abermal aus; und obwohl hie Birtungen minder zersidrend waren, so todtete sie dennoch bei eilftausend. Die Rinderfleden welche fur die Amerikaner eben fo gefährlich, als die Pocken find, richtes in gleichsaus unglaubliche Bermustungen an. Beibes beif ich aus eigener Erfahrung; denn ich habe mehwere Monate den Kranken, welche an den Pocken oder Linderfieden darniederlagen, Tag und Racht meinen geifilis den Beistand geleistet. Auch der hunger, der eine Foto k der groffen Trockenheit, und des daraus entstandenen SP: 25

7.

Miswachses war, rieb eine Menge Quaranier auf. ju fuge man noch die, welche im Rriege in ben Diensten des Königes, aus welchen manchmal 4 bis 5000 mehrere Jahre hindurd nicht entlassen wurden, umfamen. darf sich also nicht wundern, daß die Weiber der Quae ranier, ihrer besondern Fruchtbarkeit ungeachtet, Die grosse Anjahl derjenigen nicht erfegen konn:en, die durch so vielfaltige Bedrangniffe, beren immer eines auf bas andere folgte, aufgerieben murden. Man gablte daber im J. 1767, in welchem wir Amerika verließen, in allen ihren Blecken nicht über hundert tansend. Ich kenne viele mittelte Spanier, beren einziger Wunfch war, ihr Leben bei den Quaraniern jubringen zu können. Und Muratori, ber diese Fleden gang gut kannte, hat' nicht unricht, da er ihre Bewohner in seinem Buche glackliche Christen nenut, und , daß fie es' find, beweiset.

Wer immer in das Wett diefes berühmten Schrifts stellers: das begiückte Christenthum von Paraquay, ober in andere ber obenerwähnten Denkmaale der Gelehrfamkeit einen aufmerksamen Slick wirft; ber muß mabre thaft die Lagen mit Sanden greifen, welche bie Unverschanen aus Wahn oder Schmähsucht von Paragnay aussprüs 36 lacte vielmal und zwar von ganzem Bergen, als ich von ungefehr die verschiedenen Worterbucher, und andere historische und geographische Sammlungen durchgieng. Es kam mir vor, als wenn die Berfasser berfe's ben allemal, so oft fie von den Städten der Quaranier Meldung thun, im Traume, oder in einer Fieberhite gefchrieben hatten. Go außerst unrichtig ift alles. Wenn th diese Shriftsteller lese, so wechseln allemal verschiedes ne Empfindungen in mir ab. Bald dauert mich ihre Unwissenheit, und bald ärgere ich mich über ihrer Unverfcamitheit, mit welcher fie, vom Parthengeifte, bem Dag nad dem Reide verkleudet, ihre erdichteten und abgelegenen Mar.

Marchen ben Europäern für Wahrheit aufbringen. Die aber erftaune ich über die unbegreifliche Leichtglaubigfeit, womit einige ben Sabelframern, und Berlaumbern einen unbeschränkten Glauben beimeffen; ben sie hingegen redliden Geschichtschreibern verfagen. In weffen Sanden if nicht das hübnerische Zeitungslerikon, in welchem man doch, so bald von ben Fleden der Quaranier in Paraquay die Rede ift, nichts als unerträgliche Unwahrheiten; und Verlaumdungen antrifft? Go wie jener Kunfiler feis nen Tag ohne Linie vorbeigeben ließ, so findet man bier keine Liuie ohne Lüge: Das gilt von dem Artikel über Paraquay. In Ausehung des Uibrigen mogen urtheilen, die darinn besser unterrichtet find. Auch bie zwepte Anflage; Die der Gohn des Versaffers veranstaltet hat, erweckte in mir Unwillen, als ich sie zu Lisfabon im J. 1748 durchgieng. Denn nachdem er alle die Fabeln; tie sein leichtgläubiger Bater jusammengeräffet hat, aberd mal ohne die geringste Beranderung hatte abdrucken lasfen, fo feste er dennoch am Ende diefe Worte bingu: 211. lein beut zu Tage haben wir von diesen Mis sionen andere Machrichten. Aber warum hat er das; mas man zu seiner Beit fur falsch erkannte, nicht ausgemerzet, und verbessert. Db die spätern Anstagen von diesen Ungereimtheiten gereiuiget find; ist mir unbes fannt:

Das Buch des Herrn von Bougainville: Voyage antour du monde, welches zu Renschatel 1772 heraus- fam, ist sehr hinterlistig geschrieben, und muß daher mit dieler Borsicht gelesen werden. Ansangs überhänst er die Jesuisen mit den herrlichsten Lobsprüchen; aber gleich durauf bürdet er ihnen hunderterlei eben so offenbar unstichtige als uns und den Quaraniern unrühmliche Dinge auf. Tacitus sagt in dem Leben des Agrifola: Die sürchterlichsten Feinde wären die kobendente Dies

ft

ľ

se fangen mit dem Lobe desjenigen an, den fie herabsthen wollen, damit man ihnen ihre Lasterungen besto eber glaube, mit denen sie nachmals wider ihn losziehen. Indef fen kann ich mich dennoch nicht bereden, diefen in fo viclerlei Rudfichten berühinten Dann, der fich als Krieger, als Geemann, als ichoner Geift in alten gadern ber ichs. nen Litteratur, wenn ich mich nicht iere, hervorgethan hat, in diese Rlaffe der Doppelgungigen zu versegen. bat von und ben Quaraniern übel geschrieben, nicht weil er fremden Berdiensten abhold ift, sondern weil ibn ungludlicher Weise fremde Erzählungen irre führten. Die Bieden der Quaranier hat er in seinem Leben auch nicht von Weitem gesehen. Aber batte er sie doch gesehen ! Obne Zweifel murde er fich ju dem Gemaide, Das er von den Indianern, und ihren Missionarien entwarf, anderer Rarben bedienet haben. Er hielt fich ju Buenos Apres, ist im Daven, und im Eingange von Paraquay nur eine febr kurge Zeit auf. Dort schöpfte er aus den trube ften Quellen die schlimmften Rachrichten, die er in der Rolge in Europa für Wahrheit ausgab. Leider! geschab das in Zeiten, da auch die Bestgefinnten nicht ohne Gefahr am besten von uns sprechen durften. Meistens lobe man nut die aufgehende Sonne, nicht die Antergebende . Wir befanden uns dazumal in diefem Balle. Aber genug Ein allerdings glaubwürdiger Spanier brudt fich Aber diese Schrift also aus: wenn alles Uibrige, was der . Perr von Bougainville von den verschiedenen Provinzen ges ichrieben bat, eben so falsch ift, als das, was er von Daragnan fcrieb; so gehort seine Schrift in die Gewurzbus Pseffereinmachen, oder in eine noch schlechtere de jum 3ch konnte baber unmöglich gelassen bleiben Offigin. als man mir fagte, bag biefes von fo vielen und fe dros fen Unmahrheiten vollgepfropfte Buch auch bei groffen . Mannern Glauben und Beifall gefunden habe. Meine Ereunde vermochten mich schon vor einigen Jahren Die unge

ungereintesten Frethomer desselben in einem paar Bogen zu wiederlegen. Ich warde diese Widerlegung hier eine soulen, wenn es mir nicht um die Kurze zu thun were.

Das Reich der Jesuiten in Paraquan ist ein Hirn gepluft, und eine Traumeren des Bernard Phannes eines Spaniers, den wir zweimal aus unserer Gesellschaft verfossen haben. Wer kann nun von einem rachgierigen Ranne seines Belichters Wahrheit, oder das Lob der Jes piten erwarten ?, Bei den Quaraniern, von denen ep ssichrieben hat, war er nie Missionar. In ein lautes Belächter brach ich ans, als ich las, baß dieser Mann wa einem fonst würdigen Schriftsteller in Spanien als na glaubmurbiger und gesunddenkender Beschichtichreiber stihmet murbe. Alle vernünftigen Spanier verabscheuen kinen Ramen so, wie seinen Unfinn. Das Buch Il pasbgera Americano hab ich nur obenhin durchgeblättert, und alsdann aus der Hand gewarfen. Go fehr hat mir. mi den erften Anblick vor dem kahlen und lächerlichen Ges somat des Berfassers bei Beschreibung der Kolonien der Quaranier geeckelt. Seinen Namen weiß ich noch bis auf diese Stunde nicht, Ich mirde nicht fertig werden, wenn in aller berjenigen Erwähnung thun müßte, welche die Fleden und Missionarien der Quaranier in giftigen Bros. diren geläftert haben. 3ch konnte ihnen, um fie ju wie kelegen, die Geschichte des P. Nikolaus del Techo, ke p. Antonius Ruis de Mantoya la conquista espiritual. in p. Petrus de Lojano, die vertrauten Briefe des P. Anton Emp an feinen Bruder, die des P. Frang Zavier Charlevois m Frangofischen (denn in der deutschen Uibersetzung wurden fie ummerkich verftummelt, und an vielen Stellen verfälschet,) w endlich die jährlichen Berichte ber Proving von Paras. two, melde ju Rom gedruckt find, entgegensetzen. Allein d mäßte befürchten, daß man mir wider die Uupartheplid. 23

lichkeit, und Glaubwürdigkeit dieser Schristseller als Zene gen tu ihrer eigenen Sache Ginwendungen machte. wenn Julius Cafar feinen Glauben verdiente, da er von seinen Feldzügen und Siegen schrieb. Er hat uns hintergeben tonnen, ich laugne es nicht; aber auch niemand . konnte die Begebenheiten besser und vollständiger wissen, als er. Will man aber unfern Schriftstellern burchaus fein Bertrauen schenken; so lefe man mit Ausmerksamkeit die königlichen Briefe Philipp des ,V. und seine a Schreis ben, die er an unsere Missionarien in Paraquay ben 25 December 1743 aus dem Schlosse Buen Retiro erlassen Man lese das denselben eingeschaltete Schreiben des erlauchten Blicofs von Buenos Apres Josephs de Peralta aus dem berühmten Orden des heil. Dominifus, in welchem er eben diesem Konige als ein Augenzeug über ben Zustand ber Kolonien der Qugranier Bericht erstattet. Diefe Urkunden, welche fur und von der großten Wiche tigkeit find, kamen in einer lateinischen Uibersetung 1745 beraus, und find allenthalben anjutreffen. Man wird im Durchlesen berselben innen werden, daß die Quas ranier nicht nur gegen den König von Spanien fets einen unverbruchlichen Gehorfam, fondern auch gegen Spaniens Beinde einen besonderen Gifer gewiesen haben, und abers haupt ihren Monarden nütlicher als alle andere Boller pon Umerita gewesen find.

Man wird sich vielleicht auf den Ausstand berusen, hen die Quaranier am Urumap eines königlichen Besehles wegen 1753 exreget haben. Vermöge dieses Besehles sollten sie sieben der besten Flecken in Paraquay den Portugiesen räumen; die 30000 Einwohner aber in eine unbeswohnte Gegend, oder zu andern Kolonien der Paranasich hinziehen Die Indianer widersetzen sich der Bollzies hung desselben aus allen Kräften — keineswegs aus Das wider den Monarchen, der sie verbannen wollte, sondern

su liebe ju threm Baterlande, aus dem fie verhannes paten follten. Und murben denn die Deutschen, Die Spapier oder Frangosen nicht ein Gleiches thun, wenn fie von thea Convergins ihr Vaterland ihren Feinden ju überlaffen gezwungen wurden ? Jedem ist der vaterlandische Boden werth; den Amerikanern am meisten. Wer wird alp nicht die Widerseglichkeit der Indianer vom Uruquape p venig fie auch gebilliget werben kann, dennoch gewissere. masten zu entschuldigen, und mit ihnen Rachsicht zu bas ben geneigt sepn? An ihrem Bergehen war mehr die Sondoe ihres Berstandes Sould, als die Bosartigkeit ihres herzens. Stets außerten fie gegen den katholischen Lönig den besten Willen, und die größte Ergebenheit. Aber die Missionarien konnten sie durch keine Beredsamkeik dabinbringen, daß sie geglaubt hatten, der gutigfte Konig volle fle aus ihrem Baterlande ju Gunsten ihrer Feinde der Portugiesen verweisen, um nimmer wieder dabin jurud. utehren, und bem Elende blos gefeget zu fenn. bistig! (so schrieben sie an den königlichen Statthalter Andonaequi) Beder mir, noch unsere Bater haben jemals vider den König das geringste verschuldet. wen wir den spanischen Kolonien etwas zu Leide gethan. Wie sollten wir also glauben können, der beste König wolle and Unschuldige mit der Berbaunung strasen? Unsere Ahnen, und Urahnen, und folglich alle unsere Brüder biben unter den Fahnen des Königs oft wider die Portugiesen, und oft mider die Deerschaaren der Wilden gephien. Unjählige haben dabei entweder auf dem Schlachtklde durch die Hand des Feindes, oder bei den so viele. maligen Eroberungen der portugiesischen Kotonie ihr Leben tingebüßet: und wir, die wir dem Tode entgiengen, tras un uoch unsere Rarben als Denkmale unserer Treue, und Merer Lapferkeit herum. Stets hielten wir es fur uns bie Pflicht die Gränzen der spanischen Monarchie zu ers beitern, und wider seben Angriff zu vertheidigen. (gion-8 4

Monten hiebei weber unseres Bluts, noch unferes Lebeus. Und nun foll uns der katholische Monarch unsere Berdien. fte um feine Provingen mit der bitterften aller Strafen bem Berlufte unferes Baterlandes, unferer prachtigen Rirchen, unferer Saufer, Meder und iconften Deperenen, furi mit ber Berbannung vergelten wollen ? Wer fann fich fo etwas als glaublich vorftellen ? Wenn Diefes mahr ift, was soll man noch für unglaublich ausehen? In dem Schreiben, welches Philipp ber V. an uns ergeben, und in unferen Rirchen von den Kangeln offentlich ablesen ließ, murbe uns ju wiederholtenmalen eingeschärfet, wir sollten bie Portugiesen auf keinerlei Weife unferen Grangen nabern laffen; fie maren seine argsten Beinde, und auch die unse Und nun ruft man uns immer ju, es sep des rigen. Ronigs Wille, daß wir ben fonsten und besten Strich Landes, den uns die Ratur, Gott und die fpanischen Donarchen jum Gigenthum gegeben haben, den wir bereite in das zwente Jahrhundert mit so vielem Schweike ans banen, ben Portugiesen abtretten follen. Wem foll das wahrscheinlich vorkommen, daß Ferdinand, der wardigste Cobn eben diefes Philipps uns gerade dasfenige gebiete, was fein bester Water uns so vielmal verboten bat L Collten aber die Portugiesen und Spanier, wie es in dem Bechfel der Zeiten und der Gesinnungen leicht geschen kann, sich mit einander ausgeschner haben, und diese unn fic gegen jene gefällig jeigen wollen, fo mogen fie ihnen von ben fingeheuren Landerepen, die noch unbewohnt, und unange-Bauet überall in Menge angetroffen werden, einige eim aus Warum follen benn gerade wir unfere Bleden ben Portugiefen raumen, deren Borfahren fo viele hundert taufende von uns theils niebergemacht, theils in die schrecklichke Stlaverey in Brafilien geschleppet haben? In der That ift dies eben so unglaublich als unerträglich. wir den driftlichen Glauben annahmen, fo schwuren wir Gott und bem katholischen Konige unfere Ereue; Price

Priefter und finiglichen Statthalter verficetten uns ihrerfeits einstimmig die Gnade des Konigs , und feinen Schut auf immer ju. Und nun sollen wir ohne des geringfen Berbrechens schuldig ju fepn, und nach so vielen Ber-Diensten um die spanische Mation unser Baterland auf den Befehl ihres Roniges mit dem Ruden gnjufeben gezwuns gen werden? Das Bitterfte und Unleidentlichfte, was uns je wiederfahren konnte! Man mugte seinen Berstand verloren haben, wenn man die Spanier in ihrer Freunda fcaft fur fo leichtfinnig und mantend, und in Ers fällung ihres gegebenen Wortes für so unzuverläßig halten. folite! - - Co schrieben die vornehmsten aus den Indianern an den königlichen Statthalter, der, so wie er fur feinen herrn, und fur die Indianer aufs Bo fle gefinnt war, fich bei Durchlesung bes Briefes der Ehranen fummerlich enthalten fonnte. Allein der frenge militarische Gehorsam unterdrackte in ihm die Empfins dungen des Mitleids, und er fuhr fort auf die Bollziehung bes taniglichen Befehles ju bringen, und ben fic Beigernben bas Menferfte anzubroben.

Es gab sogar unter den Spaniern (wer soll das glanden?) Leute von einer so verruchten Denkungsart, daß sie den Indianern heimlich in die Ohren stiskerten, der Adnig hatte die Raumung der Flecken keineswegs beg soblen, sondern die Jesuiten hatten sie blos den Portugies sen verkanst. Die Quaranier kannten den guten Wilsen ihrer Seelendirten zu wohl, als daß sie dieser Erdichtung hatten Glauben beimessen konnen; obgleich bei den Blossinnigen immer eine Art von Berdacht zurücklieb. In der That liesen viele Wissionarien, welche die Ausmandesung ans den Flecken zu eisrig, und um es kurz zu sagen, zu unbehutsam betrieben, Gesahr, ihr Leben durch die Pande der Indianer, welche der Berlisst ihres Baterlandes beinahe rasend gemacht batte, zu verlieren. Ich würs

DE

de ihre Ramen und Thaien der Acide nach anfähren. wenn ich nicht hieses alles nur im Borbeigehen berahren Der P. Bernardus Rusborfer, welcher in den Flecken der Quoranier Superior, und überhaupt ein Mann war, der fic duich feine bei uns verwalteien Stellen, sein hobes Alter, seine tiese Kenntniß der indianischen Sprace, seine Gefälligkeit und seinen Anstand bei allen ehrwurdig gemacht hatte, eilte buich biefe 7 Flecken, und Umahnte ihre Bewohner mit allen moglichen Grunden auf bas dringenoste bem königlichen Befehle Folge zu leie ften. Es schien auch, als wenn sie fich batten von ihm überzeugen laffen. Allein, als es jur Bollziehung kam, - vergaffen die Indianer, so wie sie überhaupt wankelmuthis, and veränderlich find, ihrer Zusage; und wollten von der Auswanderung nichts mehr haren. Won dem P. Ludwig von Aquamirano einem Jesuiten, ben der König in seinem Mamen aus' Spanien nach Paraquap gesandt hatte, um die Uibergabe der Flecken ju beschleunigen, glaubten fie, daß er weder ein Jesuit noch ein Spanier ware; weil fie swischen seiner Kleidung, und Mahrung, und der une frigen einige Unterschiebe bemerket hatten Ja, sie scheues fen fich nicht, ihn vor einen portugiefischen Raufmann; der sich als einen Jesuiten verkleidet hatte, öffentlich auszurna fen. Er rettete sich daber, als sich in dem Flecken St. Thomas ein Geracht verbreitete, daß die Indianer wider thn im Anjuge maren, um aller Gefahr ju entgeben, bei eitler Racht durch die Flucht. In der Folge, als er wieder in Sicherheit war, traf ich ibn auf meiner Reise In den Abiponern, zu Santa Fe an, wo ich herzlich über ihn gelacht habe. Aber wahrhaftig! wenn die Judianer eben fo bebende unferen Ermahnungen Folge geleistet batten, ale wir ihren mankenben und widerspenstigen Gemuthern, ben Behorsam eingepräget haben, so wurde das gange Sca schaft ohne Geräusch schnell und gludlich ju Stande ges bracht

kast worden feyn. Allein sie waren tanb gegen unsere Ermnerungen. Man fiellte baber auf dem Plate, -um fie mf andere Gedanken gu bringen, affentliche Bittgange an; and ein Priester mit einer bornernen Krone auf dem Daupt ernahnte von der Rangel berab die Umstehenden mit flagliger Stimme, mit Seuszern und Drohungen ihren 46. jug in beschlennigen. Seine Ermahnung wirkte so viel det ihm die meisten ju willfahren versprachen. Sie thaten 100 mehr; sie tratten auch des andern Tages unter der Anführung der Miffionarien die Reife an, um fich Plate p neuen Pflanzungen auszulefen. Allein fie-unterbrachen kibe, als fie fich wieder an ihre Geburteflecken erinnerten. Die Liebe jum Baterlande, die, wie Ovid klagt (l. 1. eleg. 4) machtiger als alle Grunde wirket, vers mochte alle, wieder nach denfelben juruckzulehren. Dier fühls fen unfere Bater, wie ichwer es ift, einen Stein ben Berg hinauf zu malzen, ober wider ben Strom zu schwime men. Wan balt es far ein Meisterstück ber Runst, wenn unfere Beredsamkeit, wie fie auch immer beschaffen seyn mag, über die Eriebe der Menschen fieget. -

Indessen verbreitete sich das Gerücht, das der Statts balter von Ris Janeiro in Brafilien Gomes Frenze de Audrade, welcher der Urheber der ganzen Trauergeschichte war, mit seinen Leuten in das Gebiet von Uruquap emgedrungen sen. Hierauf griff nun alles zu den Wassen, indem einer den andern in der ersten Disse wie ein Ström mit sich nicht fortzog, sondern sortrise. Man hätte glaus den sollen, ein neuer Hannibal sinnde vor den Thoren. Da nun die Quaranier um ihren Seerd, und ihre Riro den zu vertheidigen Gewalt mit Gewalt abtrieben, so wurden sie für Aufrührer erkläret. Im Grunde aber derdienten sie mehr Mitleid als Strase. Blos ihr ans schohrner Has gegen die Portugiesen, und ihre Vaters landsweh perleiteten sie zu allen den Unvrdnungen, in die

fie fich blindlinge fiuriten. Reiner von ihnen bachte jemale baran, fich von det fpanischen Berrschaft loszumachen, oder den beuachbarten spanischen Kolonien einen Schaden jujus fügen, wie es boch in ihrer Macht ftand. Ihre vorige Ergebenheit gegen ihre Monarden war in ihrer Bruft nichts weniger als verloschen; allein sie konnten dach ihre Sehnsucht nach ihrem Geburtsorte nicht überwiegen. Sehr richtig ist die Bemerfung des Dvid, da er fagt 3 Ich weiß nicht, durch welch einen geheimen Reiz unsere Geburtsstätze uns alle an sich zieht, und sich in unserem Berzen unvergestich macht. groß, der Ruhm war, den fich Uliffes durch seine Beisbeit erworben hatte, fa heftig foll auch seine Sehnsucht nach seinem Baterlande gemesen seyn. Rachdem er weit und breit berumgereiset war, wünschte er sich den Ranch von einem vaterlandischen Heerde zu sehen. Und worinn bestand denn endlich sein so innig geliebtes Ithaka ? In einer kleinen Insel, sagt Cicera (l. de Orat.) auf dem fonischen Meere, die auf die schroffesten Felsen, wie ein Mest angeklammert ist. Wem foll es also sonderbar pare kommen, daß die wenig gebildeten Indianer nichts unverfucht gelaffen haben, um nicht aus ihrem Baterlande vers trieben zu werden, welches außer ber, angenehmen Lage " ber gesunden Luft, und einer auschnlichen Große, auch noch mit Rirchen und Gebäuden pranget, welche felbst den fpapifchen den Rang freitig machen; mit Balbern, Blufen, ben fetteften Fluren, und allen Lebensbedarfnissen bis zum Weberstusse versehen ist; und also ihrer so warmen Anhanglichkeit allerdings werth mar? Joachim bella Biane Befehlsbas ber ju Montevideo, welcher um die Gegend ju befichtigen. dem spanischen Lager mit einem Geschwader Reiter vorausgeschickt wurde, sieg auf einer Anbobe beim Mas blicke von S. Michael, einem Fleden von 7000 Einwoha nern, von dem Pferde jab; und betrachtete ihre herrlichen Tempel und die schonen Reihen ihrer Dauser mit einem Serno

Kenrohre. Erstaunt über die Größe dieses Ories brach er gegen die herumstehenden Reiter in solgende Worte aus e hiet ihr, in den Köpsen unserer Madriter muß es nicht ichtig zugeben, da sie diesen Flecken den Portugiesen aberetten wollen. Das saste dieser Mann, der soust, um sich bei der spanischen Königinn Barbara beliebt zu machen, Portugalls Interesse aus allen Krästen unterstützte. Den andern 6 Flecken als zu den h. h. Engeln, G. Johann der Taufer, S. Alons, S. Borgia, S. Nisola, und S. Laurenz mangelte es eben so wenig an einer zahlreischen Bewölkerung, an geschmackvollen Kirchen, und an andern Bequemlickeiten des häuslichen Lebens. Aber Mauern, Thore, Gräben, oder Hallsaden hatten sie keine, sondern sie standen jedermann von allen Seiten Lag und Racht offen.

Um fie nun ju vertheidigen rotteten sich die Indianer von Uruquay von allen Seiten jufammen. Allein Diefer Sowarm war weiter nichts als ein unordentlicher, und unformlicher Hausen — weniger jum Siege als jur Rieberlage gemacht: indem es demfelben an einem bes Rries ges auch nur mittelmäßig fündigen Anführer mangelte g und die Indianer mit zu ungleichen Waffen auf den Rampfplat traten. Den europäischen Truppen kamen fie mehr laderlich ale furchtbar vor. Ich glaubte; sagte ein purtugiefifcher Soldat ju mir, ich fabe einen Saufen Ametfe an einem Pomerangenblatte gerren, als ich die Jadianer mit ihren Pfeilen und hölzernen Spießen daherziehen fab. Jubeffen wiffen wir dennoch, daß die Reiteren der Quas ranier ben Portugiesen vielmal Furcht eingejaget, und nicht felten febr ju ichaffen gemacht bat. Diese jurchteten fo allemal und allenthalben bor ihnen; so vit fie in gans jen Seschwadern angeritten tamen, ihrer Entichloffenbeit wegen mit der fie alles unternommen haben wurden, ein tuchtiger Anfahrer an ihrer Spige gesochten bat-

Co las ich ju Corrientes febr oft in dem Tagebache; welthes von dem Feldlager des Gomes Freyre an die ju Befimmung der Grangen abgeordneten Portugiesen eingeschte det wurde. Zuweilen machen auch die kleinsten Thierchen; wenn fie zahlreich genug find, ben Lowen zittern. langem Din s und Bergieben beider Warthepen; und verschiedenen Scharmugeln, wobei fie mit abwechselndem Glade gesochten hatten, wurde das Loos der Gireitenden ente schieden; und der Krieg geendiget. Gewiß ist hiebei auf beiden Seiten niehr garm gemacht, als Blut vergoffen worden: und es findet auch hier statt, was Livius im 7 B. von dem macedonischen Kriege fagt: " Biele aber maren .. ber Meinung, von diefem Rriege fen bas Gerucht groffer, " als die dabei obwattende Gefahr gewesen." Darinn aber sind alle einig, daß die Europäer durch so viele Wälber, und enge gelfenpaße, wo ein fleiner Saufen einer groffen Mügahi den Durchgang verwehren kann, ju den 7 Riecken nimmermehr durchgebrungen maren; wenn die Quaranier von allen 30 Kolonien benen von Uruquay Beistand geleis fet batten. Allein ben Bemubungen ber Jefniten gelang es, die Anwohner der Parana, ungeachtet fie fehr geneige waren, ihren Brüdern am Uraquahi Bilfe zu leisten', in Ordnung zu erhalten, und glucklicher Welle ihre Bereinigung mit ben Aufrührern ju hintertreiben. Hieraus mag man abnehmen, was von denjenigen zu halten ift, die uns als Urhebet des Aufstandes, und als Anführer der Widerspenstigen frech und unverschämt ber Belt dars stellen. Ihre Schriften find eben so geschrlich als jaht: reich, weil sie, wie wohl man nichts als Erdichtungen, und Berlaumdungen darinn antrifft, bennoch burch einen Anstrich von Bahrheit, ben sie ihten Grunden zu geben miffen, und bas Ansehen ber Gemahrsmanner, auf beren Anssagen sie sich berufen, den Lefer zu überreben, und feinen Beifall ju erschleichen suchen. Gang gewiß wurden fie von gang Europa ausgeflatschet; wenn alle so gut

gut, wie wie wähten, wer diesenigen waren, deren Zeugnist sie ansühren. Es ist kein Scheimnis mehr, das von
vielen vieles wider uns und die Wahrheit geschrieben wurk, weil sie entweder einen von den beiden Hosen surcke, oder bei einem derselben eine Besoderung hoffen;
ver auch um sich der Gnade gewisser Leute, um die sie
behlten, zu versichern. Ich konnte ihren Ramen, Charister, ihre Aunstgriffe, und tausend Schlingen, die sie
unt legten, ansühren; allein es ist sicherer, dieses der
Zeit, die alles ausdettet, zu überlassen.

- Indessen will ich meinen Lesern bennoch etwas ins Dbr raunen. Baren die widerspenftigen Quaranier von ben Jesuiten angest iffet, ober unterflüget worben, fo batten fie chue Zweifel den koniglichen Bollern mehr ju'thun ge-Da fie aber des Raihs, und des Beistandes bufer Bater entbehren mußten, fo haben fie ihre Gade dumm, wie. gewöhnlich, und unglucklich ausgeführet, jum augenscheinlichen Bortheil ber Spanier, und Portugiesen, beren Sieg jener ihrem Unverstande jugefchrieben merben muf. Gleich im Ansange ihres Aufftandes wählten fie fo einen gewissen Joseph (seinen Geschlechtsnamen weiß ich nicht ) Markthauptman in S. Michael, was bie Spas nier Corregidor ster Capitan nennen, ju ihrem Anfah. in wider die Portugiesen. Er besaf viele Bebendigkeit de Rorpers und Unerschrockenheit ber Scele: und betrug fo daher bei allen Gelegenheiten als ein rechtschaffener Boldat, aber als ein schlechter General, weil er die Stras toie so wenig kannte, als ich die schwarze Runst. Rache den er aber in einem Scharmugel blieb, so erwählten die Judianer an seine Stelle den Markthauptmann gu Conception Ritolans Neenquiru, der fich aber auf die Rafit beffer, als auf ben Krieg verstand, und selben babit wicht auf bas Weifeste führte. Daburch fant ben Urns mopern allgemach der Puib, und ihre Sache nihm eine solim.

schlimmte Wendung. Die 7 Flecken wurden endlich den königlichen Truppen abergeben. Don, wer du auch immer bist, der du dieses liest, entblose dein Haupt, und sprich ben Ramen Mitslaus, nicht-anders afs mit gebeugten Rnicen aus - oder lache vielmehr, wenn du flug bift, ans allen deinen Rraften. Denn das ift der berufene Mitolaus, den bie Europher ben" Paraquapern; ohne baf diefe das geringfte davon wußten, jum Konig gegeben; und so sehr gefürchtet haben: Aus vollem Saise haben wir alle gelacht, als wir in Paragnap die europäischen Beitungen und Marchenjournale ju Gesicht bekamen. eben det Belt, da alles von Seiner Majestat dem eingebildeten Könige in Paraquay redete und schrieb, habe ich den Rikolaus Neenquiru, in dem, Fleden Conseption mit blossen Füßen, wie die übrigen Indianer bald reiten, bald eine Beerde Ochsen in das Schlachtbans bes Fleckens treis ben, oft auch auf dem Plage Sols spalten gesehen; ibn betrachtet; und über ihn gelacht. Er trat zu mir hinzu, vm nach der Gewohnheit der Indianer mir die Sand zu tagen. · Er brang auch in mich; ich mechte ihnt Musie kalien und Symphonien für die Bioline, auf der er sebr aut spielte, jum Abschreiben geben. Es war ein Glack für ben armen Amerikaner, daß er fich auch im Eraume. die Königswürde nicht vorsiellte, die ihm die Böller jens seits des Meeres beilegten. Satte er fich diese in den Ropf gefett, so wurde er fich gewiß nicht bis jur Arbeit eines Knechtes, und bis ju einem Sandfuße erniedriget, fondern vielmehr mir seine Sand jum Rugen bargereichet baben.

Man erlaube mir ohne Rachalt zu fagen, was au ber Sache war. Der König Rikolaus wurde nur in dem Sehirne desjenigen ausgebrütet, der schon lange gewünschet hat, uns, als die eifriasten Bertheidiger der spantschen Perrschaft, aus ganz Paraquap vertrieben zu sehen,

um den gangen groffen Strich vom Urnquap dem benache berten Brafilien einverleiben in tonnen. Birklich rückten bit Portugiefen in dem letten Rriege, nachbem fie Die Spanier em Rio grande gablings überfallen, und jurudgetrieba hatten, bis in die Gegend von Montevideo, weil fie migende einen Widerstand sanden: und verheerten alles uns tervegs. So was unterfrengen fich die Portugiesen nicht, so lange die Quaranier unter unserer Aussicht standen: sie dersten auch nie daran benken. Unsere Abwesenheit hat fe fo fibn gemacht; bis fie endlich Betrus Bevallos, ber mit den spanischen Truppen berbeieilte, wieder juruchschlug. Mit der Erhebung des Königs Rikolaus auf den Thron. gieng es folgendermaffen gu. Um ben Befrug ju verhebe im, and die boshafte Erdichtung mit einem Scheine der Bahrheit ju abertleiftern, murde ein koniglicher Dauge meifter in Quito burd außerorbentliche Belohnungen bas bin verleitet, im Ramen und mit dem Geprage des Rio nigs Rikolaus Geld auszuprägen. Diese unächte Mans is wurde in der alten und neuen Welt ausgestreuet ? viewshl ich aufrichtig gestehe, das ich keine geschen dube. Lein Wenfch zweifelte, daß sie nicht in Paraquad wa dem vorgegebenen König Rikolaus ausgepräget wors den waren; da boch ber König in Spanien felbft in Paraquáy keiné Ministatte hat, weil dieses Land gar kein Meiall erzeuget. Allein am Ende ward ber Betrug dens 184 offenbar; und der falsche Geldmanger D. C. schrich in Jahre 1760 den 20. Mert felbst an den König, Mi ihn gehelme Gewissensbisse antrieben, seine Missethat kund zu machen. Me veo forzado, fird die Worte des Spaniers, por unos secretos remordimientos de Conciencia à descubrir esta iniquidad. &c. Durch diesen Brief deckt fich unn der Mann von feilem bewissen, und lockerer Chrlichkeit auf, von dem jener, m Remen des Adnigs Mikolaus Wünze zu schlasen, Seinen Tauf sund Seschiechtsuamen kriähret wurde, P, F,

plate inte

P. F. M. M. will ich bier, ungeachtet er in ganz Spanien bekannt ift, mit Stillschweigen übergeben, um seinen Standesgenossen keinen Schandsteck anzuhängen. Er hielt sich im J. 1768 in Radir auf, eben als ich und meine Mitbrüder nach unserer Rückreise aus Amerika in dem nahen Paven S. Maria eine Zeit lang vor Anker lagen.

Der Ruf von dem König Nikolaus, und das in feinem Ramen geschlagene Geld erregten bei dem Madriterbofe Besorgnisse. Allein dies war nur ein panischer Schrö. den, wie Petrus Bevallos, der mit Truppen in Paraquay sur Rettung diefer Lander abgeschicket murbe, nachmals mit Augen fab, und in feinem Schreiben an den Ronig su verschiedenenmalen einberichtete. Wosern man aber noch an meiner Aufrichtigkeit in Diefem Puntte zweiselt, so lese man die Madriterzeitung (Gazettas de Madrit) wenn mir recht ist, vom Oktober 1768. Man wird barinn ber Worte gewahr werden: Man weiß nun, daß alles, was von dem König Nikolaus vers breitet wurde, ein Marchen und eine Ridichtung war. Wie konnte man fich karzer und deutlicher quebruden, und die Luge nachdrucklicher widerlegen? 36 habe dieses Blatt, welches von ber Hoscensur zu Mabrit durchgefeben wied, und mit ihrer Genehmhaltung ber-. austommt , felbst mit meinen Angen gelesen. Will man - noch flärkere Grunde, hier find einige. Rachdem die Anruhen am Uruquay gestillet, und die verlangten Fle-Aen abgetreten waren, verfügte fich Rifolaus Neenquirù, felbst in bas spanifoe Lager, und stellte fich frepwillig dem 'toniglichen Statthalter Joseph Andronaequi, um ven allem, was vorgegangen war, Rechenschaft zu ges Man borte ibn freundlich an, und entließ ibn nicht nur ohne die geringfte Strafe, sondern man bes stigte ibn fogar in dem Richteramte, bas er vorher foon

fon lange in dem Afteden Conception betleibet hatte. Ome Imeisel würde man ihn in Fesseln, in den tiese fm Letter geworfen, mit ben forddlichten Foltern gewitert, und vielleicht in hundert Siude gerriffen haben, wm er ju dem Berdacht, das er nach dem Königreich Paraquay oder nach dem Königstitel gestrebet hat, Aus bi gegeben batte. Man mag in ber Seschichte von Ancila and so fremd, and unbewandert sepu, so weiß min dennoch, wie strenge die Spanjer gegen die Majelittverbrecher zu verfahren pflegten. Man wird fich obie dwifel an die traurigen Schichale bes Atahualpa, obet vie andere schreiben Atabaliba Infas-von Peru, bes Montezama Monarchen von Weriko, und anderer erine urn, welche die Spanier, weil ihnen ihre Treue verbache tig vorlam, ermorben, ober durch andere Qualen binriche ten liefen. Ift es also wahrscheinlich, das man des Ris tolans Neenguiru eines elenden Indianers geschonet hate te, wenn auf ihn der Berdacht ben dem Streben nach det Lonigetrone, vom Geldmungen, oder andern gefahrlichen Aufchlägen wider den König von Spapien gefallen ware ? War muß außerordentlich finmpf sepn, wenn man nach elem diesem das Märchen vom König Riklans nicht lächers lid foden foll. Aberd ich will noch bis auf den ersten Urs prung der Sabel jurudgeben.

Bei den Spaniern ist das Sprichwort sehr gemeint La measira es bija de algo. Die Lüge ist die Lochter va Etwas. Die grundlosesten Gerüchte, welche oft Siddle und Länder wie eine Seuche durchziehen, entschien manchmal aus den unbedeutendsten Anläsen. Bon wier Art war die Erdichtung des Königs Rifelaus, der lin erster Ursprung in dem Mangel der quaranischen Grahfenutniß; die Berbreitung hingegen in der Bisarableit gewisser Jungen gesucht werden muß. Ich wish die der Ordnung nach anseinandersesen, Das Worts

Tubicba bebentet bei ben Quaraniern so viel als grot. Mburmbicha heißt ein Konig, ein Raciquer, Rapitan, bei einigen auch ein Vorsteher. Bei den Judianern ist es ber Btand, jedem Sausen, det, es sen nun auf dem Welde ju adern, Dol; ju bauen oder ju führen, auf Schiffen zu rubern, von bem Fleden ausgeschicket wird, einen Auffeher mitzugeben, der alles anordnet, und dessen Befehlen die abrigen gehorfamen mussen. Diesen heißen nur die Indianer Nanderubicba, unfern Befehlshaber ober Rapitan, nach Art ber Spanier, welche ben Auffeber Aber die Buner in Rriegsschiffen Capican de las Gallinas, den Sanertapitan, und ben Auffeber über Die 'Schifbuger Capisan de las Escobas ben Besenkapitan nennen. Auf eine abuliche Weise hießen die Quaranier vom Uruquay thren Anfahrer Mikolans Neenquiru Nanderubicha ihren Rapitan. Als nun bies bie Spanier von Affumtion und Corrientes borten, welche ihre Sprace aus der spanischen und quaranifcen nach Willichr jufammfeten, und feine recht versteben; so gaben sie eben so ungereimt als unbillig vor, das die Judianer den Rikolans mit dem Titel Hres Roniges beehrten. Gewiß war es bei ben Quataniern fon lange Ablich bem Adnig in Spanien ben Ramen Mburubichabere, ster Mburubichd quanu, oter Carayrubichabere, bas ift bes groffen Rapitans, voer bes oberften Monarchen von Spanien beijulegen. Doch pflege ten die meisten, so oft sie vom Könige sprachen, thre kindliche Berehrung gegen denfelben amuzeigen sich. dieses halbspanischen Ausbruckes zu bedienen: Naude Rey Marangaen unser guter und Beiliger Konig. Denn Naude beist auf quaranist unfer; Rey bedeutet auf spanist Bonig. Das Wort Marangaen fagt so viel als gut oder beiligs daber pflegen sie auch allen Deiligen, die sie anrusen, das Seiwort Marangaru nachiusehen. erhellet, das der Mangel an binlänglicher Kenntnis der guarauischen Sprache an dem Wahn Schuld gewesen ift, oct

bet ben Rikolans Noenguiru auf ben Thron erhob. darf ben diefer Gelegenheit nicht unbemerkt laffen, daß bie irigften Meinungen und greultoften Lasterungen in Anses dens unfer vielmals die Unwissenheit der spanischen, und portugiefischen Dollmetichen jur Quelle haben. Diefe und wiffenden, und eben nicht allemal ju gewissenhaften Leute .. velde in der lateinischen und quaranischen Sprache uur angers schlecht bewandert find, haben unsere Briefe vor den Statte haltern, die weiter nichts, als spanisch versiehen, oft auf tine gang verlehrte Art verdollmetschet; wodurch bann die une schuldigsten Worte und Sandlungen nicht selten die gare be eines Berbrechens annahmen. Dergleichen alberne Auslegungen, wovon ich eine Menge anführen fannte, machten uns zuweilen lachen sehr oft aber presten fie uns Seufzer aus, indem fo viele Unschuldige ben Fehler eines irrenden Dollmetschen bufen mußten; weil ihre Beuge nife vor Gricht als rechtliche Beweise gelten, und als gemiffe Aussprüche ber Wahrheit ben Geschichtbuchern ohne den geringsten Berdacht einer Unrichtigkeit eingeschaltet werden. Aber wir wollen wieder zu unferm Rikolaus zus ruckehren, den man theils aus Frethum, und theils eus Disgunft die Rolle eines Königs spielen ließ. -

Unfireitig waren seine Meltern, Abnen und Urahnen paterlicher und matterlicher Seits alle Quaranier von dem Flecken Conception. Gben dafelbst lebte er viele Jahn re mit seinem Weibe ebenfalls einer Quaranierin, und terfah verschiedene obrigkeitliche Aemter. Der alte P. Janas Zierhaim rahmte fich, des er, als er noch Pfarret Dar, den berusenen König von Paraquay in seiner Jutend, ich weiß nicht mehr, was fur eines Fehlers wegen, Fentlich habe zuchtigen laffen. Seine alte Gattin war remlicht, grau, außerordentlich großtopfigt, und aber-Dapt ein Weib jum Schröden. Wenn ich mich recht ainmere, so gebahr sie nie. Ich habe sie mit diesen Aus **E** 2

den, mit benen ich ist schreibe, gesehen; und es fehlte nicht wiel, das ich fie nicht far die Megara gehalten bat-Ihr Mann Rikslans hingegen war laug und hager, tt. Don einer fehr ehrlichen Physionomie, aber einem ernsthaften Bide. Et redete febr wenig, und trug eine große Rarbe im Sificht. Dieraus urtheile man, welch einen ungereimten gufat diefenigen jur erften Fabel gemacht haben, welche den eingehildeten König Mifolaus får unfern Lapbruder ausgaben. In allen Rolonien der Quarquier befanden fic dazumal von unsern Laybrudern nicht mehr als fanf. Zween davon beforgten als Wundärste die Kranken; der dritte unsere Kleider. Der vierte beschäftigte fich mit Kirchenausmahlen Der ffinfie war vom Alier und den Kranfheiten gang ansgezehe ret , und abte fich und uns in der Gedult. Wie ab.r miren Europäer, und feiner bich meder bem Tauf-noch Beidlechtsnamen nach Rifolaus. Außerdem nahmen wir in Paraquay feinen, der von indianischen Acitern bers flammte, weder als Priester noch als Laybruder in unke re Gefelicaft auf. Ich laugne nicht, daß die Indianer eben keine bellsehenden Ropfe find; aber so thoricht murben fe bennoch nicht ju Werke gegangen fenn, daß fie, wenn fie' auf den Unfinn fich einen König zu mabien verfallen waren, sich licher einen Laybruber als einen Priester gemablet hatten, sie, die den Priestern so viele Weisheit autrauen, und ihre Barbe so tief verehren. Segen wir noch, das auch die Jesuiten ber Schwindel ergriffen bate te, jemals nach einer königlichen Krone zu streben, fo warden sie felbe, mohl nicht einem Lapbruder, sondern eie nem Priefter aufgesetzt haben, ber fic durch seine Rechte schaffenheit, Rugheit und Berdienfie andern DETA por felben wardig gemacht batte : wie ein ungenannter Frane soft in viner 1769 herausgesommenen Schrift: Nouvelles pieces interessintes & necessaires mit vieler Einsicht -aumerit. 3ch werbe nun bon ber lächerlichen Erbichtung des laul ruders und Königs Rifolaus eine eben so lächere lico Quite auseigen. Ei

Es geschah einst, daß sich einige Spanier auf bem lud, um fich die Zeit zu vertreiben, von verschiedenen Bezaftänden, so wie sie ihnen einstellen oder in den Mund lamen, unterhielten. Bon ungesehr erwähnte einer der Unuhen, die vor kurger Zeit am Uruquay ausgebrochen Wenn die Jesuiten flug waren, sagte hierauf Deren. an anderer, so sollten sie ihren Laybruder Joseph Fers mudel über die Indianer segen, und ihm das Kommans d dergeben. Reben dem daß er ein gehohrner Spanier if, hat er auch als Lieutenant nuter den königlichen Drad soucru gedienet, und fich durch seine Kriegskenntnisse alle smeine Achtung erworben. Go wie alle Gerüchte in der Birreitung zunehmen, fo gieng auch der zusälligste Sco daute, und unbedeutendste Sinfall vom Lapbruder, der den Anffatigen jum General gegeben werben follte, von Ohren m Ohren; und wuchs bergestalt an, bag basjenige, die einen als thunlich sich vorstellten, die andern schon, als geschehen ausgaben; es offentlich und dreuste behaupteten; und die übrigen zuversichtlich glaubten. So entscht aus einem Richts die größte Geschichte. Die meikn hielten sie für eine ausgemachte Wahrheit: in der That aber war fie blos ein abgeschmacktes und für uns sehr efahrliches Marchen : indem badurch der Indianeranführer Rifolans Necuguirà sum König von Paraquay, 1.16 Joseph Fernandes unfer Lapbruder, der vom Urnquap. maighens 400 Meilea eatsernt lebte, durch die lächerliche k Bermandfung jum König Rifolaus ungestattet wurde. Ih lenne den ermähnten Lapbruder Fernandez fehr gut 3 milund ju Korduba im Tukuman einer offentlichen Schreibe 18d leseshule für die spanischen Kinder, während des Askanfe am Uruquay, vor; und man wärde ihn gewiß mmisset haben, wenn er in dieser volkreichen Stadt auch ut einen Tag nicht in die Soule gefommen mare. Rachdem er mehrert Jahre sein Lehramt versehen hatte, so 14hm er die Aufsicht über die nahe bei der Stadt geleges

we Meyeren Jesus und Maria eine Zeitlang über fich, also imar, das er von der Zeit seines Eintritts in die Gefellichaft an bas Gebiet ber Quaranier, für beren Ronig man thu ausgegeben. batte, nicht einmal von Weitem geseben bat. Dies ist der Ursprung eines Marchons, wels des von so vielen schnolichen Schriften ausgebreitet worden, an sich aber so abgeschmackt, und ungereimt ift, das ihre Verfasser mehr ausgeklatschet; als ernsthaft wie derlegt in werden verdienen. 3ch erstanne oft, und kann mich laum bereden, daß es in unserem so aufgeklart sepa wollenden Zeitalter so viele und so groffe Manner gegeben habe, melde diefe außerft ungefchielt ausgedachte Babel vom Laybruder, und Konig Mitolaus als eine glaubwardige Geschichte so begierig verschlangen: wie Linder, die fic mit Luft an den Marchen und Erzählungen ihrer Warterinnen weiden, und freudig nach allen Klappern, und Spielwerken die Sande ausstrecken. Man halte mir es ju gutt, wenn ich die Sprache des frangofischen Schrifts Rellers fpreche, da er über die findische Leichtglanbigkeit fo vieler Europäer in diesem Punkte, welche fich nicht etwa ans Grunden der Wahrscheinlichkeit, fondern aus Gebakigkeit negen uns ihres Berstandes bemeistert bat, los-Ich sweiste kaum, daß viele in ihrem Glauben auf den Konia Mikolaus perben werden; aber bas find blos solche, welche entweder aus Gewohnheit alles für baar Beld annehmen, oder aus hartnäckiger Beharrlichkeit im Irithume ihre Augen freywillig verschlieffen, und am hellen Mittage auch das nicht feben wollen, was sonst jes dem scharfsichtigeren Forscher weder dunkel noch zweifelhaft. porfommen fann. Rach meiner Rudreife aus, Amerika bin ich in verschiedenen Ländern von Europa mit Leuken von allen Rlaffen umgegangen : und ich babe gefunden, bak ben grundlofen Gerüchten vom Konig Mitolaus bei allen die Berachtung zu Theil geworden ift, welchen ihre Ses burt, Renntniffe, Barbe, und Tugend einen hohern Rang Anter

unter den Menschen anweisen. Im Gegentheile habe ich immer devbachtet, daß diesenigen, welche noch ist side die saule Posse des Königs Rikolaus eingenommen sind, met die undedeutenden, und unberühmten Leute gehören, deren Ansehen so gering wie ihr Berstand ist, und die sich überhaupt durch Partheylichkeit und Misgunst gern eerblenden lassen. Wer wird sich aber um solcher Leute Urtheile bekümmern?

Damit meine Leser nicht irgend worinn bem groffen Pausen der Frrenden beitreten, werde ich hier mit ihe ret Erlaubnis noch einige Bufage beifugen, welche jur Bestättigung alles bessen, was ich bisher in Absicht auf biefe Daterie gefagt habe, ungemein viel beitragen. Mus den 7 Fleden am Uruquay, in welche nach erfolgter Uibergabe eine spanische Besatung gelegt wurde, jagen iber 30000 Indianer ab. Der Anblick so vieler uns schuldigen Bertriebenen, so vieler Greife und Unmundigen prefte beinabe jedermann Thranen aus. Funfiehntaufend der Ausgewanderten wurden in den Flecken an dem Gluffe Parana aufgenommen, und in Satten von Strob vere leget, nachdem fie in ihrem Baterlande ihre zierlichen und bequemen Panfer von Stein versassen hatten. Beinabe then so viele tausende jerftreueten sich in den entsernten Lans derenen am Uruquay, um weil dort alles vom Biebe wime melt, ihre Rahrung gleich an der Hand zu haben. durch Bitten noch burch Besehle toanten sie babin gebracht werden, daß fie über den Uruquay gefetet, und ihrem Baters lande den Rucken gewendet batten, um wie Bettler in freme ben Wohnplagen der Gnade anderer ju leben, fie, die juvor an allem fo groffen Uberfluß batten, daß fie Bieb und Banmvolle alle Jahre den Anwohnern an der Parana zufähren Rachdem nun aus den 7 Fleden die Einwohner Mausgezogen waren, bot sie der spanische 1Stadthalter krmeg bes getroffenen Bergleichs ben Portugiefen an

welche aber dieselben nicht annahmen. Als eine Urfache, mas rum diese lettern der Erfüllung des Bertrages auswichen, giebt man unter andern auch biefe an. Die Portugiefen follen fic anfanglich von den Guld und Gilberminen, die fie im Laube von Uruquay auzutreffen hoften, weil fie ungewissen Duthmassungen und fliegenden Geracten ju febr traueten , einen außerordentlichen Begriff gemacht haben: nachdem fie aber alles genan burchsuchet und befichtiget hatten, murben fie über;eugt, daß von allen diesen Minen in dem ganjen groffen Strich nicht die geringfte Spur vorhanden mare. Während als dieses in Paraquay vorgieng, farb die spa-Königinn Barbara aus Portugall, welche niste einer besonderen Reigung gegen ihr Baterland diefen Lans bertaufc am meiften betrieben batte, nach einer langwies rigen und schmerzhaften Krankheit in der Blate ihres Al-Bald hierauf folgte Ferdinand der VI. ein sehr ters. gottfeliger Ronig, durch ein ebenfalls lang anhaltendes Rrankenlager entfraftet, seiner theuresten Gattinn ins Grab Wie viele Betrachtungen ließen fich hier nicht nach. Aber die weisesten Anstalten der Borsicht machen, und über Die wunderbaren Wege, die fie einschlägt. Der isige Ros nig Rarl der III. erbte die Staaten seines Bruders. Moch als König beider Sicilien mißbilligte er mit vieler Borfict laut den Vergleich, den Ferdinand mit den Portugiesen eingegangen batte: er saumte baber nicht benselbenfobald er von dem neapolitanischen auf den spanischen Thron gelanget war, ausubeken, und davon abzugehen, der vielen Rachtheile und Gefahren wegen, die dadurch feines Monardie zuwuchlen. Die verstossenen Quaranier rief er wieder burd ein tonigliches Chift in ihre Aleden jurad. Allein sie fanden selbe beinahe in einem eben so, wasten Bufignde, als die Juben nach ihrer Rucktunft aus der babylouischen Gesangenschaft ihr Jerusalem angetröffen hatten. B flurst fanden se ihre Meperepen ohne Pich, ihre Aca . det mit Dornen bewachsen, und vom Unghieser vermaftet,

der Sanfer entweder verbrannt oder von den spanischen Ecksungstruppen' gang verwahrtoset, und hier und da wa Schlangen bewohnet. Den Jesuiten besidttigte Rarl Die Aufücht ther die Rolonien der Quaranier, ohne das gerings . fe barinn abzuandern, ober ben Bunfc ber portugiefifen Paribey, die ihre Entsetzung und Bertreibung gern gefeben batte ... in erfallen. Satten wir aber nach iber Meining bes Ronigs ten vorigen Krieg angesponnen, wie ans einige Uibelgefinute beschuldigten; so wurde er ohne Zweisel die zahlreiche Mation ter Quaranier nicht unserer Obforge und Trene anvertranet haben. Bu eben dieser Beit wurde der Marches Zeno de la Ensenada durch en toniglices Schreiben aus dem Orte feiner Berbannung nach Madrit jurudberufen. Diefer erfie Minister ibatte sich durch kine Talente, und vieljährige Erfahrung berühmt, und um gang Spanien besonders verdient gemacht; und fic dadurc die Snade des König Ferdinands in einem vorzüglichen Grade erworben. Allein ju dem mit den Portugicfen verglichenen Landertausch, der von allen patriotisch gefinnten Reichtrathen, und Statthaltern von Amerika . fets wiberrathen und verworfen worden ift, gab er seine Stimme nie: er fcbrieb fogar deswegen an Rarin Ronig von Reapel als kanftigen Erben der Krone; weil ihm die -Bohlfahrt des Reichs weit mehr als die Gnade der Kdnigint Barbara am herzen lag. Dieses soll man dem Marchesen de la Ensenada, menn man anders bem alle gemeinen Geruchte in gang Spanien trauen barf, jur Laft gelegt, um ihn beswegen gesangen gefetet, feiner Burben beranbet, und vom Dofe verwiefen haben. Denn fo glace lich war man bazmal in Spanien noch nicht, das man deufen konnte, wie man wollte, und reden, wie man rote.

Gleich nach Ferdinands Tod willigte Karl nicht nur licht in den Bergleich ein, den sein Bruder mit den Porwilling the

Portugiesen getroffen hatte; sondern er ernenerts sogar den Krieg wider dieselben, in welchem 6000 Quaranier in dem toniglicen Deere und unter ber Anführung des Petrus Zevallos unverbrossen Dienste thaten. nahm Anfangs die portugiefische Kolonie Teg, brana als Uiberwinder in Brafilien ein; nur die Rachricht, das der Friede in Europa geschlossen ware, unterbrach den Lauf feiner Siege. Dag die Quaranier zu bem glacklichen Erfolg seiner Unternehmungen nicht wenig beigetragen haben, bezeingte Zevallos selbst in verschiedenen seiner Briefe benn er bachte immer edel und billig. Aber darum unterließ der Reid, und ber Eigennut bennoch nicht, ihm Feinde juguziehen. Wie gerne mochte ich dem groffen Dann bas Lob fprechen, ju welchem mir bas Andeuten an ihn einen so unerschöpflichen Stof anbietet ? Ich genoß eine Beit lang seines freundschaftlichen Umganges. Mie habe ich ihn ansehen tonnen, obne ihn ju bewundern, und innig ju verehren; mit fo vielen und fo groffen Gaben batte ibn die Ratur ausgerästet. Man verarge es mir nicht, daß ich der Reigung meines Herzeus nachge be, und bei diefer Belegenheit im Borbeigeben die Grandjuge ju bem Gemalde des unfierblichen Mannes entwerfe. Ein gludlicherer Pinfel mag es in Spanien vollenden. B. Zevalles stammt von einem adelichen Geschlechte in Sein Bater war königlicher Statthalter Spanien her. in den kanarischen Infeln, und farb bei einem Aufstande, den die Ginwohner erreget batten, icon lange für seinen Ronig den Tod der Helden. Zevallos hatte eine fo einrehmende Geftalt, und einen fo schlanken Buchs, bag ich ihn ohne Unftand unter die schänsten Manner rechne, De ich jemals gesehen habe. Seine augenehme Rorperbiltung verschönerte er noch ungemein burch bas Zeine und Artige seines Vetragens; und erhöhte badurch ihren Werth wie ein Briffant den Werth eines Ringes. Pomp, Prahleren, und Stols waren nie feine Sache. Geine friegerifche Stren

Strenge wußte er durch Gelindigkeit, und den Ernst eines Beldherrn durch seine besoudere Derablassung, und Sefäligfeit gu mildern. On oft er mit feinen Freunden fprach, war er der freundlichste, und sobald er mit seinen Soldaten zu thun hatte, der erusthasteste Mann. Stine Stimme glich bem Donner, ohne boch eine Gemutheerschute terung, oder Bitterkeit ju verrathen. Sein blosser .Anblid flogte allen Rlaffen von Menfchen, bem Sochften wie « dem Redrigsten, Liebe und Chrfurcht gegen ihn ein. Bo. er immer wandelte, in der Stadt, im Lager, auf der Reife, erfallte er überall die Pflichten eines rechtschaffenen Christen, vortreflichen Generals, gerechten Richters, und wenn ihn die Umftande dazu auffoderten, unerschrockenen Soldaten. Man fab ibn, wenn es feine Gefcafte julicfen, oft stoo Stunden bindurch auf bem Boben Inicend, mit unverwandten Augen in der Kirche beien. Ein feltnes und erhauendes Beispiel für die Derumstehenden! -Alle Jahre pflegte er acht Tage geistlichen Betrachtungen ju weihen. Er lebte unverehlicht, und seine Pandlungen waren alle so unsträssich, und rechtschaffen, das auch der scharssichtigste Tabler, sähe er auch' mit Argusaugen, keine sowache Seite an ihm batte entbecken konnen. Er bewies durch fein Beifpiel, bag bie Frommigkeit mit dem Kriegeflande, mub diefer mit jener nicht unverträglich find, fondern daß sie sich vielmehr wechselweise erheben und zieren. Im Deere verabscheucte er allieit die Religionsspotter, und verfuhr unerbittlich firenge gegen diejenigen, die fic sone Gewissen allen Schandthaten überließen, und und das Lager als die Freysiktte des Muthwillens anfa: den, wo derfenige der treffichste ift, der benfelben am weitesten treibt. Die berrlichen Siege, Die der spanische Seld unter lautem Frohiocken der Spanier über die Pors tugiefen erfochten bat, ift er weniger dem Glade als feis ver ungeschminkten Frommigkeit schuldig, indem die Borscht alleit seine Unternehmungen segnete, und die Schwa-

che seines Deeres erfette. Wit seiner besondern Goites furcht vereinigte er durch das edelste Band alle die groffen Cigenfcaften, die wir jedem Teldheren munfchen, aber nur an den wenigsten wahrnehmen. Un der Berftandestraft, Schärfe im Urtheilen, Eptschlossenbeit, rafilosent Bestre ben, vielfähriger Ersahrung in Rriege, unverlegtider Treue gegen sein Baterland und seinen Monarchen warb der gewiß von niemanden Abertroffen. Er bestrebte sich immier, mehr feinem Konige, ju ungen, als ju gefallen. Er erreichte beibe 3wede, ungeachtet es auch que weilen seinen Feinden gelungen ift, ihm durch gewisse Rungtgriffe die Gnade des Konigs zu entziehen. Dief ift mes der ungewöhnlich, noch sonderbar: und er hat dieses Loos mit allen verbienstvollen Patrioten gemein. - Wird benn nicht auch die Sonne, diefes wohlthatige Geftien, durch das Datwischenkommen des Mondes eine Zeitlang verdunkelt, wiewohl fie bald wiederum in ihrem vollen Lichte glauget, das fie nur verbarg, nicht verlor. Rachbem man endlich ju Madrit die Rabalen, die ber Reid wider das Berdienst und die Fähigkeit bes Zevallos geschmiebet hatte, einfah, so wurde er vom R. Rarl in den wichtigften Ges schäften nach den Sofen von Reapel und Parma abgeordr net. Eben so beredfam als siegreich gieng er mit ber Reteund bem Degen gleich geschickt um. Unftreitig hatte er felbft nach dem Beugniffe der Engellander und Portugiefen alle Theile der Kriegswissenschaft auf das vollkoms mensie inne. Die unternahm er etwas, was er nicht lange vorbet scon reif überdacht hatte. Um seine Entwürfe mit einem glactlichen Erfolge gefront gu feben, mußte er de auserlefensten Anftalten ju treffen, Die geschickteften Befehlshaber, auf beren Erene und Ariegefenntniffe er fich verlassen kounte, ju wählen, die Dindernisse ju beben, die Schwierialeiten zu aberwinden, die Gefahren vorbersuseben, and sie theils mit List und theils mit Gewalt ans dem Wege zu raumen. Rie verschob er etwas auf'

der morgigen Tag, was noch beute geschen konnte; and lief er feine vortheilhafte Gelegenheit ungenügt vor-Magehen. Wenn er die unermeglichen Cbenen durchziehen, me man weber Waser noch Holz findet, und über Morife und Fluffe fegen mußte, forgte er zeitlich vor die Sichere beit und Bequemtschkeit seiner Truppen. Rie wagte er twas aus Ungestäm, sondern er unternahm alles aus Uiberkgung. Go wenig er in gewagten Entwirfen higig, md im Angriffe verwegen zu Werke gieng; so scharf sette er seinen Feinden in Schlachten und Belagerungen gu. Bidrige Zufalle konnten ibn so wenig kleinmuthig, als sticlice ibermuthig, und Siege grausan machen. Immer blieb er fich felbst gleich. Um seine Boiler jum pinktlichen Gehorfam zu zwingen, suchte er fich ihnen burch Bate, und schone Beispiele beliebt ju machen. Und bas, glaube ich, war auch die Ursache, warum er mit so wenig leuten immer so viele und so groffe Dinge glacklich ausgeführet hat. Richt zufrieden Befehle ertheilt ju' baben, nutersuchte er in eigener Person, ob sie auch gehörig kfolget wurden. Ich bewunderte oft seine Sorgsalt, mit der er felbst die dem Anscheine nach unbedeutendsten Rleis nigfeiten nicht außer Acht ließ: j. B. ba er vor dem Mariche die Aubrwagen felbft besichtigte, und fie Stuck far Stad untersuchte, vo fie auch mit dem nothigen Provient und Kriegsvorrath befrachtet, und mit Wachen gehörig bededet waren ze. Fliegenden Gerüchten, zweydentigen Ante writen, fremden Augen trauete er felten; er wollte alles kibst aberall, wo es thunlich war, mit Angen sehen, und b pu fagen mit Sanden greisen; und fich von wichtigen Diegen gewisse Nachrichten einholen, um sein Deer in Siderheit zu fegen, und vor den verdeckten Angriffen ber Um Mitternacht vifitirte er viels Kinde zu. bewahren. auf frepem Felde bie Borposten und Piquets ju Pferk; und vergaß, oder vielmehr verachtete den Schlaf, fo we alle Abrigen Wollufte. Er pflegte zu fagen, die Bachs samfeit

samteit des Generals und die Folgsamkeit der Soldaten sepn die sicherste Schukwehre des Preres, und der Siege. Mütter. Daß er wahr redete, haben wir mit Frohlo-chen an ihm ersahren.

Da er nun mit biefem Gefolge der Felbherrnt igen. den in das Lager trat, so ist es kein Wunder, daß ihm meiftens alles nach Bunfch ausfiel. Wir fagten immer, das Giuc, dieses Geschenk des Dimmels dag Im letten Fahnen geschworen habe, Rriege, den die Spauler in Italien fahrten, hatte er schon mit Ruhm gedienet, ob als Paupimann ober Oberster, weiß ich nicht. Was er ba Ruhmwurbiges ausgerichtet bat, war ein Borspiel von demjenigen, mas er nachmals in den zwenen Kriegen wider die Portugiesen in Gade amerika vollfåhrete. Auch ließ es ber Dof ben so wichtie ; gen Berdiensten des Zevallos nicht an Belohnungen mangeln. Er erhielt bas Rommandeurfrenz vom Ritterorben Jatobs, den S. Januarius Orben, des b. die Kommandantenfielle in Madrit. Rach einigen Jahren gab ihm R. Rarl ben goldenen Schiffel, ein besonderes Doschrenzeichen. Als fich in Spanien bas Geracht von den Unruhen in Paraquay verbreitete, sah man erst, in welchem Unsehen Zevallos bei bem Könige ftand, und welch ein Bertrauen dieser auf seine Talente feste. Er machte ibn jum Statthalter von Buenos Apres, und ließ thn, um die Unruben bei den Quarautern zu dämpsen, und die Uibergabe der sieben Blecken zu beschlennigen, mit 500 Reutern, die man aus allen fpanischen Dragonerregimens tern ausgehoben hatte, nach Paraquay einschiffen. Dierzu kamen uoch, wenu ich mich nicht irre, 7 Kompagnien Aufganger, die ein spanischer Oberster aus deutschen, franjosischen, weischen, einigen polnischen, und, wer soute es wohl glauben? auch rußischen Uiberlaufern jn Parma mit groffen Kosten kurz vorber angewerben hatte. Die meifien

neifen von diesen waren alse versuchte Leute von einer trojum Soldatenseele, die bereits in Europa in verschiedem Leessen Tressen mitgesochten hatten. Sie wehrten sich auch in paraquay allemal aus allen Rrästen, so oft mit dem keinde angebunden wurde. Uibrigens äußerte die Reigung anjurcisen, die Folge einer in Europa angenommenem Gewohnheit, auch bei den Antipoden so viele Sewals ihr sie, daß sie allemal, so oft sich eine Selegenheit aus bet, hausenweise davon liesen, um sich zu verheurgihen, wer ein bequemeres Leben sühren zu können. So unwischtisten, den Dimmelisserich, aber nicht ühre Gemüthsart indern, den Dimmelisserich, aber nicht ühre Gemüthsart indern.

Rach einer langen und beschwerlichen Uiberfahrts ribei Zevallos von den Sturmen viel auszustehen hatte kote er eruflich derauf in Paraquay die Ruhe wieder herzus kika, weil er noch immer der Meinung war, daß det Krieg in dem Inneren dieses Landes muthere, und daß die dem König Mitolaus jugefallen mare, wie die allgewine Sage gieng. Als er des Ufers von Buenos Ap-1.5 anfichtig wurde, fcidte er, um feine Eruppen bei einet siblingen Landung keiner Gefahr auszuseten, einige Rund-Bester in einer Chaluppe voraus, welche dem Bolk, bas Beftade des Gilberflusses jusammengelaufen war, mis km bei ben spanischen Schildmachen gewöhnlichen Loofes von von meitem juruffen mußten! Quien vive? West i fir ihren Konig erkannten. Dierauf folgte flatt ber Unvort ein allgemeines Gelächter. Ferdinand der VII bir der Himmel lang erhalten wolle, sep ihr König, virde es bleiben, so lang er lebte, schrieen alle eins kismig. Das war genug den Anfsmmlingen ihr Disse man ju beuchmen. Hintergangen durch die falschen Ges inte glaubten die Europäer, der Ronig Rifolaus fonte " lum, voer wenigstens nicht phue vieles Blatverglesen MAN

- Marine

von Ebrone verstoffen werden : und selbst Bevallos erstaunte, als er gewiffe Radrichten einzog, das in Paraquap vollfommen . Die Rube herrschee, und die Quaranier jum Geborsam langst jurudgefehret maren. Auch hatte er mit den In-Dianern' feinen Streif mehr. Aber befto niehr machten ibm die spanischen Besehlshaber von der portugiefichen Purthey ju fcaffen, unter velchen fich der Marches Val de Lirios auszeichnete. Diefer war mit einer koniglichen Bollmacht verseben, fich mit den Portugiesen nach seinem Outhunten über alles ju verabreben, mas fich auf ben verglichenen Landertausch bejog. Er war übrigens ein auter Mann, nur das er zu gefällig gegen die Lieblingsneigung ber Roniginn Barbara, und beraufcht von den Beforderungen, die fie ibm versprach, fich zu febr auf Bortugalls Geite hinneigte : worwider fich aber Petrus Zevallos, Der immer Spaniens Wohlsahrt der Gunft der Königin vorjog, aus allen Rraften feste. Rachbem er felbft überall ben Augenschein eingenommen, und alles, was vor feiner Unfunft mabrend der Unruben vorgefallen mar, mit aller Unpartheiligkeit auf das genaueste untersucht batte, fo fand er, daß man eine Wenge Dinge mider Die Quas ranier, und ihre Diffinarien entweder gang breufte bingeschrieben, oder doch boshaft übertrieben batte. richtete auch den mabren Berlauf der Sache unverfalicht nach Sofe ein, und rechtsertigte und rahmte sogar die Duaranier, Die er doch ju Paaren ju treiben und gu inchtigen aus Europa getommen mar, als ihr eifrigfter Es ift mahr, er jog fic durch feine Bahr-Bertretter. beits , und Gerechtigkeiteliebe den Dag einiger Urbelgefinnten ju; allein am Ende offenbarten fich die Ratalen seiner Reiber; fein Berbienst fiegee, und er erwarb fich einen 'ewigen Rachruhm bei allen Rechtschaffenen.

Auf den Hintritt der Königin Barbara, und ihres Gemahls Zerdinand des VI. anderte fich die Scene, und alles

ulei uhm eine gang andere Gestalt an. Denn nachdem Rai ber Rachfolger feines Bruders ben Portngiesen von mien der Prieg angefündigt hatte; bediente fich Zevallos in Quatauter, die er hatte beiginpfen follen, als bes tenshiften Werkzeuge- die Portugiesen ju demuthigens Sui kinen Besehl eilten sechstausend von jenen in das Eger des Rönigs, versaben mehrere Jahre hindurch nicht Min die Truppen, sondern auch die spanischen Grants mmissire aus ihren Fleden mit vielen tausend Ochsen ! 14) schiken ihnen alles mögliche Proviant, und was das i giberet, im Uiberflusse, und mit ber größten Bereite Algleit in. Saben fie ihren Ramen dadurch gebrands ich, daß fie aus Mangel einer volligen Uiberzeugung u Anschung des königlichen Besehles ihre Flecken den Aruziesen zu raumen eine Zeitlang fich-weigerten', und ir m ihrer Bertheidigung Die Baffen etgriffen; so haw la ke ihreu Fehler wieder dadurch gutgemiicht, und ges 'at, das fie fonft immer die offenbarften Bemeise ihret · md:tbaten Treue gegen den Ronig- von Spanien felbfe id dem Zeugniffe des Zevallos jur allgemeinen Bermund king von fich gaben. Dieses glattbte ich in meiner Sich die von ben Borfallen bei den Quaraniern gur Beli stung der Babibeit anfahren in mußen. Wenn fo the andere thre Lügen so unverschämt und ungestraft in . Belt hineinschreiben barfen ; warum foll es mit niche fabt fen, gewisse und ungezweiselze Thaisachen jum Anipein zu beingen ? Ich wutde biese Materic noch taucher und umftandlicher behandelt haben, wenn ich ich der Meinung ware ber Shte ber batinn vetwickels touen ju mußen. Run wird es tie G. Ge bes umwen Lefers seint zu entscheiden, ob man mehr ben Fridiren, Die die Somabsucht ober Die feige Gefälligs eviffen Leuten ju schmeicheln anschedofren bat, oder Et. ber ich Viefes alles mit Angeni angesehen babe, Glatis bi dimeffen folle. Allein fo gewiß ich viefen beidient?

so wenig getraue ich mir felben von allen zu erwarten; weil ber Jrrthum, nach der Bemerkung eines Weltweisen vielen glaubwürdiger vorksmmt, als die Wahrheit selbst. Die Bernunft, welche ben Willen leiten und regieren foll; wird leider! nur zu oft zu seiner Gklavin berabgewurdiget, alfo twar, dag wir immer von Ratur Die Feb. ler berjenigen zu glauben geneigt find, die wir beneiden, ster haffen. Jeber glaube, mas ihm beliebt : ich habe Dabei weder etwas ju gewinnen, noch ju verlieren. Dinbern eingewurzelte Borurtheile meine Zeitgenoffen mir ibren Beifall ju ichenken, fo werde ich dennoch wenigstens ben Nachkommen Grunde hinterlaffen, bas, was wider die Quaranier, diefes von fo vielen munblich und schriftlich gerühmte und niemals genug jurühmende Bolt, fo ohne allen Grund geschrieben, und ausgestreuet worden ift, ju bezweifeln. Die Siege, und übrigen berrlichen Thaten, des Zevallos, bessen Borgage ich bier nur farglich bes rühren wollte, wird man an feinem Orte beschrieben finden.

Die zwepte Statthalterschaft in Paraquay ist Tukuman, ein Land von einem nugeheurem Umfange. stößt sie an die Statthalterschaft von Buenos Apres, gegen Abend an die Gebirge von Chili, gegen Mittag an die unermeglichen Chenen, Die fic bis an die Terra Magallanita erftreden, und gegen Mitternache endlich an das Gebiet von Tarija ober die sogenannten Chichas. Epriatus Morelli eigentlich Dominitus Denriel ein Spanier (einst mein Mitpriester in Paraquap) vermuthet in seinen Beitbachern von ber neuen Welt, Die er 1776 ju Benedig herausgab, das der Kirchenspremael von Tukuman, wenn ihn nicht der von Quebedt übertraft, der größte in der gangen Belt ift; es versteht fich, nacht an Boltsmenge, fondern an der Grife feines Umfanges. Um feine Meinung geltend ju machen beruft fic derfen Corift.

Schriftfieller auf ein Schreiben bes Petrus Michael Argandona Bischofs von Tukuman (ich babe ihn in Korduba fibr gut gefannt, ) an den Pabst Benedift den XiV. was 4. December 1750, worinn er unter andern auch. diest sagt: Dieser Sprengel erstrecker sich von Word den nach Guden auf die ungeheure Weite von ungefehr 400 Meilen bin. In der Breite das ist w Dften nach Westen scheinet berselbe bei 200 Meilen p baben. Dievon macht ber Bischof feine Meldung, wil man die Granjen des spanischen Gebietes auf dies fer Geite, ber Wilben wegen, die bie und da groffe Stride Landes inne haben, nicht leicht angeben kann. Dierans erhellet, daß fich Coleti in seinem historisch. geve traphischen Werterbuche von Sabamerika febr geirret bas k, (wie ihm dann dieses ofters wiederfährt) da er sagt : Lufsmann ift pon Mittag nach Mitternacht zu mehr als 160 Meilen lang, und von Morgen gegen Abend bei 90 beit. Lächerlich ist auch, was die französische Wienerjatung vom 8. Julius 1775 unter der Aufschrift: Madrit am 30. Man, meldet: Man habe eben durch die Briefe des Statthalters von Tukuman, einer zwischen den flußen Kio Pardo, dem Pas inquay, und dem Orenoque gelegenen Provinz, Nachrichten erhalten. On vient d'eire informé id par des Lettres du Gouverneur de la pròvince de Tucuman, située entre le Rio Pardo, le Paraquay & 1º Orenoque &c. Wer hat fich jemals auch ier im Traume einfallen laffen, daß Tukuman von dies in Flusen umgränzet werde, welche boch alle, der Pas liquay ausgensmmen, unendlich weit- von Tufuman ente friet find. Warum ermähnt man des unbedeutenden flischens Bardo, und übergeht die groffen Strome, als la Uruquapi, Rio negro, Rio grande de san Pedro de. Bollte man durchaus die auswärtigen und entlycusten Flüße anfähren, so hätte man auch vom Maragnon

ragnon, Rio Joneiro, und Rio S. François Meldung machen sellen. In mas für einer Beziehung sieht Tulus man mit dem Kluse Orenoque, swischen welchen und jes ner Provinz ganz Brasilien, und noch andere Landschaften liegen, und der eigentlich in Neugranada zu Sause ist. Ich find sär gut diesen, Irrthum zu rügen, und meinen Lesern zu zeigen, wie ungereimt einige alles untereinander mengen, die von dem entsernten Amerika Nachrichten voer Wörzerbücher schreiben. Eber mürde man den Stall des Augias, als diese Schriftsteller von ihrem Une pathe reinigen,

Bukuman Bat ihren eigenen Statthafter, und Bi Dieser residieret su Corduba, und jener su Sal-s ta, als den vornehmsten Städten des Landes. Die Abrigen sind weter schon, noch auch sehr berühmt. Cocduba erklarte Philipp ber V. in einem Schreiben an den Statthalter Stephan, Urixar jur Dauptfladt von Tufum n. Gie hat auch gnfebnliche Danfer, eine berühme te Alademie, viele und reiche Pflanthurger. Rirgends findet man schönere Wiefen und alle Arten von Wieh in gibberer Menge. Uns ben biefigen Deperenen merben jährlich viele tausend Maulthiere in Peru verkaufet In ber Gegend von Korduha fiebt man durchgangig Felsen bon einer aufero dentlichen Sohe. Benige Deilen von der Stadt an dem Flufe Pucara, der anch bei jener wordberflieft, ist ein Ort, wo man Kalk brennet. Als ich einst dorthin geschicket wurde, so borte ich ju schiedenenmalen ein schröckliches Getose wie Kanonen. fouke. Die Racht mar beiter, Der himmel unbewolft, upd fein Lustgen regete fich. Ich batte darauf acfchwoten, es warde irgendwo in der Rabe eine Festung aus Ranguen beschöffen. Allein Die neben mir stebenden Gins wohner versicherten mich, deraleichen Donner waren die fen Kellen eigen und man barte felbe beinabe taglich.

leicht das die in den Dolen der Gerge verschlossene Luft, indem fie durch die zu engen Rlafte herausarbeitet, von den Felfenmandungen jurückgebränget wird, in den Rrumungen abprellet, und baburch ein fo fürchterliches, fo donnerabuliches Gebrall berausficht. Indeffen bab ich auf meinen vielen Relfen durch das Bebirg von Rorduba, welches mich febr wunbert, sonft nie ein unterirdisches Setife mabrgenommen. In der Stadt Korduba felbft bort man bei der Racht zuweilen ein dumpfes Gemurmel, als wenn etwas in einem Dorfer mit einem bologernen Stofel zermalmet wurde. Diefes gedainpfee und traurig tonende Gerausch sieht fich aus einer Gaffe in die audere. Die Spanier hießen es ol pison, welches auf fpanisch einen Schlägel ober ein Instrument bebeutet, womit die Pflafferfeger ihre Pflafterfleine jurechtftoffen. Das gemeine Bolt alaubt, daß ein Gefpenft voer Bolter a geist durch die Gaffen ber Stadt reite; und fürchtet fich bavor. 36 habe biefes nachtliche Gebrumme in a gans jen Jahren nur einmal gehöret; aber ich zweifie nicht, dak es von einem unterirrdischen Winde herrühre, or durch die Erdenflafte bervordringt, und fich mit hestigen Stößen einen Ausgang sucht z indem der ganze Boden, worauf die Stadt steht, durch wiederholte Erde beben, so ju sagen, ausgehöhlet worden ift, und nachfinkt, wie ich öftere besbachtet babe. Die Stadt Salva liegt an der Straffe nach Peru, und giebt aus bem Durche mae der Maulthiere grosse Wortheile. S. Jakob (Sant-Yago del Estero) war die Alteste Stadt in Tuluman und lange Zeit der Sig eines Bischofs, und Statthalters Ihre Baufer find weder foon noch jabireid. Erft Innojent der XII. verlegte zu Ende des vorigen Jahrhum berts den bischöflichen Sig von bier nach Rorduba. Ihe ren Rirden fehlet es nicht gang an Pracht. Sie liegt an dem staffen flusse (Rio dulce), melder alle Jahre während feiner Uiberschwemmung so groffe Sandberge anhäust DA

aubluft; baf fie im Falle einer Belogerung den Burgern fatt ber Bollwerke bienen, und auch Ranonenkugeln aushalten tonnten. Die Bewohner ber Gegend van S. Jatob haben wenig Bermögen, aber um so viel mehr herzhaftigkeit, welche fie ju allen Beiten gegen bie Wilden bewiefen babent und find 'nuter allen Spaniern in Paraquay, so wie einft bie Lacebemonier unter ben Griechen, Die tapfersten. Dieses ihres Borgugs werde ich an feinem Orte mit Mehrerem erwähnen. Sie treiben einen eben nicht fehr einträglichen Sandel sowohl mit Bachs, bas fie in den entlegensten Walbern aus den wilden Bienenfidden mit vieler Dabe jufammenfuchen; als auch mit Getreibe, welches fie nach dem Dafen von Gnenos Apres führen. Allein ber Gewinn davon erfeget Arbeit und ben Soweiß nicht, den fie auf Diese Erzengniffe verwenden. Ihr Bieb ift nichts weniger, als jahlreich, weil es ihnen an Futter gebricht. Ihre Wiefen find tlein und fandigt, und geben daber nur fibr wenig Weide; auch aus dem Grunde, weil im Sommer die Dite, und im Winter der Reif alles fammere lich verbrennet; und zu dem regnet es auch sieben Dos nate oft keinen Tropfen Waffer. Weil bie Pferde im Winter auf bem Belbe fein Butter finden, fo nagen fie an den Aesten der Baume, wie die Seife, und sogar auch an ben burren Stocken, wie ich vielmals gefeben habe. Wenn der Rio dulce nicht alle Jahre die ganze Begend, wie der Dil Megypten, burch feine Uiberfchwems mung tranfte, so wurde vermuthlich barinnen gar nichts wachsen. Diese groffe Uiberschwemmung faut gemeiniglich Jenner ein. Sie entsteht aus bem Schnee, ber in ben Gebirgen von Chili und Pern burch die Gone nenhige formilgt; denn im Subamerifa find ber Rovember, December, und Jenner die Sommermonate, fo wie fie in Europa die Wintermonate ausmachen.. Es ift ein får den neuen Ankömmling eben so scandervolles als für

ben landmann augenehmes Schauspiel den sonft gang sauft. id hinwindenden Blug, ben man auch ju Bug burche ween tann, von fremden Gemaffern angeschwollen jablings aus feinen Ufern tretten, alles überschwemmen, und de berumliegenden Felder oft mehrere Wochen unter Was kr ju feben. Diese Uiberschweinmung hat eine außerore. bettiche Fruchtbarkeit jur Folge. Rirgends trift man ale Arten Getreibe täufiger, und die Waffermellonen gitter und füßer an. - Diese Anschwellung bes Rio dulca wird den Einn obnern duich Wolfen von einer ungewöhns liden Narbe angekändiget. Ich reifete einst aus der Provin Chaco in Tufuman, und feste vormittag zu Pferde ber biefen Gluf: hierauf speisete ich in einem der nabe daran gelegenen Saufern ju Mittag. Ein fremder Spas vier, der mit ung ju Tifche faß, gab uns alle mögliche Berfiderung, das die gewehnliche Uiberschwemmung ( El banada, wie man sie baseibst nennt,) nicht mehr sern Als ich ihm um die Grande feiner Bermuthung kagte, antwortete er mir, das er die Wolken, welche elecit vor der Uiberschwemmung erschienen, geschen back Seine Boiberverkundigung traf auch richtig gu. Roch vor einer halben Stunde tam ein Both, gang aus fer Athem gelausen, mit der Rachricht, die gange Ges gend fen unter Waster. Ich gieng hinaus, und sah mit Erftangen, wie fich alles in so kurger Zeit in einen Sca verwandelt hat. Go verändert der Ric dulce fich selbst, nd alle Fluren, und wird ju einem Weere; aber sein Baffer bleibt saß. Ich war fred, daß ich noch zu reche kt Zeit über den Muß gesetset hatte, weil ich mich noch an die Archterliche Uiberfahrt erinnerte, die ich im vorbergehenden Jahre im Angesicht der Stadt S. Jalob her eben dieses hohe Wasser auf einer Ochsenhaut sits krab vollbracht babe, welche ein schwimmender Spanier, bie es dort wegen Mangel der Sahrzeuge und Brie ka ber Brauch ift, mit ben Riemen nach fich jog.

**D** 5

Jn

In den um St. Jafob herumliegenden Waldern machst das sogenannte Johannesbrod, wiewohl etwas von dem afrikanischen und spanischen verschieden, in großer In einem Morfer jerftoffen, giebt es ein Getrant; in einem Bren zerrieben eine Art Hanigbrod, ges effen oder getrunken aber eine Meditin, deren Rraft die Europäer, die in Amerika an bem Stein ober Sarnwinden leiden, besonders ruhmen. Den Amerikanern bine gegen, welche ben Stein auch ben Ramen nachnicht kennen, teistet selbe, wenn ste an ber Lungen ober Sowind. fucht auszehren, in Wiederherstellung ihrer Kräfte unglaubs liche Dienste. Ich werde von dieser heilsamen Frucht weiter unten, da von den Pflanzen die Rede fenn wird, noch mehr melden. Selbst bas Bieh, als Pserde, Dos sen, Maulthiere ic. nehmen dadurch am gefchwindesten, und am sichersten zu. Aus dem Rio dulce ziehen auch Die Einwohner einen Theil ihrer Lebensmittel, indem fast alle Jahre, miewohl nicht immer zu ber nämlichen Zeit, eine Art Fische, welche bei den Spaniern Zabalas beis fen, in einer ungeheuern Anjahl den Strom binabzieben, und diesen Marsch viele Tage bindurch in verschiedenen Abtheilungen fortsten. Sie eifen, als wenn fie einem ihnen nachsesenden Feinde entflieben wollten. Sie zu fangen braucht es weber Lift, noch Rege. Man faßt fie mit ben Sanden an, und fangt fie in einer folden Wenge, daß die Bebalinisse far ste manchmal zu enge werden. Splang diese Wanderung ber Rische, welche bei ben Spaniern den Ramen Cardumen fibrt, mabret, fieht man außer derselben auf dem Tische des gemeinen Mannes tein anderes Gericht. Der Plat, die Rirche, Die Schua Wunderbar burfte len, alles riecht alsbann und Fisch. es scheinen, das fich unter ben Fischen Zabalos keins von einer andern Ert einfiaden, und den Maric mitmachten 3 vielleicht weil die Zábalos unter allen die jable reichten find, und darum bei den Indignern Borgugse weife

xise Kische heißen? 'Er bedeutet das Wort Noayi bei de Abiponern einen Rifch überhaupt, inebefondere aber die Libalos. Chen' dieses bemerket man auch in der pernanis fen Eprace Quichua. Wir haben auch noch in eis mu audern Aluf, der sich bei Timbo in den Paraquay maicft, aber keinen eigenen Ramen bat, ginen folchen Indjug der Fische mehrere Tage hindurch bevbachtet, dech mit diesem Unterschiede, daß bier Fische von vers Battungen miteinander wanderten. idicdenen pergen bei dieser Gelegenheit viele, dergleichen man das filift n'e gefeben batte. Diefes jundete mir bei Untersucung dieser Fischwanderung ein Licht an. Wir was. ten damals nur wenige Deilen von bem fogenannten groe se flus el Rio grande, ober Vérn ejo, wie ihn die Spenier, oder Ingre wie ibn die Abiponer nennen, ente Wenn Diefer anschwillt, fest er bie gange Gegend beit und breit unter Wasser. Ich muthmasse nun, daß tes ganje Fischgeschlecht durch die hinreißende Gewalt der id abwärts malgenden Gewäßer fortgetrieben wird, und ich taber in den naben Flufen einen rubigeren Aufenthalt fict. -Weil-aber diese alle gefalzenes oder bitteres, wes righens berbes Wasser mit fich führen, welches den hemden Fischen durchaus nicht behagen will, so eilen sie tensenweise, um' aus diesem Salz sund Bitterwasser zu lemmen, abwarts in sabere Gemaffer, als woran fie in ihrem Mutterfluße gemobnt find Diese Vermuthung ludet aber in Anfehung des füßen Aluges schwerlich fatt; beil man dafelbst außer dem Beitpuntte der Uiberschweine wang keine andere Kischart, als die Zábalos so auf einkil vorüberziehen ficht,

Etwas ähnliches erzählet der P. Jakob de la Torre in seinen Rachrichten von Peru- welche zuerst zu Rom, Lidmals aber 1604 zu Mainz herauskamen. Da es in Peru nie regnet, so mußen der nächtliche Thay, und

Die Sturibache aus ben Felfen jur Befeuchtung bes Bobens am meiften beitragen. Für die Gegend um bie Stadt Aricas, welcher feines von ben beiben Mitteln ju flatten kommt, hat die Borficht auf eine andere Art gedur deit, da man sonst zu sen pflegt, wimmelt alles an den Ufern von den Sardos einer bekannten Art fische. Die nun nabe am Gestas be wohnen, fullen ihre fahrzeuge damit an, schneis den ihnen die Adpfe ab, stecken in seden ein Korn von türkischem Waitzen, oder Mayz, nach ihrer Landessprache, und saen also. Die Erndte ist das rum nicht minder reichhaltig, als wenn die Auss faat bethauet, oder beregnet worden ware. Das übrige von den Sardos dienet ihnen statt des Duns nas, so wie die Aeser der Meervonel, womte sie ibre gelder treflich zu dungen wissen. Diet find die Worte eines Mannes, der in Pern die Profuratorsfielle von unferer Proving bekleibet hat. Dieses alles noch mehr zu bestättigen, werde ich noch ein anderes Beispiel von diefer Fischmanderung bieberfegen. Auf unferer Uiberfahrt nach Amerita fahen wir, nachdem wir bei bem grus nen Borgebirge und deffen Jufeln vorüber gefegelt hatten, durch dren Wochen täglich einen ungeheuern Fische nach einer und ebenderselben Richtung bei uns vor-Beieilen. Die Portugiesen nennen sie Melotas. Cit find außerordentlich breit, aber nicht lange, und haben einen jammerlich groffen kugelformigen Ropf. Wenn fe unter das Baffer untertauchen, fo schitteln fie fich, und machen ein groffes Geräufch. Kommen fie wieder berauf, fo fpriger fie aus einem groffen Loch, bas fie im Appfe haben, eine unglaubliche Menge Waffer mit einem gewissen Gefumfe auf eine Dobe, auf welche fein Springwasser in toniglichen Lusigarten durch was immer far Runfmaschinen getrieben werden fann. Mus welchem Raturtriebe, warum und wose diefes unjählige Fischeer ihre Reise wie eine

cine Flucht beschleuniget; lasse ich gern andern zu untersiden über. Als wir nachmals auf eben diesem Meere juridkehrten, so kam uns während vier ganger Monate ktuer von biefen Fischen ju Geficht. Man erlaube mir eine Bermuthung hieraber ju magen. Auf unserer Reise mod Amerika beobachteten wir eine Zeitlang diese wane. dernden Gefellschaften am Ende des Oktobers, und ju Anfange des Rovembers, zu einer Zeit nämlich, in welcher in der nordlichen Erdehalfte der Winter, in der südlichen hingegen der Sommer seinen Ansang nimmt. Zudem richteten gebachte Bifche, ihren Lauf unveranderlich von Rorben nach Guden. Diefes genau erwogen möchte ich . fagen, daß die Melotas vom mitternächtigen Weltmeere, auf welchem im Winter immergu Grurme toben, weil fie das Din - und Derwerfen scheuen, sich zu entsernen suchen, und in die Sidfee, welche in den Sommermonaten stiller ift, um der Ruhe und der Meeresfille willen binabeilen: ungefehr von eben dem Raturtriebe geleitet, durch welchen die Schwalben- bei einbrechender winterlichen Kalte fich in eine warmere Gegend gieben. Dag die Thiere die tanftie ge Witterung vorherempfinden, weiß jedermann. andere Erfahrungen ju abergeben, so saben wir, menn wir auf einem Fluffe in Paraquay suhren, und die Secwolfe schaarenweise in dem Stromaufwarte schwammen, uns allemal nach einem Ort um, wohin wir uns rete ten könnten: denn kein Mensch zweiseite mehr, daß ein Sturm oder Ungewitter im Anjuge mare. Auch haben wir diese Ahndungen der Seemalse allemal untruglich befunden.

Unter der Stadt S. Jago standen vor Zeiten eine Wenge indianischer Kolonien, welche sich die ersten Spasnier in diesem Lande entweder burch ihre Wassen, oder durch Furcht unterwürsig gemacht haben. Peut in Lage seit man und allenthalben Uiberbleibsel von diesen Pflanze örtern.

Thre Cinwohner geriethen in die Privatdienstbarkeit ber Spanier, und wurden theils burch die Rinderpoden, und theils durch hunger und Ungemach aufgerieben. Roch find einige Flecken bavon übrig, als Mataras Salabina, Moppa, Lasco, Silipica, Lindongasta, Manogasta, Quanugasta, Socconcho. Bestpriester baben die Obsorge darüber. Alle diese Rolonien werden von wenig Judianern bewohnet, welche einigen niter ibs nen wohnenden Spaniern die meifte Zeit frohnen Ihr Zustand ist einer der elendesten; ihre Robbeit unglaublich; ihre Dutten find fomugig und ihre Rire den nicht viel besser. Bas für ein Unterschied zwischen Diesen Indianern, welche unter dem Joche der spanischen Privatleibeigenschaft schmachten, und unfern Quarautern obe malte, die blos unter dem Ronig von Spanien fichen, habe ich mit Entfegen, und nicht ohne von jener ihrem Unglud auf bas innerfte gerührt ju feyn, vielmal mahrgenommine Cben fo muß man fich auch die übrigen Fleden ber Indianer, die noch in Paraquay verhanden find, vors. flellen.

Die Stadt S. Alicael, welche auch unter dem Ramen Tuluman bekannt ist, liegt nabe am Gebirge von Chili. Rund um sie herum sieht man Sugel, Kelder, grosse Bache und schone Walder. Diese ketteren prangen mit den höchsen Stämmen, und die ganze Provinz kann sich daraus mit Dielen, und Balken von Cederholz verdsehn, die anch für die größten Gebäude zureichen, und zu Buenos Apres, weil sie die dahin bei 400 Meilen weit auf Wägen geführt werden mußen, sehr hoch abgesseht werden. Man darf sich auch darüber-nicht wundern: denn diese Bretter werden nicht in Sägemühlen, die bas Wasser treibt, sondern mit Menschenhanden mit saurer Rüge langsam gesäget. Ein deutschen sine sassense einst bei einem hiezu bequemen Fluse eine seiche Sägeman schine

maschine ju Stande; allein die auf ihr altes, hetkommen erpichten Einwohner, welche lieber schwiken, als der Er-Andungsfraft eines Ausländers etwas zu danken baben wollen, jertrummerten felbe, so gute Dienste auch hatte leiften tonnen. Ein heut ju Tage febr bes ruhmter Schriftsteller von Rordamerika schreibt, Tutus man fen gang ohne Balber, und enthalte unermegliche Chenen, morauf man nur außerft felten einen Baum antrifft. Mich dauert der ehrliche Mann, der fich fo viele mal burch fremde Zeugniffe hintergeben ließ, mit so vies lem Eifer er auch sonft nach Wahrheit forschte. Aber wer von uns foll fich des Lachens enthalten konnen, da er lieft, daß es der Proving Tufuman an Baumen und Walbern mangle? Dieses Loos trift alle, welche blos aus Buchern, und nicht nach dem, was fie felbst gefeben baben, von Amerita ichreiben. Und deunoch erhalten Diefe Schriftster den meisten Beifall. Ich beneibe ffe darum nicht. Es ift der Lobn der Dighandlungen, Die sie an der Bahrheit verübet hiben. Geschichtschreiber, welche mehr Bunderbares als Wahres ju Markte brine. gen, find der Bewunderung des groffen Haufens; aber nicht des Beifalls der Bernunftigen werth.

Rioja, und S. Ferdinand gemeiniglich Catamarca find zwo Stadte, welche zwischen den Bergen gleichsamt vergraben liegen. Ihre Einwohner nahren sich meißens von etwas Wein und Psesserbau: denn die Spanier bes dienen sich des rothen oder turfischen Psessers zu ihrer täglichen Rahrung, und halten ihn sur etwas sehr köstlisches. Sie würzen nicht nur alle Speisen, sondern auch den Ras, wovon nach der Menge Viehes zu rechnen in den Provinzen Buenos Apres und Corduba sehr wenig gemacht wird, mit diesem purpursärbigen und beisenden Psesser, so daß sener dadurch das Weise, und Süse der Risch verliert, mehr einer rothen Kirsche ähnlich wird,

und einen febr berben Gefcmack annimmt, welchen der Gaumen ber Europäer nicht verträgt. Die Babl ber Weingarten ift in ganz Paraquay außerordentlich flein: benn obgleich Luft und Erdreich den Reben febr gunftig waren, so fressen doch die Ameise, die hier zu Lande gang ichreckliche Bermuftungen anrichten, ihre Burgeln aus dem Grunde aus. Die Spanier, welche mie die Deutschen den Wein treflich pflaugen und trinfen tonnen, baben dem Rebenbau entsaget, weil ihnen derfelbe fein Jahr die darauf verwandte Mabe erfette. Sollien auch die Ameife burch einen gludlichen Bufall, (Runfmittel vermogen bier nichts,) ausgerottet werden, so wurden dens noch die Soltauben und Wespenheere die hervorkeimenden Das Bischen Beere auf der Stelle abfressen. Wein, welches daselbst gepresset wird, ist dick wie eine Brabe, und fart. Den neuangefommenen Guropaern kömmt er anfangs gemeiniglich wie eine Medizin vor. Der aus den Trauben geprefte Woft wird erst beim Feuer gefochet, und verdicket. Wer ohne Wein nicht leben tann, der hute fich vor Paraquay; denn er muß wissen, daß in diesem lande der meiste Trank bas Menten s und Gansegetranke, und das nicht allemal nach Wunsch zu haben ist. In den entsernteren Kolonien berricht oft so ein Weinmangel, daß wir auch an Fepertapen vielmals nicht die Deffe lefen konnten. Aller Wein, den man daselbst beim Lisch ober beim Altar trinkt, muß meiftens viele Reilen weit und mit vielen Unkofien aus Chili gebracht werben : und manchmal erhalt man auch um Geld keinen. Allein, obgleich Paraquay fast gar keinen Wein bat, so mangelt es doch diefer Proving an Bollfaufern und Betrunkenen nicht. Die Spanier wiffen fc aus den gerfiossenen Buderrohren, Pfirfidem Pomerangen. Citronen, Quiten, und deraleichen eine Art Braudwein, oder Rosoglio zu brennen, modurch mancher frincs

kinen Berstand verliert, und sich das Leben abkürzet: die widen Indianer hingegen, und der spanische Pohel hereisten sich aus dem Johannesbrod, Houig, türkischen Korn, wid abern Früchten, indem sie Wasser dazugiessen, und siehe alsdann durch ihre innere Dise gahren lassen, en von ihnen sehr gemisbrauchtes und berauschendes Gentinke,

Um die zwo erwähnten Städte Rioja und Catamarca herum giebt es wenig Wiesen, und daher fast ur fein Bieb. Diefer Mangel aber wird burch die Fruchttuleit ber Banme und Mecker, und den Fleiß ber Einwhat erfetet. Sie borren fich Feigen, weben fich aus Bele ihre gewöhnlichen Kleider, holen sich die Ochsen-14d Schaafhaute jusammen, und sügen sie kunstlich an Gander; um fie ju einem manchfaltigen Bebrauch ju vers renden; machen Sattel, Bogen und bergleichen aus km leder, und segen ihre Runsterzeugnisse um andere Kuren um. Die Stadt Xuxuy oder S. Salvator Ben ber Grange von Tufuman gegen Peru ju gelegen, ing bevolkert, aber der Sig der königlichen Rentmeis in m Tukuman. Die Fieber und Kröpfe der Einwohm muß man dem aus den naben Gebirgen quellenden Berge differ suchreiben. Talavera de Madrid, sons auch Lieco genannt, diese pormals eben so reiche als lasters bite Stadt am Rio salado; (gesalzenen Fluß) soll im vorigen Jahrhundert durch ein schreckliches Erds wes von einem Erbschlunde verschlungen worden sepn Ru fagt, daß außer einer alten tugendhaften Wittme, iche in ihrem Saufe in der Borstadt erhalten wurde, weiche, Ghandfaule auf dem Plage, welche, überall wie jur Massung der Missethater bestimmt war, nichts übrig ges kiden fep. Ich habe dieses ans dem Munde ber Spawelche Diefen entsetlichen Ginfturg fas tic gehöret; in sittliches Strafgericht erklaren. Sie setzen hinzu.

Daß man heut zu Tage an der Stelle der verschitteten Stadt nichts als Gruben, und so zu sagen Grabhügel ihrer Uippigkeit gewahr werde. Ich erzähle es, wie ichs gehöret habe: denn ich selbst habe dieses Deukmal der göttlichen Strafgerechtigkeit, ungeachtet ich zwep Jahre lang nur wenige Meilen von der dortigen Gegend entserentelbeit, nie gesehen. Der seiner Weißsagungen wegen berühmte h. Franziskus Solanus soll diese Berschützung der Stadt Elteco vorausgesaget haben.

Tarija eine ziemlich anschnliche Stadt gehört zwar unter die pernanische Provinz los Chiehas; dennoch wohnsten Jesuiten von Paraquay darinu, welche, um die Chiriguanas, ein wildes den Spaniern immer aussätziges Bolkdurch das Evangelium gesttet zu machen, ihren Fleis und selbst ihr Blut nicht sparten. Fünf von ihnen sind ein Opser der Grausamkeit dieser Wilden geworden.

S. Cruz de la Sierra wird noch su Paraguay gerechnet, ungeachtet es westwarts von Peru gang umges ben ist. Die Stadt liegt unter dem 314° der Lange und dem 21° ber Suderbreite, und hat einen eigenen Bischof und Statthalter. Unter diesen fieben die Flecken ber Chiquiten, einer indianischen Ration, welche unfere Leute durch viele Jahre in ben entlegenften Gebirgen aufgesuchet, und in der Religion, Sitten, und naglichen Rünsten unterrichtet haben. Im Jahre 1766 jablte man in ihren gebn von uns erbauten Fleden 5173 gamilien, welche zusammen 23788 Köpfe enthielten. Die Babl der Gestorbenen abersteigt fast alle Jahre weit die Bahl der Gebohrnen. Db die Berminderung diefer letteren mehr dem himmelsstriche, unter dem sie leben, vder bem Waffer, das sie trinken, oder ihrer Rahrung. inebesondere den Landschildfroten, die sie häusig verzeho oder vielleicht einer natürlichen Unfruchtbarkeit ihrer Melo

Meltern jugeschrieben werden muß, mogen die entscheiden, die mit ihnen umgegangen find. Ich wenigstens gesiebe sufrichtig, das ich weder die Chiquiten noch ihr Land geschen habe. Das aber habe ich vielmal gehört, daß wenn unfere Bater nicht jahrlich eine groffe Anjahl Wils de aus den Balbern in Die Fleden gebracht batten, diefe langst ausgestorben feyn marben. Man bat eine Geschichte der Chiquiten vam P. Joannes Patritius Fernandes, von welchem felbe aber nur ins fpanische überset worden ift, indem fie, wie mir ein febr glaubmurdiger Mann langft verficherte, einen welfchen Jesuiten und Diffionar jum Berfasser bat. In diese Geschichte haben fic einige Ergablungen von den Indianern eingeschlichen, Die mit immer febr verbachtig vorfamen, und meinem Gaumen nie recht behagen wollten. Bon den Chiquiten, ibs ren Sitten und Merkwardigkeiten wird in der Folge noch vicles vorfommen.

Ja allen diesen Städten von Tukuman und Parav quap hatten die Dominisaner, Franzissaner, Mercenarier bom b. Petrus von Bolasto und die Jesuiten Wohnplage. Die Rounentlofter von verschiedenen Orden findet man blos in Aorduba und Buenes Apres. Tukuman ist selbst nach den Meinung der Spanier die armfie Proving von Gudames rita; weil fie zwar Bieb im Uiberflusse, aber keine Bergo werke hat. Unter ihren Landesaposteln jählet sie auch ber d. Kranziskus Solanus. Alls diefer nach Peru beruffen wurde, fand fich in mancher Stadt auch nicht ein einzie ser Priester. Francistus Biftorja aus bem berühmten Orden des h. Dominitus, und der erste Bischof in Eus kuman traf im Jahre 1581, als er den bischöflichen Stubl bestieg, nicht mehr als g Weltpriester, und etlis De Ordensgeistliche an, keinen aber, ber die indiauische Sprace inne bette, ungeachtet in der gangen Proving Aberall indjanische Rolonien herum lagen. Der für Die Ehrk

Chre Gottes besorgte Bischos schrieb an die P.P. Joseph Anchieta; und Johann Atienja, beren jener in Brafilien, und dieser in Peru die Provinzialstille der schon dazumal um das Christenthum in Amerika verdienten Jesuiten befleidete, um einige diefer Batet, und erhielt fie auch. Es wurden daher die P. P. Leonard Armini ein Welscher, Joannes Galons von Balensa aus Spanien, Thomas filds ein Irrlander, Amanuel Orzega und Stephan de Grao, beide aus Portugall, nach Tufuman abgeordnet. Da man fle aber aus Brafilien zu Waffer dabin schickte, fo wurden fie von den unkatholischen Enge landern gefangen, übel behandelt, und am Ende in ein Fahrzeug ausgesett, und Wind und Wellen überlaffen. Sie erreichten aber bennoch durch die Fügung ber Bors ficht glucklich ben Safen von Buenos Mpres, wie fie fic vorgefeget hatten. Aus Peru Schiedte man ben Tufumas schon lange die P. P. Franziskus Angulo, und Alphonfius Barzena, welcher sich noch insbesondere durch seine Rechtschaffenheit, Sprachenkenntniß, und Graße seis ues unternehmenden Geiftes auszeichnete, zu Dilfe. Dice sen letteren machte der Bischof ju seinem Generalvifar, und schätte ihn so hoch, daß er öffentlich befannte, er warbe seine Warbe niederlegen, wenn er den P. Barges verlieren follte. Auf diefe folgten von Zeit zu Beit fast durch zwen Jahrhunderte immer andere aus unserer Gesellschaft. Sie wurden von dem Könige in Spanien ans Europa hineingeschickt, weil fie die Bifchofe und königlichen Statthalter verlangt hatten. Was sie in dem ungeheuern Paraquay', wortnu fie fast alle Winkel durche jogen, für Gott und den katholischen Ronig gearbeitet haben, werde ich hier nicht beraftren; weit es außer meinem Plan ift. Es find viele Gande hierüber geschrieben So viele hunderttausend Wilde, die diese Bas ter Golt und bem katholischen Ronige gewonnen, so wie's fe Rolonien, die fie aberall errichtet, so viele bereliche Guts

Golleshäufer, die fie gebauet, so viele spanische Studte endlich, deren Ginwohner sie in den Wissenschaften und in der Religion gebildet haben, werden uns stets ben der biten Rachfommenschaft. das unverwerflichste Zeugnis geben, daß wir bei ben Antipoden wenigstens etwas geleis fit haben, weum gleich einige nichts unversucht laffen, uns fr Andenken zu vertilgen. Ihre Dabe mird allemal ergebens sepp, solang man nicht alle Bibliotheten zu Asche mbrennet. Steis werden sich Backer finden, die bas, wie wir aberall får die öffentliche Wohlfahrt gethan, gefrieben, und erbuldet haben, laut verfündigen. freitig aber wurden wir von unfern apostolischen Arbeiten po weit mehrere Fruchte eingeerndtet haben, wenn nicht die Europäer, mehr auf ihren Rugen, als auf das Sees. kabeil der Indianer bedacht, unseren Entwürsen Sjudere wife geset batten. Satten die Christen auch einen hriftlichen Wandel geführt, und ihre Bemühungen mit da unfrigen fleißig vereiniget, so warde vielleicht in gang Amerika kein Welder mehr übrig senn. Ich war einst in einer Rirche zu Guenos Apres, als ein Prediger biekt vot dem königlichen Statthalter und unjähligen Buboim von allen Standen von der Rangel herab eben so riche is als freymüthig behauptete, und mit so vielen Grunba erwies, das gle Antvefende von der Wahrheit seiner Borte vollfourmen aberzeugt schienen.

Die dritte Statthalterschaft, von welcher der ganzen krobinz der Ramen blieb, ist Paraquan. Sie hat ihre Benenung von dem Flusse gleiches Namens, der sie kuchströmet, erhalten. Rach ihrem Umsange zu urtheisen, ist sie ungeheuer groß; allein die Einwohner werden der gesährlichen Rachbarschaft der Wilden auf der einen, und der Portugiesen aus der andern Seisen, in sur ihre Angahl zu enge Gränzen eingeschlossen. Diese Anscht wer ihren Rachbarn hindert sie von den größe

größten, und fruchtbarften Beldern, welche theils weffmarts auf der andern Seite des Binfes, theils nords wärts; allemal aber ju weit von der Stadt entfernet liegen, Gebrauch zu machen. Segen Mittag macht bie Edene von Corrientes ihr Granje aus. Die Zahl ihrer Sinwohner ift fcower anzugeben. Dan fagt, fie konnten im Fall der Roth bei 20000 Mann auf die Beine Kellen. Diebei ist die Rebe blos von den Spaniern; denn wenn die Indianer, die Schwarzen, und ber übrige Erof von Stlaven bewaffnet wurde, so konnte man leicht 30000 zus Allein man warbe ficher auf ihre gabfammenbringen. nen das Motto segen können: Wir füllen blos die Sabl aus, und unsere Bestimmung ist nur den Dorrath aufzehren zu helfen. (Nos numerus sumus, & fruges consumere nati.) Ein Statthalter von Paraquay fon fich einft bellaget haben, daß et zwat viele Soldaten, aber wenige, die mit Wuffeten bewaffnet waren, und noch wenigere, bie bamit umgeben und gielen konnten, in feinem Deere jable. Die Sauptstadt la Assumpcion erhielt diesen Ramen von der Himmelfahrt der seligsten Jungfrau. Sie liegt unter bem 25 9. 8 M. der Breite, und dem 319. Grad 41 M. der Lange an dem Blufe Paraquay, welcher får die Schiffe daselbst jum And kerplate und für die Einwohner jum Dandeln seht bes quem ift, aber bie Stadt mit dem Untergange bedroht; weil er fich immer mehr und mehr dersetben nabert, und bas Ufer, und die datan liegenden Saufer wegspult. Ussumtion ist im geringsten weber zierlich, noch fest. Alle Saufer find hier burch die Bank niedrig, und ohne Stockwerke, wiewohl man auch einige darunter von Steln, ober Ziegel gebauet, und mft Ziegeln gedecket findet. Eben fo seben and bie Ridster aus. In den Rirchen giebt es nichts sehenswarbiges. Alle Gaffen find frumm; ber babefindlichen Gruben und Steine wegen bolpericht, vom Regen ausgehöhlet, und daher für Reuter und Ante gånger

ganger gleich beschwerlich. Der einzige Plat ift barinn, wenn ich mich noch recht erinnere, mit Gras bewachsen. Die Statthalter und Bischöfe haben schon feit Rarl des V. Zeiten hier ihren Sig, aber tein eigenes Haus. Aus. fer der Grammatik wurde bier auch in unferm Kollegium die Philosophie und Theologie mit vielem Zulaufe gelehret. Die Schwarzen, Indianer, und Mulaten, bas ift Leu-! te, bie von zwegerlei Rationen abstammen, und auch Mestizos, Puchuelos &c. beißen, haben einen eiges me Pfarrer, und eine eigene Pfarrfirche. Das gane k Bolt, Anaben und Dadochen, felbst die Frauen vom Ctande sprechen quaranisch als ihre Muttersprache, wies wil auch die meisten ziemlich gut spanisch reben. Die Babrheit zu fagen, vermischen sie beibe Sprachen, und bifteben teine recht. Denn nachdem fich Die ersten Spanict dieser Proving, welche einst von den Cariern oder Quaraniern bewohnet wurde, bemächtiget hatten, so nabe. nen fie meiftens in Ermanglung spanischer Daboce bie Lichter der Einwohner zur Che. Durch den täglichen Umgang kinten die Manner die Sprache der Weiber, und umgethrt die Weiber der Manner ihre: allein wie es sich neifens zu ereignen pfleget, wenn man noch im Alter Spracen lernet, die Spanier verhungten die indianische, ud die Indianerinnen die spanische gang erbarmlich. Go tatfand aus zween Sprachen eine dritte, die nämlich, des ter fic fich heut zu Tage bedienen, Während meines depmonatlicen Ausenthalts in dieser Stadt nahm mir der Beichtkuhl täglich viele Stunden weg, weil ich beide Spraha preche. Die meisten Spanier leben in Dorfern auf den Meyereyen, oder in Slecken, um nämlich ihre Ace In und Biehweiben näher bei ber Dand zu haben. Aus in der Hauptstadt giebt es in diefem Lande gar keine. Vilb rice, und Curuquati find unbedentende Derter, und ur der Schaften einer Stadt. Ihre Einwhner gertes hen burch ihre ans Furcht vor ben Partugiesen so viel-E 4

kung tst.

vielmal wiederholien Wanderungen beinahe gan; an den Bettelstad. Xerez und la Ciudad Real del Quayra sübrten einst den Ramen einer Stadt; allein sie sind schon lange verlassen, und von den Portugiesen, welche zusamemen in der Stadt St. Paulus, dem Jusuchtsorte der Mamaluken, wohnen, und heut zu Tage den setten Boden von Quayra inne haben, zerstoret worden. Die Spanier jammern zwar noch immer über den Berlust ihrer schonssien Ländereyen, aber sie ertragen ihn dennoch gutwils lig; überzeugt, das ein phumächtiger Jorn ohne Wirs

Bon ben alten Fleden, worein die Spauier einft die übermundenen oder befehrten Indianer versetet hatten, find noch übrig Caszapà, Yuti, Ytapè, und Ytà. Die Rrancistaner haben die Obsbrge derüber. Caazapa bes Reht ungefehr aus 200 Familien, die in Ansehung der Biebzucht den übrigen weit überlegen find. Gie erhalten jährlich ben 20000 Kalber. Segen wir nun, daß von benen, die gludlich auffommen, auch ber britte Theil burch das Gewürme, burch die wilben Thiere, und Raus her verloren gebe, so wird man leicht abnehmen, das die Anjahl der Rube und Stiere in Diesem Flecken gegen 100000 hinauffleigen muße. Diezu fige man noch bie ungabligen Pferde, Maulthiere und Schabfe. Ihre Biche weide erftredet fich auf ber angenehmften Cbene auf vies le Meilen woit. 'In einer gewissen Entfernung von einander find indianische Dirten ausgestellet, und an jeglicher Station fieht man, was ich in Paraquay fonft niegends gewahr nahm, lauter gleichfarbiges Bieh. Go findet man an einem Drie, blos weiße Pferde, Ochfen, Schaafe zc. und so gar die Dubner des Biebbirten find weiß. In einem andern Orte ist alles schwarz; an einem dritten alles bunt. Diese vielen aberflaßig scheinende Farbenunterfcheis dungen rühren nicht von ungefehr, fondern von der Gorie

samilien, Puti und Pia etwas mehr. Untet Weltpries stem aber steben Atira und Altos, welche jusammengestof sin worden sind. Quarambare, und Tobati, zählen weig Einwohner. Yaguaron enthält bei 200 Familien. Da die indianischen Pflanzbürger dieser Flecken meistens den spanischen Ebelleuten dienstbar sind, so können sie mit den Flecken unseter Quaranter weder au Größe der Besielserung, noch an dem Grade der Kultur, noch an dem Pracht der Kirchen in Bergleich gehracht werden; weil diese frep von aller Privatleibeigenschaft blos vom Känige in Spanien, dem sie sich freywillig unterworsen haben, abhängen.

In der Statthalterschaft von Paraquay find noch 4' andere Flecken, die wir für die Indianer erbauet und unterhalten haben. S. Joachim liegt nach verschiebenen Bersetungen ist unter bein 14. G. 49 M. ber Breite, und dem 321. G. der Lange zwischen den Baldern Tarumay ( von den Baumen gleiches Ramens also genannt ) an dem Flusse Pin. Im Jahre 1767 zählte man darin 2017 driffliche Einwohner. Die Spanier heißen fie untichtig Tobacines, indem sie sich in ihrer quaranischen 3m 3. 1767 Sprache Ytatines oder Ytatinguas nennen. entdeckten unsere P. P. Batholomaus Ximenez und Fraus Robles ihrer vierhundert in den Waldern von Taruma, und brachten sie in den alten 150 Meilen davon entlegeun Flecken zu unser lieben Frau von Santa fe, wo sie auch mehrere Jahre hindurch der drifflichen Religion ge-Allein die Liebe jur Frenheit verleitete fie vieder in die Walder ihrer Bater juruckinkehren, wo fie themals angetroffen wurden, und wo sie die P. P. Polye farp Duffo, und Micael Hasner erst nach langem Gus Gen, und nach vielen Reisen ber unfrigen Man bauete ihnen ju Taruma einen kleinen Files.

Flecken, und im Jahr 1723 taufete man mehr als 300: Eheils des Mangels an Biehweide und theils der Unruben eines Ausstandes wegen, weichen einige wiberspenstige Gpas nier bei Gelegenheit des ihnen aufgedrungenen Statthalters Josephs Antequera erregt hatten, wurden sie abermal durch Buthun des P. Joseph Pons in den Flecken unfer lieben Rrau von Santa fe überfetet. Auf diesem Orte blieben sie zo Jahre, und betrugen sich sehr wohl. Une gladlicher Beife brach in ihrer Dachbarfchaft bei den Spaniern ein fürchterlicher Aufruhr aus, ju welchem fich noch ber Bunger. und die schaubervollen Bermuftungen ber Pockenfeuche gefellten. Dieses alles erschreckte fie, und fie flüchteten sich wiederum im Jahre 1734 in ihre gewohnten und unendlich weis abgelegenen Walber, um daselbst Sicherheit und ihren Unterhalt zu suchen. So febr ben Jeswiten die Rlucht 400 Familien zu Derzen gieng, so bewunderten fic duch noch mehr ihre Berschlagenheit, indem sie alle beime lich in einer Racht entwischten, ohne bas geringfte juruckjulaffen, woraus man auf den Weg, ben fie eingeschlas geu, oder wohin fie fich gewendet haben, batte ichliefen tonnen. Man ichidte bernach bie P. P. Sebastian de Yegros, Joannes Escanadon, Felix Villagarzia, und Lufas Rodriquez aus, um den Aufenthalt der Fluchtgen auszuforfchen. Sie konnten aber aller angewandten Dibe ungeachtet, nachdem fie ig Monate über allerlei, Flufe, und Mordfie gesetget, und alle Binkel ber ente ferntellen Balber auf bas forgfaltigfte ausgefparet hatten, auf teine Spur von bem entloffenen Bolitein tommen. Endlich wurden fie im Jahr 1745 burch einen Bufall ente dedet: was vorber durch teine Bemühungen bewertsteliget werden fonnte. Die Ergählung diefes Jufgkes wurde für meine Geschichte ju weitlauftig ausfallen. Auf Befehl feiner Borgesesten begab fic ber P. Sebastian de Yegroe alfegleich auf den Weg; so viele Schwierigkeiten er auch.



m bem beständigen Regen, de Austreten der Flufe und ben gefährlichen Doraften Aberall ju aberwinden hatte. Roch einer Reise von 49 Tagen traf er die Ptatines in ben Battern ju Tapebi an. Sie es waren zufrieden, bag mm ihnen in ihrem Baterlande einen Flecken bauete, und einige hundert Rinder, welche erft nach ihrer Entweichung Aus den als in den Wäldern gebohren wurden, taufete. ten flecken schickte man ihnen ohne Berjug Bieh von allen Bettungen, Rleider, Aerte und andern Sausrath; ferner and einige indianische Confunftler mit ihren Familien fammt noch einigen andern, die fie in den nuglichen Runfen unterrichten follten. Alles gieng nach Bunsche: als ich ein unvermutheter Schreden diefer Indianer bemachtiste, und ben guten Fortgang ber neuen Rolonie unterbrach. Die berittenen Wilden, welche die Spanier Quaycurus ober Mbayas nennen, verheerten die ihnen nahe gelegenen Meperenen ber Paraquaper mit Mord und Raus be. Dieg versette die Ytatines, die da immer in Gord gen ftanden, Die Feinde fepn ihnen icon auf bem Salfe, in die außerfte Unrube. Die immer erneuerten Gerachte von bem naben Anraden ber Wilden verursachten ihnen viele foiafiofe Rachte, und felbst am bellen Mittage traumten fie von nichts als Gefahren. Hierzn kam noch ein anderes Bedrangnif, die allgemeine Trockenbeit. Um fic als sowohl wiber den Durst als auch wider die Feinde pr bermahren, fanden die Indianer und ihre Missionafier far gut, 25 Meilen sadmarts an einen Ort ju gieben, we fie durch fo viele bazwischen liegende dicke Walber wis der die berittenen Mbayas ficher, und dem Wassermangel nie ausgesetzt waren. Sie baueten fich baber im Jahre 1753 auf einer Andobe am Flusse Yu in der Site mit Burudlaffung ber von Biegeln gebauten Rirche und Wohe mm unferer Bater einen Flecken, welcher nachmals mit ben besten Gesetzen auf bem Fusse ber quaranischen Kolonien Berfeben, mit neuen Camilien vermehret, und dauerhast' einge

eingerichtet wurde. Ich habe selbst 8 Jahre in diesem-Fleden mit Erfolge gearbeitet. Als uns der murdige Bie schof von Assuntion Emanuel de la Torre den gewöhnlie den Besuch machte, hielt er sich in unserem Daufe id Tage auf, und konnte den driftlichen Wandel ber Gins wohner, ihre Genauigkeit im Gottesdienfte, das Bierliche ihrer Kirden und Dufit, und die bei diesen kaum jahm. gemachten Waldleuten durchgängig berrichende Ordnung. nicht genug bewundern, noch rühmen. D. Karl Morphiein Irrlander und Statthalter in Paragnay, welcher au allen Unternehmungen, und Zügen des Zevallos wider die Portugiesen Theil hatte, und in der Dusik, wie anch in ben europäischen Sprachen volltommen bewandert war, konnte fich in den 5 Tagen, da ich ihn ben mir bewirthete, por Freude kaum fassen. Er erstaunte über die bes fondere Geschicklichkeit dieser Waldindianer in der Dufit, und in den Waffen: denn er sab zu, wie mehr als 200 Judianer theils zu Pserd und theils zu Fuß ihre Pfeile im vollen Laufe nach einem und ebenbemselben Biel abdruckten, und dabei ihres Schusses so gemiß waren,daß ihrer nur wenige das Ziel versehlten. Er konnte fich an diesem Shauspiele, bas ich ihm ofters widerholen ließ, nicht satt seben, so wenig als ich mich an dem vortreflieden Mann. Die Caziquen diefer unferer Pflangburger bießen Paranderi, Yazuca, Yeyù, Guiraquerà, und Xavier. Dem Grofvater diefes lettern wurde einst der Ramen Rranzistus von Zavier beigeleget, und fo. gieng er als ein-Geschlechtsnainen auf seine Rachkommen über.

Die zwote Kolonie in Paragnay, S. Stauislaus, ist eine Filialpstanzung von der zu S. Joachim: indem die Ytatines und die Missionare dieses Fleckens gleichsalls in den Willen Capivary, Yeyny und Tapiraquay andere Ytatines entdeckten, und sie in einem Orte zusammenzuwohnen, und den christlichen Glauben anstunebe.

men beredeten. Et war nicht so leicht, fie ju dem Entschlusse u bewegen, ihre vatetlanbischen Walder mit bem Racken enufeben, und auf bas frepe Selb berauszugeben. wihnt an ihre hoben icattigten Baume, welche Die Sone m noch nie gang beschienen bat; fceuen sie fich vor ben Chenen, auf welche die Sonnenftrahlen frey hindrins und find stets für ihre Frenheit und gen können, ihr leben beforgt, bas fie nur in unwegsamen Waldern wider die Spanier und andere Feinde gefichert glauben. Man kann nicht langnen, daß die Wilden in diesem Punkte die Erfahrung für fich haben. Der P. Sehastian de Yegros (die Indianer hießen ihn Pay Sabba) brachte ein ganges Jahr in dem möglich größten Mangel aller Be= darfniffe bei ben Indianern in ben Balbern ju, bis fie fic, aus dem Gehölze beraus in die Chenen beim Flug Tapiraquay ju ziehen, von ihm bereden liegen. schickte die PP. Emanuel Guttierez und Joseph Wartin Mattilla mit Grifflichen Judianern, mit Bieb und Lebensmitteln babin ab, um ihnen einige Butten, und eine fleis ne Kirche zu bauen. Das geschah im Jahre 1754. Die vornehmsten Caciquen dieser Indianer, welche die Kolonie St. Stanislaus ausmachten, hießen Arabebe. Tapari, und Quirayu. Die Frengebigkeit und Leutse unserer Bater, welche ihnen Rahrung, Rleiber, Merte, Deffer, Glaskugeln u. b. g. jum Sefchenke gaben, hat fie gang blegfam und geschmeidig fur die Lebre bes Evangeliums gemacht. Da ich ans dem Flecken S. Joachin, in dessen Gebiet diese neue Rolonie angeleget wurde, zu ihnen manchmal hinauegieng, so konnte ich die fanfte Gemuthsart und die dem gottlichen Gefete fo gleiche formigen Sitten biefes unter den Baumen gebohrnen und erjogenen Bolles nicht genug bewundern. Raum konute ich mich der Thranen enthalten, als ich den seelerquis denden Trost hatte, sie das Bekenntniß ihrer kleinsten Fehltitte mit einer- größeren Repe ablegen zu hören, als

viele alte Chriften die abscheulichsten Latterthaten dem Beichtvater nicht offenbaren. In wenig Jahren nahm der Ales den durch den Zuwachs neuer indianischer Kamilien, web de die P. P. Anton Plomes, Thadans Enis aus Bebe wen, und Anton Corlaba burch fieile und fast unjugange liche Wege aufgesuchet, und glucklich babin gebracht bas, ben, unglaublich ju. Diese Kolonie liegt unter dem 24. S. 20 M. der Breite, und dem 321. S. 35 M. der Länge. Im Jahre 1757 sählte sie schon mehr als 2300 Griffliche Cinwohner. Vor turgem jogen fie noch wie das Bieb in Balbern bernm, in welchen die Spanier den fo genannten paraquapifden Thee, einen Sauptiweig ibres Daudels, wovon wir bald mehr fprechen werben, auffuchen; also zwar, das das gange Land durch die Anlegung diefer zwo Kolonien, namlich St. Stanislaus, und St. Joachim ungemein gewonnen bat: indem fich itt die Spanier nach Entfernung der Wilben frep in die Balo der wagen darfen, diefes kostbare Kraut einzusame meln.

Ich will qu beffen Beftattigung ein merkwarbiges Creignif erjablen. Die Saume, aus beren Blattern ber paraquapifche Thee gemacht wird, finden fich meistens in den entlegensten Waldern, welche einige Mbaevera (ets mas Glangendes) andere aber Mborebireta (das Baterland der groffen Bestie) nennen, und an den Stromen Monday und Acaray liegen. Bu diefer Theefammlung, einem Gefcaft von mehreren. Monaten, murbe einft eine giemliche Anjahl Spanier mit allen nothigen Doffen, Manithieren, und Pferben ausgeschicket. Der Bald, burch den man gieben mußte, ift aberall mit Gaumen, und gwifden benselben mit Rohr bewachsen, mit 26 Flussen und eben so viel Moraften durchschnitten, und erstrecket fich auf eine Weite von 80 Meilen bin, ohne daß man derinn auch nut eine 10 Schritt lange. Ebene gewahr wurde. iden.

Men und Bieb einen Durchzug ju eröffnen, mußten Baume gefället, Bracken aber die Glafe gefchlagen, burch bie Muife mit Safdinen Bege gebahnet, und die feilen bien ber Berge etwas ebener gemacht werden. Rachben man bick mit uufäglicher Dabe und eben fo groffem Anfrende ju Stande gebracht hatte, mußte man noch en dem Orte, wo der Thee eigentlich gesammelt und inbaeitet werden folle, far die Spanier Sutten, und far bet Bieb Einzaunungen und Iminger herrichten: unt der die Baumblatter bei einem langfamen Feuer borren ju Hunen, Stode theils in die Erde einschlagen, theils eidere aber die Quere baran befestigen. Alle Borbereis tungen waren fertig; und die Spanier wurden aberalt bin in die Walder ausgeschicket, diefen Thee ju sammeln; als the Ansabrer Paschal Villalba auf eine unbewohnte Sitte ber Bilben flief. Betroffen aber biese Entbetung eilte er ju ben Seinigen, ihnen die unangenehme Redricht ju hinterbringen. Diese Rachricht war fogleich det Lossungszeichen zum Aufbruche, auf welches alle das Blattersammeln stehen ließen, und ihr Leben eilends durch die Alucht retteten. Man barf fie aber darum nicht für jaghaft oder feige hallen; weil sie nicht in ganzen Haufen miteinander, fondern einzelnweise in den verschiedenen Gesenden des Gehölzes die Baume anffuchen, die 3weige bevon abschneiden, in Bandel zufammenfassen, und ihrer Ditte jutragen. Auch nehmen fie auffer ihrem Werkjeuge den Meffer kein anderes Gewehr mit fich. Sie find alpfiets den Anfällen der Wilden blosgefetet. Die Spanier gaber daber das Gefcaft auf, wehwegen fie getommen varen; und ritten auf ihren Maulthieren und Pferden cikuds nach der Stadt zuruck. Villalba aber gieng von feis ma Ridchtlingen weg, nach St. Joachim, und erzählte mfern Batern alles, was er geschen, und gethan batte. Um feinen Worten Glauben gu verschaffen, wies er ihnen den Topf und die Pfoile, die er aus der Ante-der Wil

den mit sich gebencht, hatte : und hat sie instandig, bas fie sich Muhe geben möchten, diese Wilden, wie fie immer könnten, in den Fleden ju bringen: welches ihm anch die Bater mit der größlen Freude und Bereitwilligkeit verspracen. Da fie aber selbst ihrer schwächlichen Leibesbeschaffenheit wegen eine so heschwerliche Reise fich nicht ju unternehmen getraueten, so wählten sie aus ihren Indianera einige dazu, und gaben ihnen den Villalba ale Subrer mit, um burd, sie die Wilhen aufsuchen, bud ibre Gefinnungen etforfchen ju laffen. Raum waren fie einige Tage gereiset, so hatten fie ihre Lebensmittel mit einer nuzeitigen Gefräßigkeit aufgezehret: und ba fie auch bereits sinizeinal auf bem Wege einen Wassermangel erdulben mußten, so kehrten fie wieder um, ohne den vermuthes ten Aufenthalt ber Wilden auch nur von Beiten entbeckt zu haben. Die ganze Unternehmung war also fructlos & und wurde auch nachmals nicht wieder vorgenommen, fadas die Beschwerde biefe Wilden aufinsuchen, and ber Rubin fie ju finden mir verbehalten ju fepn Schienen.

Meine Obern schickten mich einige Jahre nachher nach St. Joschim. Das Gerücht von den Wilden in Mbadverà, und die Furcht der Spanier vor ihnen dauerte noch immer fort. Ihrer Gewinnsucht ungeachtet getrankten fie fich niemals einen Guß in diefes Geholt zu fegen, aus welchem sie sich eine so reiche paraquapsche Thecerudik vers fprachen. Rachbem ich bie Sache mit meinem Ditpriefter und unsern Indianern überlegt hatte, beschloß ich die Reise in die berufenen Walder zu unternehmen: 30 pe ggb mich daber mit 25 christlichen Indianern auf ben auf welchem man der Morafte und Fluge wegen kaum fortkommen kann. Villalbn mar unfer Wegweiser. Bon den Brucken, und andern Anftalten; welche Die Spas nier jur Sicherheit ihrer Reife getroffen hatten, war schon lange nichts mehr dbrig. Wir aberfliegen bennoch

ne Cowierigkeiten, und langten bei ber verlassenen Daci ten der Wilden an. Wir fanden nuch daselbst Gebeine ven Affen, Wildfoweinen, und Clendthieren, welche die Indiam effen; einen bolgernen Morfer fammt noch anderin Bezeng, viele Achten von tarfischem Korn; serner den Beg, auf welchem fie in bem naben Flusse Waster bolten. and worauf baufige Eritte von bloffen Sugen zu seben varen. Aber eine gang frifche Spur konnten wir nicht aweden, ungeachtet wir einige Tage hindurch nach allen Seiten bin Annbicafter ausgeschicket, und uns in ben naba Balbern und moraftigen Usern des Flusses Acaray mit dem aufmerkfamften Auge umgesthen hatten. Da wie. als teine Indianer, und auch teine Babriceinlichteit unkn Abfict ju erreichen vor nas saben, so kehrten wir vieder, nachdem wir 19 Tage in der traurigen Einste brungeieret, und eben fo unaussprechliches als unglaublioc Ungemach ausgestanden hatten , nach unfern Blecken jurid, ohne eine Frucht als die det Geduld davon eins perndiet zu haben. Den Weg habe ich ju Fusse, und oft mit bloffen Bagen gemacht. Satten wir uns nur ein benig fadmatts gewendet, so würden wit gang gewiß auf be patten der Wilden gerathen seyn, wie ich das Jahr brauf fah. Die Spanier, welche mein langes und forgo sältiges Rachspären in den Wäldern Mbadvera erfahren biten, glaubten, die Wilben maren anderswohin gelos m, und beforgten daber keine Gesahr mehr. Sie fasten Wer nenen Duth, und begaben fich wieder in groffer Tuell und mit noch geößerer Gewinnbegierbe auf ben beder von neuem mit groffen Roften bergeftellten Weg. In einmal erschienen die Wilden wieder, eben als sie millen in ihrer Arbeit begriffen waren. Weil man mit ben freundlich redete, und fie mit Rindfieisch und an-Ma Aleinigkeiten beschenkte, so traueten fie den Spanicen lan seindseligen Absichten ju; und kehrten sogar einigemal biefer ihren Dutten jurud. Als man fie fragte, mo Ac

sie mit ihren Familien wohneten, gaben sie seite som sund man könnte nicht anders als durch viele Woraste dasn kommen; weil sie einen Besuch von Seite der Spanier sowohl sich selbst als auch ihren Weibern gesährlich glaubten. Um in verhindern, daß sie ihre Wohnung nicht den Fremden durch ihre Fußtapsen verriethen, bedienten sie sich im Rachbaussehen dieser Vorsicht; sie kehrten nämlich, wenn sie auf der südlichen Seite herkamen, auf der nördlichen surück, also zwar, daß sich kein Rensch ihre Rähe einfallen lassen konnte. So waren die Wilden den Spaniern, und diese jenen der Rerrätheren und Verstellung halber verdächtig. Das wechselweise Ristranen, und die gegenseitige Furcht vergrößerte sich auch von Sag zu Sage.

Der auf seine Sicherheit stets bedachte Villalba gab mir von allem, mas vorgieng, Radricht, und stand mir gut dafür, das ich biese Wilben, wenn ich noch ein= mal juruckfehren wollte, gewiß autreffen wurde. Ich jauderte nicht lange; und schlug freudig mit meinen Jus bianern upfere bekannten Wege ein. Wir hatten icon eis ne ziemliche Strede jurudgeleget, und eilten mit groffen Schritten in den Wald Mbaevera, als sich der hims mel mit allen seinen Regengaßen wider uns verschworen zu haben schien, und uns Tag und Ract ohne Aushören damit jufeste. Wir mußten alle Tage unter frepem Dims mel auf der Erde, wo alles im Baffer schwamm, übernachten. Unfere innergen Rleidungsftacke triefeten vor Rafe, und wir konnten fie meder wechseln, noch troduen. Das Rindfleisch, die vornehmste und fast einzige Weg. gehrung der Judianer fieng an durch die Rage finkend ju werden. Die Flüße und Morafte fomollen von dem viele Tige ohne Aushören fortwährenden Regen so sehr an, daß man gar nicht mehr darüber segen konnte. Bu einem

Monen Wetter, war nicht ber geringste Anschein vorhans Bir den uns baber in der Rothwendigkeit nach. einem actiangen Ungemach wieder nach Saufe zu fehren. Ohne Iweisel wurde ein nach größeres auf uns- gewartes . haben, wenn wir nicht vorfichtig unfere Reise eingestellet denn ber Regen hiett obne Unterlas bei 20. Lige an. Wiewohl ich diesmal meine Absicht nicht errichte, so gab ich sie bennoch nicht auf, ich wartete viele nehr in meinem Fleden begierig nach einer Gelegenbeit die sehlgeschlagene Unternehmung, so bald als möglich, wieder regunehmen. Rury nachher trat ich auch wirklich meine britte und gludlichste Reise in Mbnevera an. led gelangte ich ju meinem Ziele. Ich entdeckte brep picmlich volfreiche Wohnplage ber Bilden, welchen 3 Eiziquen udinlich Roy als der Oberste, Tupanchichu und Veratipochiricù als Rapitant votstanden. Die erfie Bice war von Palmen gebauet, mit trednem Grafe betedet, hatte acht Thuren und 60' Einwohner. 22d links hiengen Sangmatten berab, beren man fich beim Tage jun Sigen, und bei ber Racht jum Schlas fen beviente. Jede wilde Familie hat auf der Erde ihren eis genen Seerd, um welchen ein ganges Gefchwader won Esten, groffen Rurbiffen und Rrugen herumfiehen. Die Reifen, besonders die Jünglinge haben eine sehr einnehe mende Gestalt, um welche fie viele Eurspäer beneiden, and aufeben warden. Sie find vom Angefichte febt weiß, weil fie fich von der Sonne nie bescheinen lassen: Minnet, fie fenn nun alt odet jung, scheren fich die heare nach Art einiger Minde, Die fich in bem Scheis tel einen Krang von Haaren fteben lassen. Die untere Eppe tragen fle von dem flebenten Jahre an burchgefischen, sieben burch ein Loch berfelben ein Roht fo bick Die eine Schreibfeber, und haben biefen Gebrauch mit elles amerifanischen Bollern gemein. Die Quatanier beren Sprache sie sprechen, beißen basselbe Tembete.

Maes aber dangt sich ohne Unterschied des Alters und bes Geschlechtes drepedigte Duscheln an bie Ohren an. Die Manner geben nackend, außer daß fie The einer natarlicen Schambaftigfeit um die Mitte ein fleines Scharte chen, wie die Maurer tragen. Doch find alle Weiber von den Soultern bis ju den Fagen mit einem weißen Zeuge bedecket, den fie fic aus der Rinde des Baum:s Pino versertigen. Wenn man diese Rinde troduct und brechelt, fo bleiben fleine Raferchen, Rlads inwie ract, aus benen man Faben ju bem Beuge spinnet. Dies fes Sewebe wird ohne Dabe gebleicht, und nimmt aberbanpt alle Farben leicht und dauerhaft an. Die Beuge bingegen, welche die meiften Bollerschaften ber Wilden aus Caraquata ober Maguey, wie es die Mexikaner nennen, weben, (hievon an seinem Orte ein mehreres) nithts weniger als weiß, und alle Farben, die selbe nur febr fower annehmen, geben febr leicht wieder aus. Den geschornen Etheil des Hanptes pflegen die Bilben mit einer Krone von Papagepenfedern zu zieren. Ihre Waffen bestehen in Pfeilen mit Wiederhaden, womit fie auch die Bögel im Fluge mit einer besondern Ges schicklichkeit berabschiefen. Sie nahren fic und die ihrigen mit Eleudthieren, Wildprat, und Bogeln von allen Sattungen, so wie fie selbe von der Jagd nach Dause bringen. Oft versteden sie fich hinter dem Gebafche, loden die Bogel burch eine grobe Rachahmung ihres Gesanges schlau berbei, und schießen sie bann mit den Pseilen todt: zuweilen fangen fie auch felbe mit Deten und Fallen. Sie haben auch por bem Acerban feine Abnei-Wenigstens findet man in den Waldern türkisches gung. Korn, Früchte und Loback im Uiberfluste. Mit Diesem letteren war die vorgemeldte Hatte als wie mit einem Zaune umgeben, welche Pflange dafelbst außerordentlich großbidtterict ist, und hoch wächst. Ehe sie sich schlafen

fen legen, segen fie ihre Topse mit Fleisch ober Frace ten jum Feuer, damit fie bei ihrem Aufwachen gleich ju effen fiaden. Raum wird es grau, so streisen scon die Manner, und felbst bie fiebenjährigen Rnaben mit ihren . Röchern in den Waldern haufenweise herum, um ein Gewild aufzusparen, und selbes bernach am Tage bindurch m verzehren. Wer nicht Dunger leiben, ober tachtig ausgelacht werden will , der darf nicht mit leeren Sanden nach Saufe kommen. Die Matter werfen ihre Rinder in einen von Acsten geflochtenen Rorb, und tragen fie so, wenn fie durch den Wald reifen, auf dem Ruden. Sie verfteben fich auch gut darquf ben treflichken Sonig fowohl jum Effen ale jum Trinken aus den wilden Bienenftoden, .wovon alle Baume voll find, ju fammeln. Aus biefem Srunde halten fie viel auf eiserne Meffer und Merte. Da wir bergleichen eiserne Werkzeuge bei ihnen antrafen, so sweiselten wir nicht, das fie felbe einigen erschlagenen Spaniern, die einst in dem Walde paraquaper Thee samnelten, abgenommen haben. Gott heißt bei ihnen auf quaranisch Tupa; aber seine Gigenschaften und Gesetze ju kennen geben fie fich wenig Dube. Go wenig fie von cinem Gottesdienste wiffen, eben fo wenig wiffen fie anch Setendienfte. Den Tenfel nennen fie ana, pder ananga, ohne ihm aber eine Berehrung zu erwei-Gegen die Zanberer oder vielmehr Charlatane tras. gen fie die größte Achtung, und fürchten fich vor ihnen. Denn diese prahlen sich, das sie die Krankheiten, und selbst den Tod ber und wegbannen, die Zufunft vorherseben, Uiberschwemmungen und Ungewitter erregen, fich in Tieger verwandeln, und sonst noch dem Laufe der Ratur Cinhalt thun tonnen. Durch diese Groffprecherepen verschaffen fie sich bei ben Furchtsamen Chrsurcht. Die Bielweiheren halten diese Bilden, wie alle Amerikaner, für erlaubt; boch machen fie nur sehr felten bavon Bebrauch. 83

man and the same of the same o

Brauch. Defts gewöhnlicher find bei ihnen die Chefcela bungen. Sie verabscheuen jebe Deurath unter Berwandten, wenn gleich in einem noch so entfernten Grade, und Dalten felbe für etwas Grauliches. Ihre Leichen folice Ben fie nach Art der alten Quaranier in groffe irrbene Ringe ein, von welchen wir auf unferer Reife burch ben Wald brey wiewohl leere ju Geficht bekamen. Sie bes kammern fich wenig um ihr Schiekal nach bem Tobe. Denschenfleisch essen diese Wilden swar nicht; aber die benachbarten Indianer machen ein Lederhischen baraut. Man ergablet, daß fie ein Weib aufgefressen haben, wele des von ihrem Manne weglief. Ihre Dattengenoffen in Mbadvera fanden noch, als sie selbe auf ihrer Flucht eine bolen wollten, ihre Gebeine und frifde Sputen von Dene schenfreskern. Jeder Fremde, es sep nun ein Indianer, Spanier, ober Portugiefe, ift ihnen verdächtig. Sie ema pfangen daber ihren Gast bewasfnet, weil sie ihn für ihe ren Keind halten, der blos damit umgeht ihrer Frepheit Sallftr de ju legen. Chen Diesen Berdacht begten fie and enfangs von mir und meinen Indianern, als fle uns aus kommen faben.

Der erfte, besten wir im Holze gewahr wurden, war ein schön gebildeter Innaling, der einen unsern Phassanen sehr ähnlichen Bogel, Yacu genannt, in der Handtrug, eben als ihm der Pseil, den ihm der Jängling durch den Hals geschoffen hatte, die letten Inkungen ausspreste. Er schien über unsere Unkunst etwas betroffen. Ich gieug daher zu ihm hin, rühmte seine besondere Sex schicklickeit im Pseilschießen, und reichte ihm, weil Sex schießeitet im Pseilschießen, und reichte ihm, weil Sex schießente das Gemüth mehr, als auch die freundlichsen Worte einnehmen, ein Stück Braten: welches er mit beiden Handen saste, und auf der Stelle mit dem heißes sen Punger verzehrte. Des unvermuthete Frühstück besonden



nohm for die Frecht, die fom der affer Anklick der Fremden eingejaget hatte. Sein Bems war : Arapotiyà (Morgenesche) Denn arn bebeutet auf quaranist ben Est, poti die Blathe yu etwas golbenes ober gelbes, els war, das sie bie Worgenrothe. burch ben Ausbruckt die goldene Blathe des Tages bezeichnen. Und in bet That fanden wir durch diese Morganische die Sonne selbst. sinlig den Bater bes Jänglings und vornehmften Cajisus diefer Segend den Rapitan Koy. Die Fragen, velche ich über verfchtebene ju meiner Abficht ibiensiche Dingen an ihn freundlich flellte, beautwortete er mit. then fo leutfelig, und feste bingu, fein Bater fen auf der Josh und nicht fern von und. Wohlan! erwieberte ich fredig; so führ und him ju ihm, damit wir ihn sobald els möglich su feben befommen. Der Jängling war es sm} sufrieden ; und gieng, woraber ich mich febr wane berte, die gange Beit nicht einen Schtitt von meiner Beite. Wir mochten ungefehr eine Stunde im Walde fortgegangen seyn, als wir einen ausgemergelten kleinen Breis mit einem großen Weffer an ber Seite in Bes gleitung zweener Jänglinge, wovon der eine fein Subn, wo der andere fein Sefangener, beibe aber mit Rochern kifchen weren, einen langfamen Schritt herbeitriochen iden. Weine Griffliden Indianer feuften ihre Bogen and Pfeilfrigen jur Erde, um ihm nach ihrem Bebranot ihrt freundschilichen Schunnngen zu bezengen. Wie leden zu ihrt bingu. Der gefetteste von meinen Ins bienern fifte die linke Wange des Cajiquen jum Zeichen bet Friedens, und gab ibm juglate von unferer Antunft. Achenfchaft. Goft erhalte dich, sagte er ju ihm, lieber Braber! Wir find bier, euch einen freundschäftlichen Beis in machen; benn wir glauben, baf wir mit ench bekeudet find. Diefer Bater Priester aber (Pay Abard) da wir begleiten, vertritt die Stelle Gottes. Er nabe m, lkidet, lehret und liebet uns särtlich; und finget

uns ind Grad , wan er unfere in weisse Leinwand geballte Leiche zur Erde bestattet. Er wollte uoch weiter reben : allein der Alte unterbrach ibn, und wieberholte eie migemale höhnend und mit lauter Bitterkeit diese Worte: Hindo, Sieh, da. Er laugnete es ihm rund weg, bag swiften ihm und und eine Blutsfreundschaft flatt babe, und mas nus mit. feinen funtelnden Augen vom Ropfe. bis auf die Sage, weil er une far fpanifche ober portugiepiche Menfchenjager aus Braftien, die auf Die Indianer in ben Balbern Jagd machen, ansah. Hierauf wandte er sic tu und, und fagte ju mir in vollem Grimme. Pater Briefter! ihr fepd umfonk gefommen; wir brauchen keinen Bater Briefter. Der b. Thomas, (von welchem Cpas mier und Portugiefen in Amerika glauben, daß er in ber neuen Welt gewesen ift) hat unferm gande schon lange Kinen Segen mitgetheilet. Alle Frachte machfen bier im Miberfluss. Der robe Wilde glaubte, dag des Priefters Begenwart blos jur Fruchtbarmachung bes Bobens tauge. Milein ich antwortete ihm, ohne feinen Jerthum ju ragen ? Wenn auch ber b. Thomas einst in enerer Gegend gewesen th. so habt thr doch leider! schon lange vergeffen, was er enere Bater von bem bechken Wefen nab feinen Gefesten gelehret hat. Ich bin nun da ench diefen Unterricht zu wiederholen. Aber bore doch, Aker! Wie lans ge wallen wir noch im Kothe, in dem wir fast noch gang verfinken, unfer Gefprach fortführen? Wollen wir und nicht liebem auf diefene. Lloge dort außer bem Mo-Dem Alten geftel mein Borfchlag: wiv rafte hinseten. 36 erzählte thin die Abfict und bie festen und nieber. Beschwernisse unserer Reise. Um die Sewogenheit des trokigen Greifts in gewinnen, ließ ich ihm von dem Bracen, ber meinen Jubianern jur Wegzehrung dieute, ein groffes Stud bringen, welches er gang begierig er-On wie sein Dunger gestillet war,

b ficht fic auch sein vom Argwohne bennrndigtes Gemath ju befinftigen. Ich wollte nichts unversucht lassen, mir zu feinem Derzen einen Weg zu bahnen. In diefer Alfice bott ich ihm aus meiner Dose einen spanischen Esback ant allein er wandte das Geficht davon ab, und wehrte fich mit beiben Sanden dawider. Aquibige, ich frote mich, gab er mir jur Antwort, weil er benfelben thr einen bezauberten Staub hielt, ber blos baju diente, Menfchen ju verblenben. Ich- ereffnete thmi die meine Sedanken, seine Satte ju befuchen : worauf er mir . and allen Rraften bewies, das fie nicht thunlich waren, Bein Sand sagte er, ist außerordentlich weit von hier weg. Drep Alasse, eben so viele Wordste liegen dazwis foen und die folechteften Wege fahren dahin. Dierauf antwortete ich ihm, dag mich biefer Beweggrund von meinem Borbaben nie abwendig machen tonnte, nachbem ich schon so viele Tage gereiset ware, über so viele Woo rifte und Riaffe gefetet, und fo viele Balber gladich gutwillig durchtogen batte. Sber feste mir ber end Alte entgegen, du fiehft, das meine Gesundheit die blate oudste eben nicht ift, und bag es mir baber an Rraften mangelt, sine so groffe Reife mitzumachen. Das wil ih gern glauben, war meine Antwort, auch ich befinde mich beut nicht am besten. Es ift auch tein Wunder, das folimme Wetter, der baufige Regen, den es die gange Race hindurch berabgos, die nassen Walber, die kothige ten Wege, die langen Pfagen, die ich bis auf die Rnice im Baffer durchmadet habe, der feile Berg, den ich bepieg, mein bis auf diese Stunde noch nüchterner Wagen, des immerwährende Seben von Sonnenaufgang an bis Wittag, follte diefes alles nicht, die Rrafte des Rerpers erforfen, und die Gefundheit erfchuttern? Aber fo smach auch unfer Abryer ift, so baben wir doch noch, claube id, Rrafte genug und bif zu beinem Panfe bin-

sufibleppen, um dert ausruhen in fonden. Aber wollen pus Zeit laffen. Die Stärkern mögen voransgeben, wir Abgemattete wollen ihnen nur mit langfamen Schritten folgen. Di ihr warbet euch vor meinem Saufe baten, versette der Alte, wenn ihr waßtet, welch eine Gefahr bort euer wartet. Meine Untergebenen find bosartig. Die Fremden wollen fie uur tobtschlagen; tobischlagen, todischlagen wollen sie nur die Aremben. Oporoyuca ec, oporoyuca çe, oporoyuca çe note. Das ist ibr taglider, thr einziger Wunfch. Sie mögen fo sepn beine Sausgepossen, wie du fie schilderft, erwiederte ich lächelnd, ich befammere mich darum wenig. So lang wir dich, den Schrecken ber gangen Gegend, ben feines Ebelmuthe und groffer Thaten megen berühmten Rapitan ju unferm Freudbe und Beschüger haben werben, wer foll fich unserfieben, uns etwas Leides anjuthun? So lang du uns jur Seite bift, fürchten wir nichts. Diese Lobfprüche, und das Butrauen, das ich auf ihn zu fegen fchien, gewannen mir das Ders des Greises, und er wurde mir geneigt. Wohlan de sep, antwortete er frohlich, und befahl den imeenen Jous lingen, mit denen er gefommen war: Gebt eilends nach Danfe, und fündiget ben Unfrigen an, es fep ein Paten Priefter da, der mich bochschiete, und eine Schaff Judiance (es waren ihrer 15) metite fich für unfere. Blutsfreunde ausgeben. Den Weibern aber besehlet in meinem Ramen, das fie fic bor den Fremden nicht firche ten, noch entflieben, sondern unfere Wohnhatten vein aus-Dies waren die Worte des Alten. 36 dacte mir, aufs Sättenaussegen tommt werig an, wein mus nur nicht die Wilden auf den erften Wablid mit ihe ren Pfeilen aus der Welt bingusfegen.

Die abgeschicken Bothen eilten, so sehr sie könne ihn. Wir giengen ihnen, wiewohl etwas langsamera auf dem Tuke nach. Der glie Catique aber blieb ims mer

tumer an meiner Geite. Die abfdenliche Witterung, mb die beschwerlichen Wege haben wir uns durch freundschafts lice Seprace erträglicher zu machen gesucht. Und da die meiften Europäer (es war der Fagnachtstag) üppig somansten, frischten wir bei einem Bach, an ben wir uns sinfesten, unfere burch bas Ungemach der Reise beinabe eicheften Rraften auf. Gegen Abend befamen, wir bie groffe Patte, welche ohne Zweifel die Dauptstadt unter ben abrigen war , ju Geficht. Bei unferer Anfunft liefen ale Siamohner jufammen, und gräßten uns mit ihrem senshulichen Gruf: Ereyupà? Bift du schon Berenf ich den gewöhnlichen Gegengrußt Ayu ange, is bin fon da, erwiederte. Alle Indianer machten mir mit Pfeilen und Wogen bewaffuet, und ihre Krone von. Papagapenfebern auf bem Daupte Die Aufwartung. ner von ihnen nahete fich mir, trat aber auf einmal wieder jurud, auf fich felbft bofe, bag er seine Arone. dergeffen hatte. Bald darauf erschien er wieder mit seis mt Krone, um mir seinen Gruf ju geben. Da ich mit einigen von meinen Indianern bei bem Eingange des Saus fet stehen blieb, flengen die Weiber und Kinder darinnen erbarmlich ju gittern an. Erschrocken aber ben Anblick der Fremden ließen fie ihre Topfe beim Feuer fteben, lies fen in der Angk bin und ber, und verrieihen deutlich be Furcht, die wir ihnen einjagten, weil sie und seinds klige Absichten zumutheten. Fürchtet euch nicht, lieba Sowestern! sagte der Aelteste von meinen Indianern zu duen. The febet Dier Menschen por euch, die von dent Blute eurer Bater abffammen. Reiner von uns will euch des geringste Leid zufägen. Ich bin der erste unter ihnen, und ihr Anfahrer. Diefer Alte robet die lauterfte Wahrbeit, fprach ich jur berumfiebenben Schaar. Reiner von benen, die vor ench flehen, hat wider ench etwas seindses lides im Sinne, anker mir, der ich außerordentlich blute darftig bin. Denn Ser machte ich ein ernsthaftes Gefict,

Ach, and wispette mit den Lippen) ich fresse drep oder vier Buben auf einen Bif gleich auf der Stelle auf. Diese drolligte Drohung verwandelte ihren Schreden in ein lantes Gelächter. Die Weiber giengen wieder an ihre Arbeit, und baten uns einhellig, in thre Wohning hineinzugehen. Das antwortete ich, werdet ihr von mir nimmermehr zuwegebrins gen, daß ich einen Bug in eure Dutten fete. Ich febe Omde, junge und alte, um euch herumfigen. Wo Duns de find, da giebt es auch Flohe, beren abgesagter Feind to bin, weil fie mich im Schlafe ftoren, deffen ich mich mach einer so langwierigen und ermüdenden Reise so sedr bendthiget finde. Aber ich will mich von eurer Wohnung nicht weit entsernen, bamit ihr mich nicht aus ben Augen verlieret. Dier auf diesem Plate, wo ich alle seben, und von allen gesehen werden kann, will ich mein Lager auffolagen. Ich blieb auch wirklich, um ben Wohlstand, und meiner Sicherheit nicht zu nahe zu treten, brep ganger Tage und Racht nuter frepem himmel, wiewohl es von Zeit zu Zeit regnete, ohne in ihre Hatte hineine Migeben.

Noch biesen namlichen Abend gub ich bem alten Castiquen Roy zu verstehen, daß es mir sehr lieb sepn warde, wenn ich alle seine Leute auf einem Daufen beisammen sehen, mit ihnen sprechen, und sie mit einigen ihnen ans
kändigen Rleinigkeiten beschenken könnte. Wein Wunsch
ward alsozieich erfället. In der schassen Ordnung sassen
se alle herum, und waren so sittsam und still, daß ich
keine Wenschen, sondern geschniste Biidfänlen por mir zu
sehen glaubte. Reiner von ihnen getrauete sich zu muchsen.
Um sie auf mich ausmertsam zu machen, spielte ich ihnen
eine zeitlung auf der Viola d'amour zu ihrem innigsten
Bergnägen vor. So sehr ich auch von meiner Schwäche
in-der Rust überzeugt bin, so hielten sie mich dennoch
für den sänlichen und lieblichsen Tonkänstler, sie nämlich

die in ihrem Leben weder einen bessern noch einen schlecha tera gehöret hatten, und gar keine andere Sarmonie fannien, als die sie sich selbst mit ihren Kurbissen vorschillen.' Rachdem ich mir auf diese Weise zu ihren Dhe. ra und Perzen einen Zugang eröffnet hatte, sieng ich nehr im Tone eines freundschaftlichen Gespräches als einer Predigt folgendermaaßen an. Es renet mich nicht, eine f beschwerliche Reise zu euch unternommen, über so viele Pagen und Flufe gefetet, und so viel Ungemacheerduldet u haben, weil ich euch in enrem Wohlstande sebe, unb von eurem Wohlmollen gegen mich überzeugt bin. Ich bis gefommen euch gladlich zu machen. Erfennet an mir eueren aufrichtigsten Freund. Erlaubet, das ich euch spue Zurachaltung sage, was ich von euch bente. Ihr dauert mich, das ich ench unter ben Finsternissen ber Walder vergraben sehe, weil ihr weder die Schönheiten der Belt, noch ihren Schöpfer kennen lernet. Ich weiß , mohl, daß ihr zuweilen den Ramen Gottes im Munde fähret; aber wie man Gott anbeten muße, was er ges biete, ober verbiete, mas er den Tugendhasten verheißes und den Lasterhaften androhe, ist ench noch völlig unbefannt; und wird es auch bleiben, wenn kein Priester euren Unterricht über fich nimmt. In eurem Leben seph fir ungladlich; und nach eurem Code die ungladlichsten auf immer. Dier feste ich ihnen den Jubegriff unferer Religion in möglichster Rurge und Deutlichkeit auseinans der. Go lang ich fprach, redete mir niemand ein , und alles borte mir mit ber möglichst größten Aufmerksamkeit ju: außer daß die Ruaben, als ich des billicen Feuers ermabnte, juweilen ju lachen anfiengen. Als ich bie heurathen unter nahen Verwandten migbilligte, und für aniulagig erflarte, fagte ber alte Cacique: Du baft recht, Bater I folde Deurathen find etwas grauliches. Much wissen wir dieses scon lange. Ich schlof daraus, bak die Wilhen dergleichen blutschänderische I. Deurathen

als den Mant und den Todefchlag verabscheuen. entschuldigen bisweilen die größeren Behltritte, weil fie die unfrigen find; und brechen geringeren unerbittlich ben Stab, well sie andere begangen haben. Solang ich wie der den Todschlag und den Word redete, fprach der alte Cacique tein Wort, vielleicht, weil sie ihm nichts Seltnes waren. Wiber die Heurathen unter Berwand-. ten jog er heftig los; weil fie vielleicht bei einem andern Bolte gebrauchlich gewesen find. Che ich meine Anrede fichlos, fah ich mich in der gangen Schaar meiner Juherer etwas aufmerkfamer um; und fcbrie bann mit ber Diene eines Erstannten aus: In eurer jahlreichen Bersammlung febe ich leider nur außerft wenige, die ein bobes Alter erreicht haben. Ich begreife dieses sehr wohl, bas häufige Clend, das ihr alle Tage ausstehet, mergelt euern Abro per aus, schwächet eure Ruafte, und fürzet euch vor der Beit, in ein allzufrühes Grab. Tag und Racht muffet ihr alls Abwechelungen ber Witterung ertragen. Wie schleche schutet euch ener Dach, durch bas ber Bind Aberall durchblast, dawider? Ausgehungert wie laufet ihr nicht Tage und Racht dem Gewilde in den Walbern nach und ermudet euch burch die oft fruchtlose Jagb. Ihr lebt blos von dem, was euch das Ungefehr in die Bande spielet. Ist es also ein Wunder, wenn ener Derz von den Rado rungsforgen beständig gequalet wird? Einen ungewissen, ober sehlgeschlagenen Pseilschuß müßt ihr est mit einem langwierigen Dunger bugen. Ich will von den Gefahren nichts melden, benen ihr euer Leben ohne Unterlas aussetzt Bald broben ench bie Manen ber Tieger; bald die Bisse giftiger Schlangen, bald die Pfeile der Rachbarn, und nicht selten auch ihre gabne ben Tob. Ware aber auch bas alles nicht, so enthält doch ein fietes feuchter Boben, wie der eurige ift, nicht nur Schnaden, und giftiges Ungeziefer ins Unendliche, fonbern auch den Saamen in unjählichen Krantheiten. Beid eine Soffe

ming wieder zu genesen kann ein Aranker in eurer Eins ibe haben, wo man weder einen Arst, noch bie gehöris een Arznepen antrifft? Deun, die ihr Aerzie, (Aba payé) nennet, find alle durch die Bank Quadfalberer, und gefoidter ench zu betrügen, als zu heilen. Wollt ihr mels men Borten nicht glanben, fo trauet boch euren Erfahe rungen, deren ihr so viele auf eure Rosten gemacht babet. Diefen Unbequemlichkeiten find die Indianer eure Briber, welche in einem Fleden beifammen mobnen, und sed dem Billen Gottes, und dem Untericht ihrer Price fer leben, nicht unterworfen. Gott! wie viele Greife würdet ihr dort nicht gemahr werden ? Es ift auch sehr matert ch ; das die meisten ihre Tage auf ein so hobes Alter bringen, da fie ip dem Flecken so viele hilfsmittel dies felben 30 verlängern, und ihren Dinschied weiter hinausmichieben an der Sand haben. Jede Familie hat ihr eis senes Dans, das fie wider die Unannehmlichkeiten ber Bitterung vollkommen bewahret, ob gleich daffelbe nicht immer am besten aussieht. Jedem wird täglich eine bine langliche Portion Rinbsteisch abgereichet. Früchte und andere Etwaaren bringt ihm sein Acter im Uiberfluß. Ale Jahre bekommt ein sedweder ein neues Rleid. Des fer. Merte und andere Werkjeuge jum Feldbau, wie auch Claskugelichnure, und was fonft noch jum Puge gehöret, erbalten fie meiftens jum Gefdente. Erfranten einige, fo feben ihnen Tag und Racht ersahrne Aerite bei, wel de ihnen bie nothigen Speisen, die in der Wohnung des Baters zubereitet werben, und die gehörigen Arzuepen forgfältig intragen. Uiber bas feben auch bie Patres, welche Die Aufficht im Flecken haben, sehr darauf, bas den Indjauern von allem dem nichts abgehe. Glaubt ihr eber, das in meiner Erzählung mehr Großsprecheren als Bateheit liegt, sehet, da stehen dristliche Indiquer eure Brider, meine Gefährten und Pflegbesohlenen vor euch. von ihnen wurden so wie ibr in Walbeng arboba

gebohren und erzogen, und leben nun feit vielen Jahren in bem fleden St. Joachim unter meiner Aufsicht. Werfet einen Blick auf ihre Rleiber. Ihr konnt daraus auf unfere Lebensart schießen. Ohne 3weisel sebet ibr an ibmen, das fie mit ihrem Lovie jufrieden find, und fich voll-Fommen gladlich banten. Sie waren bas, was ihr fend, und ihr könnet das werden, was sie sind. Um Biacfeligkeit follet ihr euch, wenn ihr klug sept, nicht bringen. Untersuchet mit aller möglichen Geistesanspannung, ob es euch juträglich ift, in diefen dicken, finstern Waldern unter so vielen Beschwerden eure Tage zu ver-Jeben, und in schiefen. Entschließet ench, ob ibr ben guten Rath, den' ich ench gebe, befolgen wollet. Wie werden euch als Freunde und Braber mit offenen Armen aufnehmen, und ohne Bering ber Anjahl unferer Mitbarger eidverleiben. Um ench hievon ju überzeugen, unb datu ju bewegen, hab ich aus Liebe und Berlangen ju ench diese langwierige, und, wie ihr selbst wisser, außerst beschwerliche Reise unternommen. Diemit endigte ich.

Um meinen Worten ein Sewicht ju geben, theille ich unter alle Anwesende nach Maakgabe ihres Standes, Als ters und Geschlechts 'fleine Geschenke, als fleine Deffer, Scheeren, Angeln, Mexte, Spiegel, Ringe, Ohrengebange und Schuare von Glaskugeln, die fle als einen Somud an ben Dals hangen, aus. Diefe Kleinigkeiten And in Amerika bie unsehlbarften Mittel die trogigen Gemather der Wilden am geschwindesten in gewinnen; so wie man die Kinder am ersten mit Klappern stillet. Eine frepgebige Dand vermag bei ihnen mehr, als die beredtefte Junge. Demosthenes, Cicero, und bie gange ehrsame Zunft der Reduct mogen fic bei den Judianern heiser schreven, und alle ihre Künste erschöpsen; kommen sie mit leeren Sanden, so predigen sie Lauben vor, und alle thre Dube ift vergeblich. Berbinden fie thre Bobis redem

redenheit nicht auch mit Wohlthaten, so worden fie am Eude innen werden, daß sie einen Mohren gewaschen bas ben. Bringt aber jemand für die Judianer häufige Gen sperke mit fic, mag er bernach ftumm, dumm das Bieb, und baglich schwarz wie ein Zigeuner ausfen ben, sie werden ibn mit Vergnügen anhören, ihn werthe foigen, und folgfam gegen feine Befehle fenn. Gie gen hen fite ihn in die Polle, wenn er darauf bringt. Richt Beredfamkeit, fondern Freygebigkeit wirket auf ben Wila kn ber Indianer. Ich glaubte baber alles gethan in haben, als ich meine Rede mit Geschenken begleitete z benn man fann fich unmöglich vorftellen, mit was für siner Freude, und mit welchen Beichen ihrer Gewogens heit gegen wich alle von der Verfammlung in ihre Dute te jurudfehrten. Aury hierauf bott mir der Cacique Roy, um mir feine Erfenntlichkeit zu bezeugen, einige Brog de au, die, feinem Borgeben nach, feine alte Gattin ein gende für mich' gebarten hatte. Diefe Brobe wartn rund aus inrfifchem Rorg, wie ein Papier fo bunn, unter der Afche gebacken, und auch aschenfarbig, turg fo bes schaffen, daß ihr Anblick auch dem Deishungerigsten Eckel erwedet batte. Richtsbestoweniger lobte ich aus Gefällige feit die Geschicklichkeit und die besondere Freundschaft der alten Backerin gegen mich. Ich nahm fie also mis der einen Dand, und gab sie ihm mit der andern sanft wieder: ich setzte jugleich diese Morte bei, daß es mix angenehm feyn warde, wenn stine Rinder biese Lederbis fen zu meinem Andenken verzehrten. Der Alte war mit meinem Anerbieten zufrieden, und trug feine Brobe eben fo freudig, als er fie hergebracht hatte, wieder weg. Frembe muffen fich immer vor den Efwaaren haten, Die ihnen die Wilden aufdringen. Sie verfteben fich febr wohl auf das Gefentischen, und find felbst in ihren Gefälligkeiten zu fürchten; denn fie baffen die Fremben, und find in Diesem Puntte den erften Remern abnlich. bei

ben welchen; wie Cicero (Lib. 1. Offic.) schribt; Bremde und Feinde gleichbedeutende Worter waren: also zwar, daß man bei den amerikanischen Witden alles angkeliche Mistrauen, als die Mutter der Furcht vermeiden; außerdem aber keine Vorsicht für überstäßig halten muß. So unwissend auch diese Wilden im übrigen sind, so könenen sie sich dennoch sehr gut versiellen. Sie schmeicheln den Fremden, wenn sie ihnen schaden wollen. Man darf dem Schein nicht zu sehr trauen; denn manchmal liegt und ter der niedlichken Blume eine giftige Schlange verbergen, wie wir selbst leider! zu ost ersabren haben.

Der Cazique Roy batte für fic, und seine gamis lie eine von den übrigen etwas entfernte Wohnung. Dennoch brachte er während der drey Tage, die wir uns bei ihm aufhielten, die Bacht in ber groffen Satte feiner Untergebenen ju : ob ju ihrer ober unserer Sicherheit? weiß ich nicht. Biefeicht trauete er uns, vielleicht aber auch ben Seinigen nicht. Bielleicht das er auch far fich selbfe beforgt war. Wir schliefen mitten unter den Dutten der 36 ermahnte die Meinigen anch bei ber Racht, wenn sie sich niederlegten, auf ihrer Sut zu fepn, damit nicht unfer kleine haufe von der jahlreichen Menge ber Judianer in tiefen Schlafe hinterlistig überfallen marbe. Allein von keiner Seite wurde Anlaß gegeben etwas befürchten Den andern Tag schickte ich die auserlesensten vier von meinen Indianenn, benen ich den Arapotiyù den Sohn des Caziquen zu ihrer Gicherheit mitgab, nach dem entfernten Posten, wo ich einen Ochsen von meinen surucks gelassenen Indianera ausbewahren ließ, um denselben zu folachten, und fein Gleifc hieherzubringen, damit ich Die Wilden bewirthen klaute. Ihnen eine Freude zu machen last fich nichts bessert erbenten. Denn die Amerikanen als wenn ihr Magen find nie frohlicher und folgsamer, mit Rindfleisch angepfropfet ift. Dem Cazionen war es ein before

ksinder Bergnügen fich zuweilen viele Stunden mit mir in ciem freundschaftlichen Gespräch zu unterhalten. Er gefand mir aufrichtig, daß er und seine Lente keinem. Spas nict und Portugiesen tranen, und ihren Worten und Freundfostwerficherungen nicht den geringsten Glauben beimeffen. If betheuerte ihm daber, um sein Zutrauen und seine Swegenheit ju gewinnen, ju wiederholten Maken, daß is veder ein Portugies, usch ein Spanier wäre. Um ihn in dieser Meinung desto mehr zu bestärken, erzählte ich ihm? M wischen meinem Baterlande, und Spanien und Pors mal viele Länder und Meere liegen; das meine Eltern, Mice, und Urahuen nicht ein Wort spanisch berftanden 3. tad daß ich eine beschwerliche Reise von vielen Monaten überlut große Weitmeer gemacht habe, blos in der Absicht bit Amerikaner in den gottlichen Gesetzen, und in den Wes 511 des Deils zu unterrichten. Da ich ihm dieses sebe ambaft einschärfete, fo gab er alsogleich den Seinigen inen Nachricht, daß ich nämlich weber aus Spanien, 114 aus Portugall gebürtig wäre; welches dann ungemein m beitrug mir die Gemuther ber Wildendurch die Bande hi freundschaft und Gewogenheit noch enger ju verbinden. Is mus bier etwas erwähnen, was ich nicht ohne zu ers. ischen foreiben kann, und meine Lefer nicht ohne zu las ha lesen werden. Der Cazique, weicher aus einem. Air Essect schmauchte, etoffnete meinen Indianern, bie in ihn herumfassen, sein Borhaben, und legte daburch ikis seine Unwissenheit an den Cag. Ich schäfe ihn beth, unfern Pater, sagte er, nub weil ich gem wif, das er kein Spanier fft, so sete ich all mein Antreuen auf iber. Ich möchte gern, so lang ich lebe, bi in bleiben. Ich habe eine Lochter, bas schinste Dabe ben, das man fich vorstellen fann: Diese will ich unserm Bott jur Che geben, damit er in meiner Familie bleibe. Is habe dieses mit meiner Sattin schon abgeredetz stels tip cirrerflanden. Raum batte ber Alte feine Thorheis aus,

ansgefagt, als moins Indianer zu lechen anstengen. fragte fie um die Ursache. Sie antworteten, daß bie Bries fier immer unverheurathet leben, und daß ihnen die Che burch ein unverbrächliches Gefeg verbotten ift. Der Alte war gant betroffen barüber, und hob fein Sebafrohr in die Hohe. Ausgras! schrie er aus: Was ihr mir da Unethörtes, and Unglaubliches vorsaget? Bald wunderte er fich, und bald feuftete er, daß er feine Buniche unerfällt feben mußte. Ich spazierte inbessen in der Rabe zwie fcen ben Baumen herum, und harte biefen lacherlichen Bortrag: aber ich that nicht, als herte ich's, sondern ich ateng hin in ihnen, und fragte fie, warum fie so gelacht hatten. Die schamten fich mir das ungereimte Borhaben bee Caciquen in Anschung ber Deurath in wiederholen; murben roth, und schwiegen. Wenn man mehrere auf einmal fragt, autwortet feiner; bieß ift bei ben Quaraniern fcon so ber Brauch. Ich fragte baber einen infonderheit, welcher mir mit Bittern ben Gegenfiand bes Gefpraches und ihres Gelächters gang, und unverholen auseinanderfette. Dierauf wandte ich mich an ben Caciquen, und bantte ibm får bie guten Gefinnungen, Die er gegen mich geaufert hatte. 36 und alle Priefter fuhr ich fort, befennen und ju einem Stande, welcher fich mit ber Che micht verträgt, und und allen bas Stfet einer ewigen Reufche beit anfleget. Uebrigens ob ich gleich bein Schwiegerfoba micht werden tann, noch auch werden will, fo wirft de bennoch an mir siets den treuesten Freund, und seibst, wenn bu es verlaugft, einen Gefahrten- und Lehrer haben. der bich in der Griftichen Lehre unterweifen will. Rach diefens bezeugte und der Enjiquie abermal feine Jumigung ju und, und feine Bermunberung.

Raum war ich den Tag vorder bei der Wohnung der Wissen eingetroffen, so verlangte ich, daß man Sothers dusschielte, die benachdarten Capiquen, die mit spien im guten

guiem Bernehmen ftunden, von unserer Aufunft gu benache richtigen, und fie auf einen Besuch einzuladen. Denn fürs erfte wußten wir ihre Wohnungen nicht; fürs swepte aber mußten wie uns ben Ueberreft unferer Rrafte, Die bir von der groffen Reise übrig behielten, for die Rud. ichte aufsparen. Dan willsahrte meinem Begehren auf der Stelle; weil die Indianer, im Fall, daß wir etmas keindjeliges im Schilde führten, fich durch die Ankunft hrer Rachbarn um fo viel mehr in Sicherheit setten. Des endern Tages gegen Mittag erschienen die Wilben bewaff. ut (fie lagen nur einige Stunden von den ersien weg) mit ihren Familien in groffer Menge. Die Mutter trugen ihre Säuglinge in Körben. An der Spige der gangen Schar jogen, die zween Caziquen eicher. Der erfte von dificia bieß Veraripochiritù, der eben so groß und dick, els fein Rame lang war. So ernsthaft er aussah, so mer dennoch weder unhöflich, noch ungelehrig, Er kam mit den Seinigen eben von einer Wildschweiniagh so, daß k das setteste Soweinesteisch nit fich auf dem Rücken tugen. Sein Subn, ein lojähriger Anab von einer th angenehmen Gefichtsbildung hatte fich bas gange Geicht mit kleinen schwarzen Steruchen bestreuet. Du glaubst, bett ich zu ihm, bu zierest bein Gesicht mit beinen schwars, in kledchen: du haft es vielmehr erbarmlich zugerichtet. Sich dich nur ein wenig aufmerkfam in diesen Spiegel: denn is batte ihm vinen geschenket: er besah sich uicht lange, indern eilte zum Wasser fich zu maschen. Wie der Ruf me war, glaubte ich ben Daybnis, welcher anfänglich als tie Epfleye ankam, vor mir ju feben. 3ch beschenfte alle mi den gewöhnlichen Befchenken, fprach mit jedem frennde 14; am sstessen aber mit ihrem Caciquen Vergripochitità, besseu besondere Beigung zu unserer Religion ich gleich in Anjange demerkte. Der zwepte Carique, welcher tkichsalls mit seinen Leuten angejagen kam, bief Tupauchichit, ein Mann von 40. Jahren. Sein Muche, und **B** 3 fins

بالاثر بالاثر

feine Geschtszüge gaben ihm ein gewisses Anseben, aber kine Seele war so schwarz wie fein Geficht; stoli, hin. terliftig, und gefährlich, weil er mit ber heitersten Stirne, und den sanstesten Worten den unmenschlichen Borfat und alle su ermorden, welcher nachmals von anbern entbeckt wurde, in feinem Derjen ju verbergen mußte. Rach fei= ner Ankunft sehte er sich zu mir hin, und foderte auf der Stelle mit einem gebieterischen Tone eine Portion paraquapie Rachdem er mich, und ich ihn über vers fcen Thee. schiedene Rleinigkeiten mit aller Leutfeligkeit gefragt hatte, kamen wir, ich weiß nicht mehr wie, auf die Materie von Sott. Ich ergriff diese Gelegenheit sehr begierig. einer ist, sieng der Cacique an, der im Dimmel wohnet, wissen wir soon lange. Hierauf versetze ich ihm, so hattet ihr auch wissen sollen, daß er der Schöpfer und Be-Berricher aller Dinge, und unfer Batter ift, ber fund auf das järtlichste liebet, und daber unserer Gegenliebe und Unbetung wohl werth ist. Ihr hattet wissen sollen, was ihm gefällt, und mißfällt. Wohlan, sube er fort, fo fage mir denn, was ihm misfalt. Er haft, autwortete ich, und ftrafet auf das strengste die Chebrache, Unjucht, Lügen , Berläumbungen , Diebstähle , Tobtschläge -Wie? nuterbrach er mich tropig, Gott soll nicht wollen, daß wir aubere umbringen ? Warum vertheibigen fich biefe Feigen wider ihre Angreifer nitht beffer? Go mach' iche, wenn je nand mit mir anbindet. 36 bemühete mich dem tollen Schwärmer seinen Frethum zu benehmen, und ihm einen Abscheu vor dem Menschenmord einzusichen; mit welchem Erfolge weiß ich nicht. Ich habe nachmals von glaubwürdigen Zengen vernommen, daß fich dieser Wilde Tupanchichù, der in der ganzen Gegend als ein boshafe ter Zauberer gesürchtet wurde, in seiner Hatte mit einem ausgerichteten Saufen Todenschiedel geprahlet babe, derjes nigen namlic, die er mit Gift, ober durch gewaltsame Ermordung um das Leben gebracht bat. Man sagte auch,

Shares and the same

on ihm bei der Racht übersallen würden, hielt sich der Cacique Roy in der nahen Hütte auf, während daß wir nuter frepein Himmel schliesen, und wachte für unsere Sischeit; allein-er kam hald varauf durch die verruchten Künste des grausamen Tupanchichu, wie ich bald erzähelen werde, um sein Leben. Er verlor das seinige, weil er das unsrige retten wollte.

Die Caciquen hatten nach verschiedenen Unterreduns sa und Berathichlagungen einstimmig beschlossen, mich bittlich anzugehn, daß man ihnen in threm Geburtsorte einen Flecken auf bem Buge ber übrigen indianischen erriche Ich gewährte ihnen ihre Bitte um so viel lieber, weil uns ein Flecken in Mbaevera die sequemfte Gelegens heit verschaffte, die andern Wilden, welche fich noch in den entsernteren Waldern verborgen hielten, aufzusuchen, nub jum Evangelium ju bekehren. So abgeneigt auch Tupanchichù der Gristlichen Religion war, so getrauete er sich dennoch nicht, den andern zween Caciquen dem Roy als dem vornehmsten, und Veraripochiritu, als dem michtis seren und alteren, öffentlich zu wiedersprechen. Ad daher mit vieler Arglist an, als wenn er den Borschlag billigte, um desto sicherer die beschlossene Errichtung der Kolonie zu hintertreihen. Rachdem ich nun bereits drep Lage bei diesen Indianern zugebracht hatte, erklarte ich allen, daß ich den andern Tag die Reise antretten, aber wieder jurudlehren murde, sobald ich das nothige Wieh, bud das übrige, mas jur Errichtung und Erhaltung eis uer Kolonie erforderlich ist, herbeigeschaft hatte. hre Ergebenheit gegen mich anzuzeigen, gaben mir die Caciquen bei meiner Abreise ihre Sohne mit, daß sie mich bis ju meinem Flecken begleiten sollten. Der schlaue Tupanchichù gesellte mir, weil er keinen erwachsenen Sohn date, den Studer seines Weibes, einen bildschänen Jungling



ling bei. Bon dem Caciquen Roy kamen die vier Schne mit, namlich Arapotiyù als der alteste, Ararendi, der nachfte nach ihn (beide waren noch unverheurathet) und noch zween Knaben famt dem Gato' einem Jüngling, welder des Caciquen Gefangener war. hierzu fliegen noch andere Verhenrachete, so das wir in allem 18. Wilde ju unfern Gefährten gabiten. Wir hatten eine febr gluckliche und luftige Reise. Als mich die Gpanier, welche mir begegneten, von fo vielen nackten Wilden mit Rochern und Kronen von Papagapenfedern begleitet baber gieben faben, verwandelte fich ihr ansänglicher Schröcken in Glace wünsche, und in ein lautes Frohlocken. Affe ruhmten einstimmig 'meine Unerschrockenheit', duß ich mich in die Wohnungen der Bilben gemaget hatte, und mein Glad, daß ich sie entbecket habe. Ein Spanier, der von ber Schönheit des Junglings, den mir der Tupanchichu ins negeben hatte, gerühret war, fagte ju mir: Bahrhaftig Pater! es ware ewig Schabe, wenn ber Tenfel ein fo fpanishes Geficht (schones wollte er sagen) erwischen sollte. In dem Meden G. Joachim jogen wir wohlbehalten und mit einer Art von Jubel ein, und wurden von den Eins wohnern auf das freudigste empfangen. Die Waldgaste Kewirtheten wir fattlich, kleibeten, und beschenkten fie fogleich mit Aerten, Meffern, Glastugelschnuren, und anbern Rleinigkeiten im Ueberfinge. Rachdem fie 14 Tage bei uns ausgeruhet hatten, schiedten wir fie wieder in Begleitung unferer Indianer' ju ben ihrigen jurad : ben Jungs ling Arapotiyù ausgenommen, welcher von der Stunde an, daß er mir in dem Balbe am erften ju Geficht tans, von meiner Seite nicht mehr weggeben wollte. 36 ptak fete einige Monate seine Beständigkeit, unterrichtete ism in den Wahrheiten des Glaubens, taufete, und verheurathete ihn turs nachher nach driftlichem Gebrauche. eine kurze Zeit er in unseren Flecken war, so sehr that er sich in Tugendhandlungen von allen Sattungen herver,

man ihn von einem alten Christen nicht hätte unterscheiden tinnen. Er war untrösslich, als uns ein königliches Destret nach Spanien zurückrief: und alle indianische Rolosnien beweinten mit ihm unser, und ihr Loos. Gato det Gesangene blieb gleichsalls, ganz zusrieden mit seinem Schafgele bei uns, in unserem Flecken. Er betrug sich auch so wohl, daß ich ihm die Tause ertheilte, und eine Ehristin zur She gab. Allein eine langsame Auszehrung. 11th ihn nach wenigen Monaten auf.

Unsere Indianer erzählten mir nach ihrer Rucklunft mi den Waldern Mbaevera, das bei ben Wilden eint fibr gesährliche Art von Angina, wie eine Seuche, herumgehe. Die Zauberer und besomders ihr Ansührer Tupanchichu fuchten den unwissenden Bolt weiß zu machen, diese Seuche kame von uns ber, in der Absicht, demselben rinen Abscheu vor uns beignbringen. Ich schrieb alsogleich an unfern Provincial, und gab ihm von meiner Reise, den ksudenen Wilden, und der Kolonie, um deren Errichtung sie angehalten hatten, Rachricht. Er billigte mein Borhaben, und bezeugte seine Freude barüber. An meiner Stelle ja St. Joachim, benn ich gieng zu ben Wilben jurud, feste er gleich einen andern. Auch der königliche Statthetter D. Joseph Martinez Fontes wurde von allem, vas schon geschehen war, und noch geschehen sollte, unterrichtet, und seine Erlaubnis zu Errichtung ber neuen Kobnie, wie gewöhnlich, nachgesuchet. Alles gieng nach Bufche, und kein Mensch machte mir Schwierigfeiten, als die Holle den glucklichen Fortgang meiner Unternedmung bennte, und alle meine Doffnungen vereitelte. Sie bes diente fic dazu eines doppetten Werkzeuges: bes blutdar sigen Tupanehichu, und eines reichen Spaniers. Man dencime, und verabscheue die schröckliche Bosheit dieset Angehener. Auf einmal kam ein unvermutheter Soch mit de Nachricht, das der Carique Roy durch vergistelle Bai 6 5

Batatas, welche die Deutschen Erdäpsel und die Quaranier Yeti nennen, sein Leben eingebäßt habe. Tupanchichu hatte ihm selbe zu essen gegeben; theils um sich an ihm seiner Eorgfalt wegen zu rachen, mit der Roy für unsere Sicherheit machte, mabrent bag Tupanchichu unsern Untergang beschlossen hatte; theils auch die Anlegung - der Rolonie zu hintertreiben, welche jener gern gesehen batte, und daher febr eifrig betrieb. Richt zufrieden den Alten um das Leben gebracht ju haben, dachte er auch der Wittwe desselben das namliche Schickfal zu, um fich nach threm Tod der von ihren Mann hinterlassenen Aerte, Mesfer, und anderer eiferner Werkzeuge zu bemächtigen. Das Weib füchtete sich bin und wieder; weil sie sich aber in keinem Winkel des Waldes sicher glaubte, so rettete sie sich mit ihrer Familie in unseren Flecken, wie Seefahrer, die im Sturme einem nahen Safen zueilen. Sie hatte wier Sohne und eben so viele Tochter, alle unverheurathet, bis auf eine, die aber von ihrem Mann schon geschieden war. Ihre Reise, wobei fast 100 Meilen weit beständig im Walde und über viele Flüße und Moraste gewandert were Den mußte, erschwerten ihr noch zwo Tochter, beren die eine erst zwenjährig, die andere zwar erwachsen, aber an Sanben und Füßen lahm mar, so, daß sie allein keinen Schritt thun konnte. Beide mußten getragen werden. Die altere wurde in eine Sangmatte gelegt, und von ibe ren Brüdern, und Schwestern auf dem Rucken fortgeschleppet. Diefe Gedult und Liebe der Wilden verdient allerdings unfere Bewunderung. Rachdem die Mutter in den Grundlehren des Christenthums gehärig unterrichtet war, wurde sie nach einigen Monaton mit ihren 5 Kindern und dem Gefangenen in einem Tage getaufet. Alle Anwesende empfanden darüber den lautersteu Troft. Mann kann fic vorftellen, wie unquesprechlich der meinige gewesen sepu muße, da ich diese jehn der Bahl der Glaubigen einverleibte. -- Eine Fruck, weswegen es allein der Wabe werth

ten:

werth war die Reise nach Mbaovera zu unsernehmen. So abscheulich und verrucht mir die That des Gistmischers Tupanchichu vorkömmt, welcher den Caziquen Roy, der sich die für die Seinigen anzulegende Rolonie am meisten angelegen senn ließ, ermordet hatte, so scheint mir dennoch das Andenken des unchristlichen Mannes ungleich verabscheuungswürdiger, welcher aus einem schmuszigen Sigennut die Errichtung der neuen Psanzung hinstertrieb. Er ist unter den Spaniern in Paraquan, aber nicht aus einem spanischen Geschlechte gebohren. Seinen Ramen verschweige ich; weil er in einem europäischen Lans de bekannt und im Ansehen ist.

Diefer mehr bemittelte als ehrliche Mann unternahm, und versuchte alles, wovon er sich einen Gewinn und einen Zuwachs. ju seinen Reichthamern versprach. Er hatte in seiner Meyeren Bieh von aller Art im Ucberfluß, und ein Saus in ber Stadt Affumtion. Sei= nen größten Reichthum sammelte er fich aus bem Sanbel mit paraquapischen Thee. Seine weitlanftige Wirthschaft erforderte eine Menge Leute. Er hatte gehöret, daß ich perschiedene volkreiche Wohnplate der Wilden in Mbaevera entdeckt habe, und ihnen mit nachsten, um fie in der Religion in unterrichten, eine Rolonie anlegen wollte. Schnell machte er einen Entwurf diese Wilde in seinen Meperhof durch was immer får Runftgriffe ju bringen, und fic ihrer flatt der Schwarzen, welche in der dortigen G= gend boch ju steben kommen, ju bedienen. In diesem Bornehmen schickte er einige geschickte und ber quaranis iden Sprace mittelmäßig fundige Leute ju ihnen, um fe ju feinen Abfichten ju bereden, und ihren Bortrag felbft durch reichliche Geschenke beliebter ju machen. Diese . Unterhandler versprachen daher den Wilden auf dem Grund und Boden des Spaniers goldene Berge, schone Rleider, und täglich die töftlichken Mable, turz alle Glückfeligkeis. The state of the s

ten: wie Fifther, welche ben Bifchen die Speife ankebern. aber ben totblichen Angel verbergen. Sie erschöpften alle ihre Raufte um jeuen einen Abiden vor den Rolonien ber Jesuiten einzusioßen. Sie logen ihnen vor, als wenn lauter Elend und Sunger in benfelben berrichte. sollten sich vor den Jesuiten in Acht nehmen: und obne Werzug und weitere Ueberlegung, wenn fie ihr Glud maden wollten, mit den ihrigen in den Menerbof R. R. begeben. Diefen Raib gaben ihnen bie Spanier; allein, er wurde von niemanden tesolget. Gewiß ein rasender Gebante so was von den Indianern, welche aus Furcht in die spanische Dienstbarkeit ju gerathen, Die Rachbarschafe ber Spauier und fogar ihren Schatten ffirchten und flieben. und ihre Schmeichelepen für masquirte Fallftricke und Prohungen ansehen, ju verlangen ober ju erwarten. Sie woken lieber nackend und frey feyn, als gut gekleidet und gemästet unter einer harren Leibeigenschaft schmache ten. Da fie faben, daß ihr Aufenthalt den Spaniern bekannt ware, so glaubten fie, daß es um ihre Sicherheit ganzlich geschehen sen, und bas sie sich ber Rach-Kellungen der Spanier von keiner Seite mehr erwehren komten, Sie flanden fogar fiels in Gorgen, baf fie einst ein Trupp Goldaten auf den Beschl' des Spaniers, dem fie fich ju gehorchen weigerten, abholen und von ih= rem Geburtsorte weg in die Dienstbarkeit schleppen moch Weil ihnen ihre gefährliche Lage Tag und Racht vor Augen schwebte, so beschlossen sie julest ihre Wohnplate zu verlassen, und fich um eine von diesem Orte febr weit entlegene Segend umjufeben. Sie verbrannten daher ihre Dutten, und eilten mehr wie Blachtige, ale Auswandernde mit Sack und Pack von der Statte ihrer Unruhe weg. Wohin? das blieb uns immer ein Edibel.

36 wurde kaum von dieser Fluckt der Wilden ben mideichtiget, als ich mich mit 40 driftlichen Indianern und dem Araporiyu, der alle Steige und Walder in bet pangen Segend kannte, auf den Weg begab. Go febr wir und auch bemüheten, und so viel wir auch ansstans ben, so erreichten wir bennoch unsere Abficht nicht. Die Daiten ber brep Caciquen, in welchen ich mich vor menigen Monaten bren Tage aufgehalten hatte, und die gange Bollerschaft fant ich in ber Afche. Wir durchlies sen die User der Flusse Monday und Acaray, und dit zwischen felben liegenden Walber; aber von einem Mers schen konnten wir keine Spur entbeden. Da kein And scheln eines gludlichen Erfolges vor Sauden war, so febrten wir wieder, nachdem wir die Walder rechts und fints durchstrichen hatten, abgemattet und traurig jurud. Alle Rechtschaffene wurden entruftet, als diese Rachricht in der gangen Proving bekannt wurde. Die Spanier und driftlichen Judianer entbraunten vor Born wider den Mann, der fich nicht scheuete uns die bereits jur Erndte reife Rrichte, welche wir in bie Schenern der Rirche ju fammeln im Begriffe waren, ju verheeren. Denn dadurch, daß er sich diese Wilde zueignen wollte, war er Ursache, daß fie von ihrem Borhaben abstanden Berehrer der Gottheit und Anhänger der Lehre Jefu zu werden. Statthalter von Paragray schlug, als man ihn von bieset ' Schandthat benachrichtigte, mit der Zaust auf den Tisch, an welchem ich mit einigen vornehmen Spaniern faß. Bahrhaftig ! schrie er voller Erbitterung ans, diefer Mann R arger als ber Teufel und selbst als ber Antichrift. D. Emanuel de la Torre Bischof von Paraquan rubme te meine Mahewaltung, wodurch ich mich auf so vielen Reifen um bas Christenthum verdient gemacht habe, mandlich und fdriftlich, And er verabscheuete in meiner Ges genwart den gottlofen Mann, ber uns bei Einerndtung der erwarteten Frachte Dindernisse in den Weg gelegt hat,

als einen, der nicht werth ist, weder ein Christ noch ein Spanier zu seyn. Er drobete sogar, daß seine That nicht nugestrast bleiben wurde. Allein dießmal blieb es bei den blossen Worten. Denn so viel ich weiß, wagte sich wester ein Bischof, noch ein Staatthalter an diesen Bose wicht, weil er seiner zahlreichen und vielvermögenden Berwandschaft wegen zu surchten war, und es beide sär gesährlich bielten, ihren Jorn in einer, wie man aus den Jahrbichern weiß, zum Aufruhr so sehr geneigte Stadt wider sich zu reizen. Allein der Nachsicht der Obrigkeit gegen seine Bosheiten ungeachtet schonte doch die rächende Dand der göttlichen Strafgerechtigkeit des Werworsenen nicht.

Er hatte viele Leute mit groffen Koften bei ber Thets sammlung in Mbaevera angestellet. Ein ungeheurer Borrath war bavon bereits in der Hatte der sammelnden Spanier aufgehäufet, und wartete auf Manlthiere und nach der Stadt gebracht ju werden. Diefe hutte lag anf einer Anhohe und ringeum unter Baumen. In bet Rape sah man das User des Glusses Acaray gan; mit Binfen und hoben Grafe bemachfen. Gin Wilder hatte in demfelben Feuer angelegt, welches außerordentlich ichnell um fich griff. Der spanische Befehlsbaber ber Arbeitss leute, und des gangen Geschäftes war für seine Sutte besorgt, und schickte baber 18 seiner Untergebenent. hin, bem Feuer Einhalt zu thunt allein sie den das Opser derselben; indem ein plöglich entstand dener Wirbelwind die gange Chene in fo furger Bett in Flammen feste, bag bie Spanier vor- und und rudmarts anf allen Sziten von selben umringet, und ihnen. und alle Gelegenheiten ju entfliehen abgeschnitten maren. Els nige sprangen in die Moraste 3 allein sie waren gang ausgetrodnet: andere tauchten fich in Roth: aber alle Refe tungemittel waren vergebens. Sie muthen zwar nicht

berbrannt, aber durch die herannahenden Mammen erstis det, geroftet, und meiftens bei unversehrten Rieibern ges Roch eben diefen Abeud farben drey eines elenden Todes, drep aber des andern Tages. Zwey andere kerben etwas später und folglich um so viel schmerthafter. Ihre grasliche Geschwuren, Die in denselben machfenden Moden, und die Fautung ihres gangen Korpers gaben einen , fo unerträglichen Gestank von fich, bag die übrig gebliebenen wenigen Atbetter nur mit verhaltener Rase in die Hatte, hineingiengen, und die Sterbenden mit Speife und Trank Rach dem Berluft ihrer Rafe, Ohren, und Aus gen beschioffen fie endlich ihr Leben, welches ihnen bittes rer als der Cod selbst war. Die Kundschafter der Will ben saben unbemerkt diesem Umfalle der Spanier von Beitem ju. Diese ihretleine Anjahl machte fie um fb be-Ciner von ihnen schlich sich mit Pseilen und Rolben bewaffnet, und mit einer Feberkrone auf bem Paupte in Die Satte der Spanier, worinn nur ein eingis ger jur Aufbemahrung des paraquapischen Thee juruckge» blieben war, indem die äbrigen theils mit der traurigen. Radrict in die Stadt eilten, und theils in bem Walde etwas fuchten. Go! redete ihn der Wilde mit einet gelmmigen Miene an, thr habt ench unterstanden biefe Balber, die euch niemals gehöret haben, ju betretten. Wist ihr nicht, daß dies unser vaterlandische Grund und Boben ift, den wir von unsern Ahnen, und Urahnen ges eibt haben. Sabt ihr noch nicht Landereyen genug, ihr, die ihr ench unermeglicher Felder, und unsähliger Walls der manchmal mit, und Manchmal wider den Willen und frer Bater, allemal aber ohne das geringste Recht be, michtiget habet, und euch noch immer berfelben unverichant anmaffet. Send ibr benn in enern Augen fogas arm, dag ibr eure Reichthamer in unfern Balbern fame neln und unsere Baume ihrer Glätter; um einen Trank dages ju machen berauben mufet. Schamet end euerer Dreumilitary and a

Preustigkeit, und Sabsucht. Reuen aber wird sie end gewiß; benn ihr werbet fie einft mit dem Leben bufen. Wenn fich einer von uns euerem Gebiete naberte, bei Gott ! er fame nicht mehr lebendig zu uns zurück. Wir werden und in Bufunft nach enerem Beispiele richten. Bosern euch alfo euer Leben lieb ift, und ihr nicht allen Berftand vers loren habt, so eilet von hier weg nach Hause, und ware met eure Landesleute, ja keinen Buß mehr in diese Bale der zu segen, wenn sie anders nicht ihrer Lage satt sind-Während als der Wilde dieses so ziemlich drohend hervor trofte, verstummte und erblafte ber Spanier, weil er ängstiglich den tobtlichen Streich erwartete. Sein Leben su erhalten, bott er bem Judianee Aepte, Deffer, Rleis und andere Rleinigkeiten gitternd bar. Durch biefe der Geschenke besänftiget tehrte der Wilde ju den Geinigen, bie sich in der Rage verborgen hielten, jurud. Spanier hielt jeden langern Bergug in feiner Satte für gefahrlich, und nahm daher eilends die Flucht nach der Stadt, wiewohl er viele taufend Pfund bereits fertigen Thes unverwahrt in dem Walde wracklief.

Als sich die Rachricht von den achtzehn durch die Fenersbrunft umgefommenen Spaniern, und den Dros bungen der Wilden in der Stadt verbreitet hatte, fo wurde alles außerordentlich bestürzt; und die Auscht vor den Waldern in Mbaevera bemachtigte fich aller Semas ther dergestalt, das man erst nach einigen Wonaten, und nur um einen febr boben Lobn Leute finden tonnte, welde den jurudgelassenen TheevorVath auf Maulthieren nach der Stadt schaften. Derjenige litt hiebei keinen kleinen Shaden, ber aus Gewinnsucht, und aus einem schmutie gen Geit die Anlegung der neuen Polonie jur Befehrung' der Wilden vereitelt hatte. Doch könmit, fagt Tibul, die spate Strafe leise berangeschlichen. (Sera tamon tecitis poena venit pedibus.) Ungladsfalle, melche den undrift

welche den undristlichen Mann trasen, nicht als eine Birkung des Ungesehrs, sondern als eine Strase der rächenden Gotteshand angesehen werden müsten, zweisele te kein Mensch. Allein härtere Züchtigungen warten seiner, wenn er nicht seine Uibelthat durch eine wahre Busse wieder gutmacht. Er hat seine Seele so vielmal der Holle verpsändet, als er Wilde von der Annahme des Chrizkenthums abgeschröcket hat: um derentwillen ich dennoch bei 700 Meilen in verschiedenen Reisen zu Fuß, und sit mit blossen Küsen gegangen bin. Ist meine Mühe mit dem erwärteten Ersolge nicht gekränet worden, so ist nicht der göttliche Lohn gewiß. Bon Meuschen erhielt und erwartete ich auch keinen.

36 muß hier noch einer anderen Reise zu den Bile ben ermahnen, welche iwar in wenigen Tagen verrichtet par, aber mir meine Dabe reichlich vergolten bat. Gine Anjahl Spanier bereitete an dem sadlichen Ufer des Blufes. Empalado paraquanischen Thee su. Da ihnen die Baume ausgiengen, von welchen, diese Blatter abgepflücket werden, fo fandten fie dren Rundschafter aus, welche jenfeits des Finfes die verlangten Baume auffuchen follten. Bon. angefehr flieffen fie auf ene Dutte, und ein mit turlischem Lorn befaetes Feld; woraus sie frenlich etwas ju voreiligidloffen, daß sich in diesem Balde Bilde in Denge aufo. balten mußten. Diese Renigkeit erschreckte alle bergestalt, daß fe alsogleich ihre Arbeit, zu der fie gedungen waren, liegen ließen, und fich eine Zeitlang in ihren Satten, Die die Schnecken in ihren Gehaufen, verborgen bielten. Lag und Racht stand man wegen eines feindlichen App grifs in Sorgen. Um fich von difer Furcht zu befrepen fandten fie einen Gilbothen nach G. Joachim, um und ju bewegen, die im Balde fich aufhaltenden Wilden aufque jachen, und nach unserer Kolonie ju bringen. Ich sagte ihm

-

im alsogleich meine Bereitwilligkeit ju, un b begab mich wieber am G. Johannes des Evangelisten Lage, ungeachtet ich erst am Benhnachtsselle von einer drepwochigen Reise aus Mbaevera ju Hause angelangt war, 20 Indianern auf bem Wege Die durch ben langwies rigen Regen angeschwollenen Fluge, machten uns auf unferer Reise nicht wenig hindernisse. Ich nahm aus det hanischen Dutte einen Wegweiser mit, feste über den gluß Empalado, und entdeckte endlich, nachdem ich alle Wal. ber am User des Flusses Monday miri sorgsältig durch. fuchet hatte, am dritten Tage mittelft der Fußtapsen, des nen wir nachgieugen, eine kleine Wohnung, in welcher ein altes Mütterchen mit ihrem 20jährigen Sohn, und einer 15jahrigen Tochter schon seit vielen Jahren gelebt hatte. Als -ich fie fragte, wo fic bie übrigen Judianer aushielten, gab fie mir jur Antwort, daß in diesen Baldern piemand außer ihr und ihren zwepen Rindern übrig ware, indem eine schröckliche Pockenseuche alle Bewohner dieser Gegend weggeraffet batte. Da der Gobn mein Bebenken in Ansehung der Worte feiner Mutter bemerkte, fage te er ju mir: bu barfft meiner Mutter sicher glauben; benn ich habe selbst in der Absicht mir ein Weib zu suchen, die entferntesten Walder ju wiederholtenmalen durchgelaus fen, ohne baf ich auch nur ben Schatten eines Menschen ju Sefict bekommen batte. Der junge Wilde ward also durch einen Raturtrieb geleitet, die Che mit feiner Some fer får unjulagig anjujeben. Diefe Berficherung, bağ namlich keine Wilden mehr in dem Walde vorhanden waren, wiederholte er mir nach einigen Monaten in meinem Fleden vielmal und mit aller möglichen Aufrichtigkeit. Das nämliche bestättigten auch die Spanier, die mich Derufen hatten, und nachmals zwey gauze Jahre darinn . Wre einträgliche Theefamnilung fortfegten.

Die alte Mutter suchte ich mit triftigen Granden ju überreben , fich in meine Fleden, mofern es ibre Umftande juliegen, su lieben; und verhieß ihr baber glucklichere Lade. Gie antwortete: fie wollte meiner Einladung gern nachfommen, wenn fie nicht etwas davon juruchielte. Ich habe, sagte fe, die dren Wildschweine, die du da fiehst, aleich im Aufange, als fie auf die Welt tanien , jam gemacht: fie werden uns im Fortgeben wie hunde folgen; aber meldes ich febr fürchte, umfommen, sobald fie das ausgebranute Beld erblicken, oder von der Sonnenbige gequalet verben. Beforge nichts, erwiederte ich, fen überzeugt, das auch mir biefe lieben Thierchen am Bergen liegen. Bahrend der Sommerhige wollen wir uns, wo es auch immer ift, im Schatten lagern. Auch wird es uns nie an Bidgen , Bachen und Lachen fehlen, beine Schweine un erfrischen. Dieses lentte ihren Sinn, und fie perfrach mit une ju geben. In der That machten wie und den audern Tag auf den Weg, und langten den erfien Jenner mobibebalten im Flecken an, ungeachtet wir auf diefer Reise zwep schreckliche Donner sund Regenmetter un Aberstehen hatten, und uns ein naher Tieger mit uns ebläßigen Brallen die gange Racht burch juseste. Den Spaniern, welchen ich die Mutter und ihre zwen Rinder im Berbeigeben wies, machte ich kund, dag fie in der aanzen Segend von teinem Wilden mehr etwas ju befürche ten batten. An die Stelle ber Aurcht gratt nun bei ibe nen Schaam und Rene ; benn fie haffen geglaubt , daß in den swischen den Flügen Empalado und Monday miri gelegenen Balbern alles von Wilden wimmelte. Run will ich etwas von dem Aussehen, ben Gigenfchasten, and der Lebensart der Mutter und ihrer Aundet, meinen Bemertungen jufolge, ergablen. Bon ihrer erften Ingend an liesen sie sich an dem User des Monday mici, worenf alles von Maden, Solangen und andern giftigen Shierden voll ift, nieder. Aus den Aeften der Palmbane

me flochten fie fich eine Datte. Das dafelbft immer to thigte Wasser gab ihnen ihren Erank: die Baumfrüchte aber, die Elendthiere, Rebe und Raninichen, verschiedene Bigel, turkisches Korn, die Wurzel des Baumes Mandio &c. ihre Mahrung. Aus den Blattern Caraquata mebten sie sich ihre Kleidung, und bereiteten fich ihr Bett. Das Honig, welches in den hohlen Stamen der Baw me überall im liberfluße angetroffen wird, war fatt des Zuckerwerks. Die Alte schmauchte Tag und Ract aus einem Rohre, worann ein holgernes Gelak, wie ein kleiner Topf besestiget war, Toback, ben die Quaranfer peti nennen: ber Sohn hingegen fauete immer an gerriebenen Tobackblattern. - Eine an einem Steine geschärfte Ruschel und zuweilen ein gespaltenes Rohr diens ten ibm flatt des Meffers. Der junge Mann, welcher feine Mutter und Schwester ernabrte, trug noch zwen Stud's den Gifen, ben Uiberreft eines gerbrochenen Deffers welche einen Boll lang und breit, und an einem Griffe fefigemacht waren, mit. Bache und Bindfaden umwuns Den in feinem Gartel. Mit blefem Wertzeuge fonitte er fic auf das geschickteste seine Pfeile mit Biderhaden, mache te fic bolgerne gallen für die Elendshiere, grub die Baw me durch, wo er honig vermuthete, n. d. g. m. Da es ihnen an einem Liegel fehlte, um einen Lopf baraus su machen, so affen fie Beit ihres Lebens nichts Gesottes nes, sondern lauter Gebratenes. Die Blatter des pa--raquapischen Thees begossen sie nur mit taltem Baffer, weil fie kein Gefaß hatten, dasselbe warm in machen. Keuer erhielten fie burch die ichnelle Reibung zweper Polichen sehr schleunig nach Art der Abrigen Amerikaner. Ich werde von dieser Wethode an einem andern Orte mehr reden. Den Durft zu loschen schöpften fie fich aus ben Worasten Wasser, welches immer, es sep benn, bak der Sudwind basselbe auffrischet, lau ift, und von ihnen in groffen Rarbiffen in Ermanglung andrer Kannen bet-Sciate

beigebracht und ausbehalten wurde. Ihr hausrath bes bentete fehr wenig. Um fich bavon einen Begriff zu mas den, muß man fich ihre Rleiber vorstellen. Der Gobn ballte fich in eine Art Mantel aus ben Blattern Carsquate gewebet, welcher ihm auf beiden Seiten von den Schule tern bis an die Anie hingbgieng, und an dem Unterleis mit einem Strickon, an bem ein Rarbig mit zerriebenem . Toback hieng, umgartet war. Die aus groben Jaden gewebte Sangmatte diente' der Mutter bes Rachts jum Sette, und den Tag hindurch statt eines Kleides. Cio nes folden Meges bediente fic and die Tochter. Da mir baffelbe ju durchfichtig, und folglich in Gegenwart ber Spanier und Indianer zu unanständig schien, so warf ich ihr ein Handtuch zu, ihre Bloffe zu bebeden. Das Magdoen legte das Ench, das ihr meine Indianer geben, wie Papier jusammen, und feste es fich auf den Lopf, um fic damit wider die Sonnenhige ju bededen. Meine Judianer aber erinnerten fie, fich darein ju wideln, welches fie auch that. Dem Jängling konnte ich nur mit Babe die leinenen Beinkleiber, in die ich auf der Reife mein Daupt, um mich wider die Mückenfliche ju bewahren, gehällt batte, bamit seine Bloge die Ehrbarfeit nicht beleidigte, anfbringen. Borber Aletterte er geschwind, wie ein Affe, auf die höchten Baume, für feine drey Wildschweine gut ter jufamm ju bringen. In den Beinkleibern glaubte et wie in einer Rlemme zu sepn, und tounte faum vord foreiten. Wiewohl fie in dieser Bufte ihr Leben in der griften Armuth und Darftigfeit jubrachten, und felbft die Strengheiten und Leiben der alten Ginfiebler ertragen mußten, fo fand ich fie bennoch mit ihrem Lopfe gang zus freden, und im Genug einer volltommenen Seelenrube und einer ummandelbaren Gesundheit. Dieraus fieht man, wie wenig die stette genügsame Ratur bebarf. **Эфаат** erfalle diejenigen, welche far ihre Tafel, und Rleider ak vier Belttheile ausbieten. Bon den außersten Graue KR

den der Erde an müßen alle Meere, Walder, Kelder, Geber, Gerge, die Eingeweide der Erde und alle Elemente, ihren Körper in schmüsten, und ihren Saumen zu reizen, ihre Schäge öffnen. Möchten sie doch nicht in dem Gegenstande ihrer Luft, und ihres Schmuckes den Saamen ihres Linmuths und ihrer Zerstärung sinden! Die Sucht nach immer neuen ausgefünstelten Bergnügungen zehrt ihre Kräfte, und ihre Krichthümer auf: "seichnet in ihr Amstlig die Spuren der Verwüstung, und sohnet sie mit Krankheiten und einem frühezeitigen Tod. Sie werden desto ungläcklicher, se weichlicher sie waren.

Meine dren Waldbewohner hatten die quaranischen Bebrauche entweder vergessen; oder fich barüber hintreggefeset. Sie giengen mit unbeschnittenen und fliegenden Baaren herum, ohne selbe zu binden. Der Gobn hatts weder eine durchstochene Lippe, noch Papagepenfedern auf dem Saupte. Die Mutter und Tochter trugen statt der Dhrengehange, und Dalsbander Stricken um den Sals, an welchem ziemlich schwere pyramidenschmige Stude Soly herabhiengen. Da fie im Geben aneinander fliegen fo machten fie baburch ein Geflapper. Auf ben erften Un. blick fragte ich die Alte, ob diese Halsgehänge bestimmt waren die Macken in verscheuchen: und wechselte ihnen Diesedilzerne Gewichter mit einer Schnur von Glastugeln von einer besonders schonen garbe um. Die Mutter und der Sohn waren lang von Körper, und sehr ansehnlich. Die Lochter aber hatte in ihrem Geficht ein so blendend Beif, dag ibr die Dichter unter den Grazien allerdings eine Stelle bailen einraumen, alle Europäer hingegen fie Acher hatten schon nennen konnen: Ihre-Frohlichkeit außerte fie in einer ankändigen Gesprächigkeit. Ueber unsere unvers muthete Ankunft erschrack sie so wenig, daß sie sich viele mehr darüber freuete. Als wir quaranisch sprachen, lachte he heralich über uns, und wir über fie, als fie in eben diefer



dieser Sprache antwortete. Denn da sie mit keinem Quas ranier außer ihrem Bruder und ihrer Mutter umgegans sen war, so behielt sie wohl die quaranischen Worter bei. aber fie fprach selbe nach einer gang wunderlichen Dundart and. So 3. B. fagen die andern : Quaraçi, die Sonne. Yaçi, den Wond, Cheraçi, ich bin frank, und fprechen das & mit bem unten angehängten Beichen wie ein is aus. folglich Quarassi, Yassi, Cherassi. Sie hingegen spras den: Quaratschi, Yatschi, Cheratschi aus. Der Sobn fab außer feiner Mutter, und Schwester lein Weibs. bild, und auch teinen Mann außer seinem Bater. Madden fannte blos die Mutter, und sonft niemauden von ihrem Geschlecht. Bon mannlichem sab fie außer ibren Bruder keinen auch nicht von Weitem; weil ihr Bater 106, als fie im Mutterleibe war, von einem Tieger gerriffen ward. Um fich Früchte sowohl auf der Erbe, als auch auf den Baumen ju sammeln, und holt jur Feuerung que sammengutragen, lief bas emfige Madden ben Wald, ber therall von Beden, Robren und Dornen bewachsen mar, durd; und rigte fic dadurch ihre guße jammerlich auf. Um Gefährten ju haben nahm fie meistens einen fleinen Bapagen auf der Schulter, und kinen fleinen Affen auf den Armen mit, ohne fich im geringften ju fürchten, vor den Diegern, Die in den dortigen Gegenden baufig angetroffen werden, wie ich mit Augen gesehen babe. Ich selbst ware den Tag verber, als wir bei ber Dutte dieser Wilden eintraffen, im Solafe beindhe von einem Tieger zerriffen worden. Er war bereits nicht mehr ferne von mir. 3um Glude weckte fein Gebruff die Indianer auf, welche aledann mit Spiefen und Beuer heranrückten, und also mein Leben retteten. In diefen Baldern maten die Tieger, weil es wenig Gewild daringe giebt, um so viel grimmiger, wenn fie buns sert; und fpringen weit gieriger auf die vorübergiehenden Menschen, als auf dem frepen Felde, wa fie wegen der wermdlichen Menge Bieb von allen Gattungen, das fic



daselbst aufhalt, so oft sie wollen, einen Raub, ihren Hunger zu stillen, finden.

Unfere drep Reubekehiten wurden alsobald in dem Alecen wie die abrigen gefleidet, und mit Lebensmitteln alle Tage verseben. 3ch ließ fie auch oftere in Gesellschaft mit andern in die nahen Balder hineingeben, um bes Shattens und der angenehmen Grune der Baume, an die fie gewohnt waren, ju genießen. Denn wir mußten aus Ers fahrung, daß, wie die Fifche außer dem Waffer fich nicht lange erhalten laffen, alfo auch die Bilden, sobald man sie aus den Waldern in die Flecken bringt, febr oft auszehren; weil die gabe Beränderung der Rahrung und Luft, und die Sonnenhite- ihren Abrperbau zu gewaltsam erschittern, nachdem sie von Jugend auf an die feuchten, tublen, und finstern Walder gewöhnet sind. Eben dieses Schicksal traf in unserem Fleden die Mutter samt ihren Rindern. nige Wochen nach ihrer Ankunft wurden sie von dem Schnupfen , und einem Bluffteber , das fich durch den gane gen Leib jog, befallen. Dierauf folgten Augen - und Ropfschmerzen, und nicht lange barnach die Taubheit. Dic Schwermuth, und der Edel vor allen Speifen erfchepften vergestalt ihre Rrafte, daß sie am Ende eine vollige Schwinds fucht und Auszehrung ergriff, wogegen alle Mittel vergebens waren. Die alte Mutter, welche schon kinige Des nate in dem Zustande der Erschöpfung hinwelkte, wurde von mir, nachdem ich fie vorher in den Anfangsgrunden dee driftlichen Lehre gehorig unterrichtet hatte, getauft, und starb mit einer so heitern Seele, und volliger Uebete laffung in den gottlichen Willen, daß sie obne Zweisel in den Aufenthalt der Seligen übergegangen ift. Das Dab Dadden, welches von Blate, und jugendlicher Kraft in unferen Fleden tam, verlor felbe, und fab fich bald felbst nicht mehr gleich. Sie verblühete, langfam wie eine Slume, wurde jum hellen Serippe, und folgte der Mutter in das

Grab, und, wenn ich nicht sehr irre, fu ben himmel. Man könnte von ihr mit Salomo fagen, fie bat nach der Caufe in Rurgem ein hohes Alter erreichet, und Gott, der an ihrer Seele einen Seiallen hatte, habe felbe barum zu fich genommen, damit nicht die Bosheit ihren Berstand enflice. Das ift gewiß, jedermann im Fleden ruhmte die Reinigkeit des unschuldigen Dadochens, und begleifete fie mit Thranen jum Grabe. Ihr Bruder überlebte fie; aber er spärte Anwandlungen von eben dem Uebel, das ibm feine Mutter und Somefter geraubt bat. Er übers fand felbe, weil er flarker mar. Gelbft von ben Rinders fedea, die in der Rolonie fdredliche Berwhftungen anriche teten, genas er nachber also zwar, bag er nach feiner Ges nefung nichts mehr beffrcten ju mußen glaubte. Er mar freblich vom Gemuthe, gieng ju den bestimmten Stunden in die Deffe, und lernte fleißig die driftliche Lebre. Er wies fich in allem folgsam, und gefällig, und gab übeta. haupt die besten Anzeichen von fich. Um aber seine Bes harrlichkeit in feinem Entschlusse im Bleden gu bleiben bester zu praffen, schob ich seine Laufe etwas weiter hinaus. Judeffen kam ein driftlicher Judianer, ein rechtschaffener, und in Aufehung feiner Grundfinde fehr begitterter Dann, der diesen Reugläubigen auf mein Geheiß schon lange bet fich hatte, in mir. Mein Pater, fagte er, unfer Baldmann befindet fich zwar recht wohl, aber er scheint mireine Anlage jum Wahnfinne ju haben. Er flagt swar Aber keine Somerzen, aber über schlaftofe Rächte; bas im feine Mutter und Somefter alle Rächte fichtbar erfcies nen, and the freundlich erinnerten: Ndecaray, ndecaray. angà, nderemimoa eyrupi oroynyebi nde rèra ha bone. 36 bitte bic, lag bich tausen. Wir werden bich, ebedn es vermutheft, abholen. Diese Erscheinung liese ibn nicht schläfen. Sag ihm, war meine Antwort, in meisnem Ramen, er fok gutes Dulps fepn. Das betrkbte Aubenken an seine Mutter und Schwester, mit benen en Scit \$ 5

Brit feines Lebens umgieng, errege in ihm diefe Traume. Jeue waren, wie ich nicht zweifle, im himmel, und bate ten nichts mehr auf ber Erbe zu thun. Nach wenigen Tagen fam diefet Indianer abermal, und bestättigte feine porige Rachricht und Muthmassung von dem fürchterlichen Mahufinne seines Ungelausten. Da ich besorgte, es mochte doch etwas an der Sache seyn, so eilte ich wirklich in sein Dans, und traff ihn figend an. Auf meine Frage, wie er fich befinde? answortete er lächelnd,. das ihm nichts sehle, usch webe thue. Doch, seste er himmu, bringe er die Racte wachend in ; weil feine Mutter und Schwester ime mer zu ihm kamen , ihn die Taufe zu beschleunigen erinners sen, nad ibn unverniuthet abjubolen brobeten. Und barum Binne er nicht schlasen. Diefes erzählte er mit seiner gewebulichen Offenherzigkeit. Beil ich biefe. Erscheinungen får Eraume hielt, so glaubte ich barüber hinwegfehen, aber auch in einer so wichtigen Gelegenheit für die Rube und Sicherheit meines Reugläubigen forgen zu mußen, weil ich gleichfalls aus der D. Schrift mußte, daß sich Gott nicht setten der Traume zu seinen Ginsprechungen, und Barnungen bebient bat. Da ich unn feiner Beharrlichkeit und Reuntnis im Christenthume ziemlich gewiß war, fo taufete ich ihn, und legte ihm ben Ramen Ladwig bei. nachdem ich ihn um das Gehörige befraget, und vorhereis Dief geschah den 23. Juny am Borabend des tet batte. h. Johannes des Taufers um 10. Uhr frühe. Rech benfelben Tag graen Abend gab er seine Geele sanft in die Pande seines Schöpfers über, ohne bas man an ihm eine Pranfheit, oder ein Zeichen eines Schlagfuffes batte ente beden fonnea.

Diese Begebenheit, welche der ganze Fleden weiß, und die ich mit einem Eide bezeugen kante, erweckete de i ellen ein groffes Aufsehen. Was man davon halten mühe, ich dem Urtheile meiner Leser über. Indessen kann

och mich bennoch nicht bereben, biefen Borfall für ein Werk des Ungesehrs anzusehen. Ich schreibe es vielmehr der gotte. lichen Gaie ju, Bif ich so gludlich mar diese bren Balde leute in einem unbefannten Winfel des Sebolzes aufzufindens daß fie fich auf meine Ermahnung alsogleich nach dem Alee den, und jur mahren Religion gewendet, und ihre Tags nach empfangener Caufe geendet haben. Gott wollte dies fenigen im Simmel vereinigen., welche so viele Jahre int. Baibe fo unfouldig miteinander geleht hatten. 36 mus. bekennen, bas ich mich noch ist allemal mit Berguchgen an meine Unternehmung am Fluge Empalado erinnere, welde, mit so vielen Beschwerden, und Gefahren fie auch für mich verfnäpfet war, dennoch für diese bren Balbbewohnen fo glacklich und far die Spanier fo vortheilhaft anefiel; indem fie durch mich in Erfahrung gebracht haben , daß in der ganzen groffen Strede Waldes. feine Spur mehr von einem Wilden ju finden ift, und besmegen auch dren Jahre viele tausend Zentner paraquapischen Thee mit unsäglichem Sewinnste fammeln konnten. Es ift nichts Seltenes, bag fich de spanischen Kausseute von dem Schweiße und den Gefahe ren der Missonare, welche diese Theewalder von Wilden. reinigen, bereichern: nichts bestoweniger tragen fie jur Aleidung und jum Unterhalte der Reubefehrten nicht eis nen Pfenning bei. Man läßt die Pflege ihres Körpers, so wie ihres Beistes der Gorgfalt oft durftiger Difionare iber. Soviel von den Kolonier der Quaranier in Ta-Scheinet es meinen Lesetn, ale wenn ich bavom ju viel geschrieben batte, so mogen sie auch wissen, bag ich noch viel Merkwardiges übergangen habe.

Die neueste Kolonie in Paraquay heist Belen; weil se der Mutter Sottes von Bethlehem gewihmet ist. Sie wurde im Jahr 1769. am Fluse Ypanequazù sast bei dessen Aussiuse in den nahen Flus Paraquay nordwärts der Stadt Assantion für sehr grausame Wilden, welche in ihrer

threr eigenen Sprache Epiqusyegis, bei ben Spaniere aber Quayeurus ober Mbayas beißen, erbauet. Diefe find die geschickteften Reuter, groß, und meinens bick vom Rorper, der Spanier abgesagteste Feinde, voll Stoly und lacherlichen Aberglaubens; und kennen die Schaamhaftigkeit, nach ihren Rleidern und Sitten zu urtheilen, auch dem Mamen nach nicht. Ihre hauptsächlichste und einzige Gorge, und Wiffenschaft hat die Psetde und Waffen gu ihrem Gegenstande. Den Krieg oder vielmehr die Straffenraus berey treiben sie von Jugend auf als ihr rühmlicklies Saube werk. Dieses allein bringt ihnen bei den Ihrigen Ebre ,. und Reichthum. In Jahr 1745. fielen fie Paraquap Im Angesicht ber Stadt wurden ohne unabläßig an. Ende Menfchen tobtgeschlagen, wie es noch die aufgerichteten Areuje bejeugen. Die Wilden trieben bas Bieb aus den Menerenen, verjagten desseu Warter, und führten viele taufend Pferde und Maulthiere weg. Die Dorfschafe ten Mandiho, Caryi und andere, melde von der Stade weiter weg, und bem Gebiete ber Feinde naber lagen, wurden beinahe in eine Buste verwandelt, ihre Einwohner umgebracht oder durch die Furcht umgebracht zu werden verscheuchet. Der Raufleute, welche biefe und jenseits Derumreiseien, wurden nicht wenige ausgeraubt und erschlas Die Kolonisten von Curuquati, welch fich mittelf der dazwischen liegenden ungeheuren Walder wider diese Batbaren ficher glaubten, wurden in Menge auf bas Graus samste niedergemetelt. Die Uebriggebliebenen konnten uicht genug Todte begraben, und ihre Mitbrüder beweinen dem größten Theile der Proving, den bas Unglack traff, beulte alles über Raub und Mord, anstatt daß man sols den zu steuern batte bedacht seyn sollen: weil man bat Uebel sår unheilbar hielt. Die Truppen, welche man die Frinde zu rekognofriren, und wenn es die Gelegenheit fügte, auch jurudjutreiben allenthalben ansschickte, murben oft Aberreschet . oft- ans einem hinterhalt überfallen, . mal

mal überlistet, und nicht selten durch berzhafte Angriffe und Gesechte in die Flucht geschlagen. Stols auf ihre burch so viele Jahre fast täglich ersochtene Siege konnten bies Bilden weber mit Gewalt gebandiget, noch burch Gifale ligkeiten gewonnen werben. Endlich fam der Friede 1760. mehr durch die Fügung ber Borfict als durch menschliche Sefdictichteit ju Stande ; und man errichtete ihnen auf dem vorbenannten Orte auf ihr Begehren eine Rolonie. Die Aulegung derselben , und die Aussicht darüber wurds bem P. Joseph Sanchez Labrador pormals Prosessor der Philosophie in Rorduba, einem Mann voll Rlugheit, Blif, und Sedult, und scharffinnigen Raturforscher, der fich \_ auch einmal bei den Quaraniern aufgehalten bat, weislich anvertrauet. Er sparte auch mahrlich feine Dube bie schwere Eprace ber Wilden ju fernen, und ihnen Denfolichfeil und Religion sowohl durch Unterricht, als Wohlthaten beis zubringen. Wenn doch auch seinem-Fleiß und seiner Gedult ein gleichmäßiger Erfolg entsprochen batte! Dan bat mobl Enfel des sogenannten Markthauptmanns und Caeiquen Epaguini und noch andere Rinder, vielleicht auch einige Ermachsene, um beren Leben es bereits geschehen war, getaufet: aber die übrigen liefen auf ben Feldern herum, und befammerten fich um den Religionsunterricht wenig mehr. Indessen kann man bennoch ihre Treue nicht genug rahmen; benn von ber Beit an, baf fie ben Grice den eingiengen, unternahmen fie nicht die geringste Feinde seligkeit wider die Spanier. Diese hingegen versprachen anfänglich, als sie noch an dem Mbayas ihre Feinde farche teten, and fich an die Riedermegelungen erinnerten, jum Unterhalt ber Rolonie goldene Berge: als aber die Furcht, mid das Andenken ihrer Bedrangnisse aus ihrem S dachts mis allgemach zu verschwinden anfieng, so glaubten fie fic weber in Berbeischaffung ber nothigen Lebensbedurfnisse in Die Fleden übereilen, noch auch fich dabei ju fehr angreise fen ju mußen. Bor Sunger hatten die Reuglaubigen viele

mal verschmachten magen, wenn ihnen nicht bie Früchte von Palinbaumen, und bas aberall aufgetriebene Gewild den Mangel des Rindfleiches ersetget batten. Umahlig, und unglaublich find die Arbeiten, Gorgen, Beschwerniffe und Lebensgefahren, mit welchen der P. Joseph Sanchez und feine Gefährten die P P. Johann Garzia, und Emaunel Duran viele Jahre hindurch unausgefest ringen unsten. Der lettere ward ernannt fur die Quanas ober Chanas, Nivolólas (in der Sprache der Mbayas) einem unberittenen indianischen Bolte eine neue Rolonie zu Stande gu bringen. Diefes iberaus jahlreiche Bolf wohnt dieffeits und jenseits des Fluses Paraquay, ist von einer sehr guten Gemuthkart, und liebet den Ackerbau. De Mbayas erkennen sie für ihre Derren, und leisten ihnen als Anechte smobl auf der Reife als auch im Feldban beträchtliche Dienste. Gie fiengen bereits an auf ber Seite bes bftlichen Users des Paraquay en dem Fluß Aaba oder Tepoty. wie ihn andre nennen, wo der neue Flecken hingebauet werben follte, die Felder anzubauen, und die nutbarfien Aruchte bavon einzuerndten. Man versprach sich daber von diefer jahlreichen und gelehrigen Ration auf einen fo fruchte baren, und jur Enthedung neuer Rationen so bequem gekgenen Boden für das Christenthum die größten Bortheile. Allein derjenige, ber sich mit ber Anlegung dieser Rolonie schon lange abgegeben hatte, wurde mit seinen Mitgesahr= ten nach Europa abgeruffen, eben als er alles, was ju ibver Bervollkommung und Erhaltung erfoderlich war, mit unsäglicher Dabe jusammen gebracht batte. In eben bem Jahre, in welchem wir Paraquay verließen, entdeckte der B. Joseph Sanchez mit hilfe seiner Mbayas gludlich eis nen Weg bis zu den Rlecken der Chiquiten sowohl auf dem Sing Paraquay als auch far Reisende an bessen Ufer, nachs dem man benfelben viele Jahre hindurch mit vielen Schiffen und Menschen, und ben Berluft vieler Leute ofters vere sebens gesucht und versucht hatte. Im Jahr 1715 wurs

den in dieser Absicht die P. P. Augustin de Arce, und Bertholomaus Blende von einigen driftlichen Judianern begleitet auf bem Fluß Paraquap ausgeschicket. Rach baus : fg ausgestandenem Eleud wurden fie von den wilden Payaquas auf bas unmenschlichfte ermordet. Biele Indianer wurden erschlagen, und die Abrigen retteten fich burch die flucht. Auch die P. P. Servas, Michael de Yegros, de Zea, und Joannes Meumann aus Desterreich woll= ten sich auf dem Fluß Par quap einen Zugang zu ben Chiquiten eröffnen. Der lette farb durch die Mabefeligkeiten der langwührigen Schiffart erschöpset 1704 in der Stadt Assumtion, kaum als er daselbst von seiner Reise wieder Alle diese Versuche waren jederzeit eben so ges anlangte. fahrlich als fruchtlos Der Weg, auf welchen bie Difios Dare bisher ju den Chiquiten gelangen konnten, koftete auferordentlich viel Zeit und Dube. Dan mußte über die Gebirge von Tukuman fleigen, die bochften Belfen erflettern, über die schiff . und bruckenlose Fluge fegen, und gefährliche Wüftenepen, in welchen man auf der einen Seite dem Wassermangel, auf der andern aber den Aufällen der Wilden blosgesetet ift, durchwandern, und dann erst noch in den Chenen durch immermährende Morafie maden. Mit allem dem konnte man nur in gewissen Monaten die Hins und Perreise unternehmen, Denn ein ganges balbes Jahr das ift, vom December bis jum May halt alle Jehr ein beständiger Regen an; die Flüße tretten ichon vorher aus threm Ufer, und das gange Land ift wie mit einem Wasferdamm umgeben, durch ben niemand durchkommen fann. Um so viele Unbequemlichkeiten zu vermeiden tractite man out allen Kraften einen Beg auf bem Fluß Paraquay ausfudig zu machen, auf welchem die Distonare, und andre Bedarfnisse den Bleden ju Schiffe mit groffer Zeit , und Rostenersparung von den Quaraniern zu den Chiquiten , und bon diefen ju jenen gebracht werden fonnten: det man fic auch von diesem Weg zu Kriegszeiten fat

Die Statthalter in Paraquay viele Bortheile versprach. Daß derselbe nun endlich entdeckt worden ist, hat man eine sig dem Rachforschen, und der besondern Sedult des N. Joseph Sanchez Labrador als eine gemeinschaftliche Wohlthat sur die Spanier und Indianer zu danken. Allein wir wurden gerade in dem Beitpunkte wieder zurückzeschich, als wir davon zur Aufnahme des Gristlichen Glaubens Gebranch hätten machen konnen. Nach unserer Abreise werden die Flecken der Chiquiten, vermuthlich eingegangen senn. Ich wurde die Ursache hievon leicht angeben konnen, wenn mich nicht die Furcht zurückbielte. Die Wahrsbeit gebiert Haß. Aber wir wollen wieder, da wir mit der Beschreibung der indianischen Kolonien, die unter dem Statthalter von Paraquay siehen, am Ende sind, die Abrigen Sigenschaften dieser Provinz betrachten.

Die Luft in Paraquay ist ungemein hitig; aber der Boben bringt fast durchgängig die nütlichsten Erzengnisse bervor, als: Baumwoll, Juderrohre, Toback, Honig, tarfifches Rorn, (gemeines nicht) verschiebene Erdgewachse, Mandioca, batatas (auf deutsch Erdäpsel) ebenfalls von verschiebenen Arten medizinische Arauter, als: Rhabarbara, welche der Wn Alexandria sehr ahnlich ift, Fare ben, Beibrand, verschiedene Barge, Balfam, Palmen, Die bochften Cedern, und andere fruchtbare, oder in Daufer, Fuhrwägen, Soiffban w. taugliche Banme: fers ners Pferde, Maulthiere, Ochfen, und Schaafe. Die Banme Cupay, Ybira paye, aus welchen man in Brafilien eis nen vortrefichen Balsam bereitet, Tatayi, welcher eine gelbe, und Urucuy, welche eine rothe Farbe geben, fiebt man in den Baldern allenthalben. Die Pflanze Anil, aus wela der man die blaue Farbe oder den fegenannten Indigo macht. Grana ober Cochenille, wie wir sie neunen, eine rothe Sarbe, and die etwas bleicheren Wurzeln von eben dieser



Barbe Histipd genaunt', die Ananas , und andere niedliche Früchte keimen auf dem Erdboden überall hervor. In gang Affuntion machft nicht eine einzige Rebe. aus ben Zuckerrohren mittelft des Feuers gesuttene Saft, giebt bem gemeinen Bolfe eine Art Brandwein. Statt Brod aus Getreide ift man daselbft eines, so aus Dandioka oder aus turkischem Kormnehl verschiedentlich zubereitet wird: die Wornehmen' aber lassen fich ihr Weizen, und Von Abramehl aus Buenos Ayres ju Schiffe bringen. Minen oder Bergwerfen findet man in diefem gande nicht die geringste Spur, so wenig als von den Edelgesteinen, welche die ersten Spanier hier entdecket haben wollten Pa; pageven, Affen von verschiedener Gestalt, Elendthiere, Dirichen, Rebe, Ameisenbare, Tieger., Edwen, Die ges wähltesten Fische, Straugen, Rebhuner, Krokobile, Suns de, Rlufichweine und aberaus große Schildfroten halten fic daselbft obne Ende auf. Db die erstaunliche Menge Semildes dem Lande mehr nuge als schade, wollen wir hier nicht untersuchen. Ueber die unichlichen Schlangen, Dras den, Ameischaufen; und andere giftige Thiere werden wir uns anderswo weitläuftig erklaren. Die diesem Lande eis gene und einträglichfte Frucht ift der paraquapische Thee, weicher in ein fiedendes Baffer eingetaucht und getrunken wird. In Ansehung seiner Raturgeschichte weiß man, daß sein Rame sehr berühmt ist; aber außerdem weiß man auch davon nichts, als einige gabeln und Berlauntbuns gen. Meines Wissens bat noch niemand von bem Wichse thume, der Zubereitung, Ratur, dem Gebranch und Werth dieses Krautes umständlich geschrieben. Ich unternehme bieses, weil ich die genauesten Kenntnisse bivon besthe, ine bem ich mich 8 Jahre ju G. Joachim zwischen ben Balo dern, wo dieser beruffene Thee zubereitet wird, aufgehale ten babe.

Wenn man die Blatter vom Saume Caa, wie ibn Die Quaranier nennen, abschneidet, und bei einem langsag men Reuer roftet, so beißen sie burchgangig paraquapischer Thee, wegen der Achulichkeit, die zwischen selben und dem . Rraut Thee, das in Ufien machst, statt hat; denn beide wirft man in ein fiebendes Baffer, und trinkt fie wie eine Arzney. Der Baum Caa wachst blos in den Waldern von Paraquay, fast 200 Meilen von der hauptstadt weg, wild. Er hat gern einen leimichten und naffen Grund, wie die Robre. An der außeren Gestalt und den Blattern tom neu diese Baume den Pomerangen gleich; an Giege, und Dicke aber übertreffen fie felbe. Dennoch haben fie etwas weis dere Blatter als diese. Ihre Blaten sind klein, weiß, fünsblätterigt, und dem Kanime einer Trapbe ahnlich. Wenn ihr Sagmen zeitig ift, so sieht er fast wie der amerikanische Pseffersaamen aus, außer daß jener in seiner Schaale 3 oder 4 fleine, weißlichte und langlichte Rorner einschließt. Man schneibet die 3weige mit einem groffen Meffer bon den Saumen , feget fie ju einem gelinden Feuer, wo fie bernach wie Schiegyulver frachen; banget fie auf Querholler, und rostet fie eine Zeit lang. Hierauf streuet man diese Blatter mit den fleinsten Reisern auf den Boden, und zersicht fie mit Stabchen zu Staube Der auf diese weniger mubsame und ben Spaniern eigene Art bereitete Thee heißt Yerha de palos, weil er aus Blattern, ihren Stengeln und Streifen, welche etwas holgichtes an sich haben, besteht. Man nennt selben daber das Solzkraut Der Preis von 25 Psunden (Arroba) von diesem Kraut beträgt in den Waldern 2 Gulden, in der Stadt Affumtion aber wegen der Frachtfosten vier Gulden unserer Munge. Doppelt so boch kommt der Thee Caa miri', welcher von unsern Quaraniern mühesamer, und reiner zubereitet wird, ju fichen. Diese sondern die Stengel und Streifen von den Blattern forgfältig ab, und wersen sie weg. Die Blatter rosten fie gleichsaus bei einem langfamen Beuer, -und Hossen

sosiei sie sehr Acht haben, daß sie nicht zu jehr zermalmet werden; denn je größer ihre Theila bleiben, einen desis angenehmern Geruch, und Geschmack haben sie. Zerieben, verlieren. sie beides. Ich lachte über die Unwissenbeit der Schriststeller, welche den Unterschied des Yerba de palos und Caa miri aus der Verschiedenheit der Baume ableiten, da derselbe doch blos in der Berschiedenheit der Baume ableiten, da derselbe doch blos in der Berschiedenheit der Bubereitung der Blatter besteht. Zu beiden werden die Blatter von dem nämlichen Saume genommen Caa miri heißt ein kleines Kraut; weil namelich nach der Methode der Quaranier die Stiengel, und grösdern Polztheilchen davon abgesondert, und nur die järtessten Polztheilchen davon abgesondert, und nur die järtessten Theile der Blätter (wiewohl nicht nach Art der Spanier) zerstossen werden.

Wenn dieses Rraut gehörig zubereitet ift, so danstet es foon fur fic allein ginen toftlichen Geruch von fic. Bermenget man aber daffelbe noch mit etwas von ben Blats tern oder Rinden der Frucht Quabira miri, die man zu Debl gerfiet, fo wird der Geruch, und Gefchmack befe selben doppelt so lieblich und auch theurer. Da dieses Rrant eine Art Gummi in fich enthalt, so muß man beim Roften febr darauf feben, daß es nicht ju febr ausgedorret wird. Die Raufleute pflegen die Gute derselben auf folgende Beife ju pruffen. Sie nehmen namlich etliche Fine ger voll in die hoble Saud, und blasen dann darauf, so fark fie konnen. Fliegt viel Thee davon, so halten fie nichts darauf, weil er ihrer Meinung nach zu fehr gerößet iff, und dadurch Sast und Rraft verloren hat. Bleibt er aber burch seinen Gummi an der Sand fleben, so schätzen fie ibn boch. Dieses Krant subret eine gewisse Bitterfeit mit fich, und darum muß es im Trinken mit Bucker versitft werden. Indianer und gemeine Spanier aber trinfen baffelbe täglich ungezuckert. Wiewohl der Baum Caa nur an ber Ausser.

Aussersten Granze von Paraquay gegen Often und Rorden su angetroffen wird, fo trinten bennoch nicht nur alle Paraquaper, sondern auch alle Chilenser und Beruaner von seinen Blattern, so bas fie dieses Getrantes auch nicht etnen Tag entbehren konnen, und viele den gangen Tag darnach luftet. Diefer Rectar von Paraquan wird von all. u ohne Unterschied des Standes, Miters und Geschlechts für eben fo köstlich, als von andern der Choccolade, Raffee. Thee von China, oder der Rosoglio gehalten. Der paraquapische, Thee wird aus den entlegensten Balbern von Paraquap in das entfernte Peru und Chili auf dem Ruden der Maulthiere getragen, und bort theils wegen des fcbiechten Weges, und theils der Bolle megen, moraus der kinigliche Schat febr befrachtliche Summen zieht, um eis nen außerordentlich boben Preis verlaufet. In Diefer 216ficht preft man denfelben fest jusammen, und macht ibn in vieredigte Gade von Ochsenhaute ein, welche die Spas nier Zurrones voer Tercios neunen. Jeder Sack ent= balt fieben Arroben, (eine Arrobe beträgt 25 Pfund) und von biefen werden jedem Maulthiere zween aufgelaben. Legt man ju diefer Laft nur noch einige Pfunde bingu, so wird das Maulthier, das seine gewöhnliche Last kenuet, ausschlagen, sich strauben, und fich mit seinem Pack auf die Erde werfen.

Bon der Beschaffenheit, Jurichtung, und dem Preise des paraquapischen Thees habe ich bisher gesagt, was mir beistel. Run will ich auch von dem Sebrauche, und den Eigenschaften desselben Meldung thun. Das Sesäß, in welchem selber getrunken wird, ist aus Ochsenhorn, oder aus einem in der Mitte gespalteuen Kürbist gemacht, den man mit verschiedenen Brandmaalen ziert, und die Bornehmeren mit silbernen Blättehen einsassen lassen. Das Bolt heißt es Mate, wodurch aber die meisten mehr den Trank des Thee's selbst anzeigen. In dieses Sesäs wird ein

ein gewöhnlicher Löfel voll Thee geworfen; mit Zucker und kaltem Wasser eine Zeitlang vermischt, und hernach mit fedendem Baffer begoffen. Biele nehmen auch Citronen - ober Limoniensaft die Salle abjutreiben dagu. Es sugerichtet schaumet ber Thee auf seiner Dberfläche wie Dild. Die Spanier Schlirfen ihn burch ein filbernes Abriden, an welchem unten ein von allen Seiten burche lichertes Rügelchen augemacht ift, damit nicht mit dem Theewasser and der Thee, welcher dem Magen sehr schabe lich ift, mit in den Dund tommt. Andere bedienen fich biezu entweder eines hölzernen, oder eines andern garten Abrchens. Die Indianer, welche von diesem Adhrchen gar keinen Gebrauch machen, verschlingen wider ihren Billen eine Menge Thee, woraus fich denn in ihren Cingeweiden grune Rügelchen jusammseten, die man nach ihrem Tode bei ihnen gefunden haben will: so wie mau bei ben Elendthieren, Snanaden, und Gamfen jumeilen kleine' Steine und Augeln, Die man zu Arzenepen verwendet, und Bezär nennt, (nicht Bezoar, wie die Deutschen aussprechen) antrift. Gewiß ift, bag man ben Thee, wenn er langer im lauen Baffer liegen bleibt, obe ne Rachtheil der Gesundheit nicht trinken kann. Das Baffer davon wird schwarz und blos zur Erhöhung der Somarge der Dinte in den Schreibzeug geworfen. Das ber wird auch dieser Thee, wenn er auf dem Weg einweuig in uas wird, nicht mehr jum Trank, sondern gemeiniglich die Eucher und Zeuge schwart zu farben gebraucht; weil er fich an selbe wegen seiner klebrichten Beuchtigkeit leicht und bauerhaft anbangt.

Der gehörige und maßige Gebranch dieses Trankes ift febr beilsam, und in vielerlen Ruckfichten nuglich. Denn er pflegt den Leiß und die Blase zu reinigen, einen selinden Schweiß hervorzutreiben, den Apetit zuschärsen, die burch die Sonnenbige erschöpften Krasten schleunig wie-

det

ber herzustellen, den hunger in Ermanglung anderer Lebensmittel zu flillen, und den Durft, wenn felber im faiten Wasser getrunten wird, ju loschen. Wenigstens wurden die Indianer, menn fie den ganzen Tag über tuderten, mude und durftig maren, und der Schweiß von ihnen trice fete, unglaubig aufgefrischet, wenn fie viel Thee mit Bluge masser tranken Will jemand jur herstellung feiner Ges sundheit fark schwigen, so braucht er in keine Apothecke ju gehen, sondern er darf nur diesen Thee in gesottenem Wasser trinken, und sich niederlegen. Will man aber erbrechen, so hat man nur pagaquapschen Thee mit lauem Wasser zu sich zu nehmen. Diese Eigenschaften deffelben weiß ich aus einer vielabrigen Erfahrung, womit ber alls gemeine Glaube übereinstimmt. Bir pflegten Diefen Thee täglich statt des Frühftückes, und nachmittag abermal in nehmen, ohne auf die Choccolade, ben Roffe, oder den afiatischen Thee zu achten. Dir wenigftens schmeckte, und bekam der paraquapische Thee somobl, daß ich eine gange Budse hinesischen Thee viele Jahre hindurch unberührt liegen ließ. Die meiften von uns genoffen mittelft biefes Thees einer unmandelbren Gesundheit; und brachten ihr Leben auf ein febr bobes und meistens munteres Alter. So mahrscheinlich aber mir diese meine Muthmaffung vorkommt, so wenig zweifle ich, daß durch ben unmäßigen, und fast stundlich fortgesegten Gebrauch, ben viele bavon machen, ber - Magen geschmächet, und baufiges Berauf stoffen nebst andern Rrantheiten badurd veraulaffet wird, Ich fak einst mit einem alten Spanier zu Tische, der wie ein Besessener aus dem untersten des Dagens schrocke lich heraufgrölzte. Das, mein Pater! fagte er zu mir. find die Aruchte unferes Thees. Mir ficht es berauf, so oft ich Athem bole. Das find die Folgen davon, wenn man thn fast immer in einem fort, wie die Luft, in sich Ich kenne viele gemeine Spanier, welche kaum ichn Worte prechen, oder einen Fuß oder eine Daud berve.

bewegen konnten, ohne ihren Karbis an den Mund-angufeten. Serothen in Europa viele Säufer durch Wein,
und andere berauschende Setranke an den Bettelstab, so
verschwelgen in Amerika nicht wenigere ihr Bermögen in
paraquapischen Thee; denn se weiter ein Ort von den Wäldern in Paraquay entsernt ist, desto höher kömmt derselbe
stehen.

Biele tausend Menschen sind in den eutserntesten Balbern jahraus jahrein mit der Zubereitung des paras quaifchen Thees beschäftiget, und verzehren daber alle Jahre wiele tausend Ochsen. Unglaublich ist die Anjahl der Maukhiere, nicht nur derer, auf welchen man dies. fen Thee nach dem Orte feiner Bestichmung bringt, fondern auch derer, welche durch die schlimmen Wege, und Beschwerlichkeiten ber langwierigen Reise ju Grunde geben. Daber bereichern fich felten biejenigen, welche ben Thee auf ihre Rosten sammeln lassen, und Ochsen, Mauls thiere und eiserne Werkzeuge dazu herzeben; wie fich denn auch die, welche fich ju dieser Arbeit verdingen, nie aus ihrer Darftigfeit herauswinden. Der groffe Gewinn nird nur ben Rausieuten ju Theil, welche bamit nach Bern und Chiti handeln. Alle, die ein ansehnliches Bermegen in Paraquay besigen, haben sich basselbe nicht durch durch den Sandel mit Hornvieh, Schaafen, Pferden, Ochfenhauten, Baumwolle, Bucker, oder Taback, fondern blos durch - ben Thee - und Maulthierhandel nach Chili und Pern erworben. Die Aussuhr der übrigen paraquapischen Produkte kostet unendlich viel Dabe, und erseget felbe nicht, neder durch die Große, noch burch die Gewißhelt des Seminnes. Dft horte ich Paraquager über die Sela tenheit der Theebaume fich beschweren: allein ihre Rlagen schienen mir immer lacherlich: weil sie selbst die Ursache diefer Seltenheit find. Denn anstatt daß fie nach bergebrachter Gewohnheit blos die Aleste von den Baumen bate

ten ablosen sollen, hieben sie, um an der Zeit und der Erträgnif zu gewinnen, die Stamme felbst um, gleich denen, welche, um ein Schaf ju scheren, es schinden, und mit der blossen Wolle unjufrieden auch demselben die Daut abijehen. Da nun viele diesen Unfug treiben, so geben alle Jahre ungablig viele Baume zu Grunde. Die Inbianet geben baber borfichtiger ju Berte, und ichneiben nur die überflußigen Weste, und 3meige ab, als wenn fie die Baume blos beschneiden wollten, so daß felbe unbes schädigt bleiben, und viele Jahre hindurch Rugen ab-Weil die achten Baume Caa nicht überall baufig ginug angetroffen werden, fo nehmen einige zu einer andern Aushilfe, oder besfer ju fagen, Betrügeren ihre Buffuct. Sie ichneiden namlich, um nicht in ben Bale : bern berumlaufen, und Die achten Baume mubfam anffuden ju mugen, von andern den erstern etwas abnlichen Baumen die Blatter ab, roften selbe, und vermengen fie unter die achten, um ihnen den Geruch ju geben: gleich ben Betingern, welche geschliffenes Glas für Diamanten, Mehl får Buder, mit Gold verfegtes Rupfer für pures Gold, ober deutlicher Gift fur Arquen verfaufen. Denn ber undchte Thee: Caaquazu, Caa vera, Aperea Caa, Caara und andere hilsittel des Betruges verursachen die bestigften Ropf und Baudschmergen, das gewaltsamfte Erbrechen, und noch andere schlimme Zufalle. Dergleichen landesberderbliche Berfälscher werden von der Obrigkeit prenge bestrafet. Noch ju meiner Zeit murben viele taus send Pfund von solchem, versälschten Thee auf dem Plage offentlich verbrannt.

Wir haben, um Zeit, Koffen und den Schweiß der Indianer zu ersparen im Angesicht der quaranischen Kleden die Baume Cas angepflanzet, welche in kurzer Zeit zu den größten Wäldern heranwuchsen. Wenn die Spanier dem Fleiß unserer indianischer Pflanzburger nache abmen

ahmen wollten, so wurden fie ohne Zweisel ihre Umflande febr verbesfern. Allein den meisten ift diese Arbeit unbekannt, und auch ju schwer. Die Anpflanzung eines fole den Waldes fodert Kenntniffe, Gebuld; und ist nur bas Werk vieler Sande. Der Saame Caa, dessen Gestalt ich kurt vorher beschrieben habe, muß erft, weil er von Ratur febr leimicht und flebricht ift, dren oder viermal im frischem Wasser abgewaschen werden. bis er von allen Leime, welcher wie eine Seife im Baffer einen Schaum aufwirft, ganglich gereinigt ift. Unterläßt man dieß eintige, fo ift alle Mube, und Arbeit daran verloren. Die Erdicholle, in welche man den zubereiteten Saamen leget, muß nicht blos obenhin bespriget, sondern reichlich begofsen werden, so daß sie gang Leimen wird. Man ist noch glactlich, wenn man mit aller diefer Borficht im vierten Monat ben Reim aus dem tiefgelegten Saamen hervor- . tretten ficht. Die junge Pflanze muß wie Rohl an den Ort des angulegenden Balbes verfeget, und in groffen und gleichen Zwischenraumen von einander eingesetzt wers den, damit fie nicht, wenn fie gröffer werden, eine die andern im Bachfen bindern. Es lagt febr icon, wenn man einen Wald von lauter reihenweise angepflanzten Baumen in ber iconsten Ordnung erblickt. Eine Grube mus ebenfalls, um das Regenwaffer aufzufangen und ju behalten, zwep Ellen tief, und eben fo viele breit gegraben, und in der Mitte derfelben die Pflange in die Erde gestecket werben. Im Anfange ift es auch nothweudig, die garten Baumchen durch eine spitige Decke von Stroh wider den Reif und die tobenden Sndwinde-ju bewahren. Ohne diese Borsicht murden alle durch die Lalte, ober burch die Starme umtommen. Darum findet man auch in ber Statthalterschaft von Buenos Apres, und Tukuman, weil die Luft dafelbst kalter ift, nirgends einen Baum von diefer Art. Er machft blos an der auferfien Grane von Paraquay gegen Rorden ju, Disc

Dige beftiger ift, und langer anhalt. Auch das hat bie Erfahrung ausgemacht, dag die Baume Caa, die man mit Menichenhauden anpflangt und pfleget, niemals biejenige Dibe erreichen, welche ihnen die Ratur, wenn fie wild machfen, verleihet. Indessen gaben uns dennoch bie von une gepflegten Baume nach dren oder vier Jahren eine ergiebige Blacterarndte, welche bier flatt der Rrud. te giti; und belohnten uns fur die auf sie verwandte Mabe reichlich. Mit weniger Answand von Zeit und Arbeit werden die Walder von den Bogeln angelegt. Diese haschen sehr begierig nach dem Gaamen der Thee= baume; da fie aber selben wegen seiner naturlichen Rleb. rigfeit nicht verbauen tonnen, fo geben fie ihn faft gang wieder von fich, woraus dann, wenn er auf einen feuchs ten Boden fallt, taglich neue Baume, und nach und nach auch Wälder hervormachsen.

Man hat mich vielmal gefragt, warum der paras quanische Thee, auf den die Europäer in dem südlichen Amerika so viel halten, nicht auch in Eurbpa, wie andere Waaren herübergebracht wird. Meine Antwort war, das man dies aus verschiedenen Ursachen unterlasse. Fürs erfle wird nicht leicht mehr von diesem Thee gemacht, als man in Amerika brancht. Sonft konnten die Spanier in Paraquay, wenn sie sich eben so eifrig als andere Mationen auf den Dandel und Geminn verlegten, nicht nar den Thee sondern auch andere får Europa nugliche Artifel aussuhren. Außerdem herrscht dort, besonders in Rriegszeiten, ein beständiger Schiffmangel, und gar feine Sicherheit. Dierzu kommt noch, daß dieser Thee, sobald er etliche Jahre alt ist, seine Kraft und anfängliche Liebs lichkeit verliert, und den Geruch eines moskovitischen Pfundleders annimmt. Die Paraquaper verwenden ihn alsdann jum Schwarzsarben. Beil, die Eutopäer diefes Rraut nie versucht haben, so lustet fie es auch nicht dars nach

nach: und laffen es auch darum nicht aus Amerika kommen; wie fie gewiß thun wurden, wenn ihnen die Eigenicaften deffelben bekannt maren. Folgende Geschichte bat man mir in Paraquay oft ergablet. Unter der Regierung Philipp bes V. hatten die Engellander die Erlaubniß jahrlich zwen Schiffe mit Schwarzen aus Afrika nach Buenos Apres ju schicken, und fich diefes Sandelswegen Dafelbst niederzulassen. Sie nutten diese Gelegenheit, und führten mit lautem Beifall der Spanier denselben alle auswartige Erzeugnisse ju : nach Saufe aber ichickten sie alle ausläudische Thiere und Produfte von Paraquay. Raum war der paraquapische Thee in England angelanget, als Dobe und Riedere von beiden Geschlechtern demselben vor allen andern den Borgug gaben. Sobald die Londners faufleute fahen, daß man den affatifchen Thee auf die Seis te feste, und ihr fonst sehr einträglicher Theehandel ins Steden gerieth, fo versuchten fie alles, um den paraquyaifchen Thee sobald als moglich, ans ganz Großbrittanien ju verbannen; und machten daher demjenigen, dem es gelange, anlockende Werbeifungen. Es mangelte auch nicht an einem feilem Mediziner, ber mit einer wichtigen Miene, und mit vollen Backen seine Stimme wider den unschuldigen Thee erhob, ihn als fur die Schonheit und Fruchtbarkeit der Weiber außerst perderblich ausschrie, und jedermann davor wie vor einem Gift warnete. Dies fer um Gold gedungene Schriftsteller soll auf die Bemuther der Engellander einen so groffen Eindruck gemacht haben, daß man den paraquapischen Thee in gang London alfogleich verwarf, verbannte und vergaß. Db dieses ein Marchen, ober eine Geschichte ift, weiß ich nicht. ftens habe iche aus dem Dunde der Spanier; und finds auch daran, wenn ich die angfiliche Sorgfalt der Englander für die Erhaltung der Reize und Fruchtbarkeit ihrer Schonen in Erwagung siehe, nichts unwahrscheinliches. Nibrigens verburgen die Unschädlichkeit des paraquanischu Thees

man and the

Thees so viele Millionen Menschen, welche in Subamerika dieses Setrank täglich im reichen Maaße zu sich nehmen, ohne darum ihre Schönheit, wenn ihnen die Nastur welche verliehen hat, zu zerstören, oder ihre Fruchtbarkeit zu verringern.

Meine Gall rege sich in mir, so oft ich in Ses schichten, Worterbuchern, oder Zeitungen lefe, Die Jesuiten hatten das Monopolium des paraquaischen Thees fich ingeeignet. Gang Paraquap ift Zeuge, baf diefes die berbe ste und unverschämteste Luge ist. So wie diefen Thee jebermann trinfen barf, so barf ibn auch jedermann juricoten und verkaufen. Die Spanier bringen das Jahr hindurch viele taufend Zentner auf groffen Shiffen nach Corrientes, Santa Fé und Buenos Apres, und von dans nen theils auf Wagen und theils auf Manlthieren nach Tufuman, Pern und Chili, ohne dag ein Jesuit biebei um Erlaubnif gefraget murde, oder fich wiederfeste, oder auch nur einen Anspruch auf so ein Recht machte. Die Quaranier, die Bewohner von 32 Flecken, welche unter unfer Aufficht ftanden, machten und verkauften blos den Thee Caa miri fur Bornehmere. Da die Jurichtung dieses letteren viel mubsamer ift, so geben fic die Spas nier, welche sich auf ben schlechteren Caa de palos vere. legen, nicht damit ab. Uiberhaupt verhalt fich die Wenge des Thees, den die Spanier verkaufen, ju dem, welden die Quaranier absetzen, wie eine ganze Sand zu ibrem fleinsten Finger. Durch tonigliche Berordnungen ift jedem Flecken der Quaranier ein bestimmtes Maaf vorgeschrieben, wieviel fie verkaufen durfen. Die Spanier bingegen find hierlunfalls nicht im geringsten beschränket. In den meisten Ortschaften von Paraquay giebt es gar fein Geld, und der Thee vertratt ju allen Zeiten gemeiniglich dessen Stelle. Bon biefem bezahlten wir also dem Ronig die Ropffieuer far die Quaranier, schmacken ibre

Rirden aus, - die au Bierlichkeit keiner etwas nachgeben, und ichaften ihnen eiferne Wertzeuge, und alles, was fie brauchten an. Ihre Angahl belief fich in den 32 Fleden mobl gegen einmalhunder tausend. Diese alle mußten mit dem Ro thigen verfeben merden, Wie viel toftete diefes nicht ben Batern, welche darüber Die Aufficht hatten, Aufwand und Sorgen? Besonders da alles Eisenwert, und überhaupt alles, was von Europa hinein gebracht wird, in Paras quay auferordentlich boch ju fteben tommt. Anq Die Sachwalter der Rollegien, welche Bieh und dere Erzeugnisse aus ihren Meperepen um Thee, diesen aber flatt bes Gelbes um andere Gerathichaften umtaufche ten, tonnen dieses daselbft ablichen Lausches wegen den Theehandlern ohne Berlaumdung nicht beigezählet werden. Denn die Stifter der Rollegien haben denselben nicht nach enropaifdem Gebrauch jur Unterhaltung ber Rirchen und Gebaude, und fur die Bedurfniffe ihrer Bewohner Unterthanen, oder Rapitalien, . Die Binfen tragen, angewiefen. Sie gaben uns nach ihrer Landesart Relder und Depes repen, um deren Erzeugniffe wir une unfere Bedurfniffe ane fcaffen mußten. Diefes tann nun vhne Taufch nicht gefchehen. Aber Unwiffenheit ober Diggunft murde es vere rathen, wenn man diefen ju unferm Unterhalt fo nothe wendigen Umfat einen Sandel nennen wollte. Welch ein lacherliches Geschren ift nicht in so vielen Lasterschriften wider die portugiefischen Jesuiten erhoben worden, weil fie ihren brasilianischen Zucker verkauft haben, da ihnen dennoch ihr Stifter keinen andern Kond, wovon fie batten leben konnen, hinterlassen bat. Go pflegt oft die Unwiffenheit, und oft eine freche Schmabsucht den lautersten Sandlungen den Unftrich eines Berbrechens ju geben, und Unfchuldige als fouldig darzustellen.

Bon dem paraquaischen Thee haben wir zu Genäge gehandelt. Run wollen wir auch der Tabackpflanze erwähnen, die in Paraquap sehr gläcklich gedeihet. Ran fact sie bald auf dem Felde, und bald in den Waldern; an beiden Dertern tommt fie gleich gut fort, wiewohl auch einige, den in den Baldern gewachsenen Toback für besser balten. Man borret die Blatter desselben ein wenig in der Luft, und bindet fie alebenn mit Bieden in Bundden jusammen. Biele tauen ibn, andere schmauchen ibn, und nur wenige schnupfen denselben. Zu dieser Absicht bedienen sich die Bornehmeren blos des zu Sevilla fabrigirien, ungeachtet fie in Paraquap das Pfund um pier spanische Thaler over 8 Gulden unseres Geldes und oft noch theurer bejahlen muffen. Man fann nicht laugnen, daß der paraquapische Toback jenen angenehmen Geruch nicht hat, welcher den virginischen ober den aus der Insel Ruba so sehr empfiehlt. Die ersten Blatter, welche in Paraquan reif werden, find febr groß, und oft langer, als eine Elle. Je spater man fie sammelt, defis mehr schrumpsen sie ein. Man schmauchet in Paraquap gemeiniglich den Toback ohne Rohr und Pfeife auf folgende Art. Man schneidet ein Blatt, welches auf keiner Seite durchlöchert ist, mit einer Scheere vierecigt in der Länge und Breite eines groffen Fingers. In deffen Ditte wird ein anderes kleines mit den Fingern insammengebrucktes Blatt gelegt, in das auswendige und größere eingewickelt, und mit beiden Sanden zusammengedrabet. Man jundet nun das eine Ende an, und flecket das andere in den Mund; und zieht so den Rauch an fich. Das susammengedrähte Blatt vertritt die Stelle des Rohrs, dessen sich andere bedienen, und das, wenn es nicht immer , mit vieler Sorgfalt rein gehalten wird, des pechartigen Tobactdampfes wegen, welcher fic darinn ausest, einen baflichstinkenden Geruch von fich giebt. Reinlicher und mit weniger Umständen schmauchen diejenigen Spanier Toback, welche immer mehrere dergleichen Starnigen, (man heißt sie Zigarros) in einem Futteral bei sich tras gen, und nach Belieben anjunden, wie die Goldaten, welce

. 1



velche ihre Patrouen in ihren Patrontafden mit fich fab-Diese Zigarros werden in den Städten von alten spanischen Weibern gemacht, und verkaufet. Das ges meine Bolk pflegt klein zerschnittenen Tyback in Papier oder in ein Blatt von tarfischen Korn zu wideln und anjugunden. Unstreitig taugt dieser Rauch für den Ropf des Menschen nichts. Sonderbar ift es, baf bier nicht nur Schiffer, Soldaten und gemeine Leute, wie in Deutschland, soudern auch Spanier vom Stande Toback fomans den, und darinn ein Bergnugen suchen. 3ch erinnere mich noch eines spanischen Rapitans, welcher viele Bochen hindurch mein Reifegefährte war, und ber, wenn ihm ber Toback ausgieng, paraquapischen Thee febr oft ichmand-36 fragte ihn um die Ursache und Absicht seiner Sonderbarkeit. Ich thue dieses, antwortete er mir, um meiner Gewohnheit willeu. Ich kann nicht les ben, wenn ich nicht einen Rauch, von was er auch ims met berkommen mag, unter meiner Rafe sebe-30 teune auch einen tonigliden Statthalter, welcher immer eine-filberne Pfeife mit Tabackblattern bei fich trug, und davon von Zeit zu Zeit auch in einem fremden Sause oder in Gesellschaft mit vornehmen Spaniern Gebrauch machte. Er gab vor, daß der Tobacfrauch seinen Berfland außerordentlich aushelle, und ihn badurch zu ben fowerften Geschaften geschieft mache.

In dem benachbarten Brafilien drahen die Portugiesen die Tabackblatter wir Stricke zusammen, und riche
ten selbe sehr kunstlich zu. Dierauf zerreiben, oder kauen
sie ihren Analier. Es ist unglaublich, wie hoch die Aerze
te diesen Brasilientoback schäften, und wie begierig die
Europäer dabei zugreisen. Die Spanier allein brauchen
jährlich zum Rauen eine erstaunliche Menge. Durch diesen Tobackverkehr sind nicht wenige Millionen aus den
Danden der Spanier zu den Portugiesen, welche mit dies

fem so gesuchten Artikel einen ausschließenden Dandel treto ben, hinübergewandert. Um in verhinderen, bag nicht alle Jahre so viel Geld aus dem Lande ju den Auslanübergieng, befahl Karl der III. im Jahre 1765 den Spaniern und Indianern in Paraquay ihren Toback, der an Gute den brafilianifden nichts nachgiebt, auf portugiefifche Art jugurichten, und bem touigl den Statthale um einen bestimmten Preis für Rechnung bes Ronigs zu verkaufen. Man gehorchte ben koniglichen Befehlen wiewohl ungern, weil diese Tobackjurichtung viel Arbeit foberte, und den Arbeitern fast gar nichts eintrug. Der Statthalter von Affumtion foidte aberall Portugiefen bin die Landesbewohner in der unbekannten Runft gu nuterrichten. Dier ift ber gauge Projeß; benn ich mar in dem Fleden St. Joachin, über welchen ich die Obsorge hatte, aus Ergebenheit gegen den Konig, in diefer brafilianischen Schule felbst jugegen, sab und borte alles, und mahipulirte selbft mit. Ich hatte tausend Schwierigkeilen ju überwinden; bis ich meine Indianer ju der erforderlis den Genauigkeit gewohnte, Die, wenn sie fiblt, alle Dabe 'und Arbeit vergebens macht. Ich werde nun alles; was man dabei beobachten muß, furt auseinanderfigen.

Die Tobacklätter halt man für reif, wenn sie an ihrem Ende gelblicht und well werden. Man pfücket sie vormittags ab; weil sie da am seuchtesten sind; hängt sie alsogleich auf Röhren auf, um sie etwas zu trocknen, und läßt sie so im Schatten einige Stunden ruhen. Die Stengel, welche das Blatt in der Witte durchstreisen, werden entweder mit einem Stock zerstampset, oder noch besser ganz herausgerissen. Wenn dieses geschehen ist, so werden die Blätter mittelst eines Rades, wie Hans zu Stricken zusammgedrähet, und über eine Walze gewunden. Diese Walze sehet man hernach mit dem Toback in den Schatzen sen so, daß er der Wärme der Sonne, aber nicht ihren Straß-



Strablen ausgesetzet ift. Der herumgewundene Toback schwißet in der Folge einen schwarzen Gummi aus, welder in das daruntet liegende Gefaß berabtropfet Bie dieser Toback täglich hinabtrieft, so werden auch die Tobadfiride taglich damit begossen. Damit aber Die gange Raffe von diefem Gummi durchdrungen, und gebeiget werbe, mus man den Toback alle Tage abs und von der endern Seite wieder auf eine zwente Binde hinaufwinden. hiedurch wird das, was vorher an der Walze zu unterst les, auswärts gelehret, mit bem Gaft gleichinafig getranfet und gefchmatget, und fett mie Gred. Uin bien fen Entzweck gang zu erreichen, muß das Ab. und Aufwinden, und Begieben viele Bochen fleifig fortgefeget werben. Die Lieblichkeit des Geruche zeigt an, mann der Lobert gang zugerichtet ift. Damit er nicht ausderre, mus man ihn an einem seuchten Orie aufbewahren, und alles darans megthun, was ibn mit einem widrigen Geruch austecken konnte. Rach diefer Bubereitung schneiden ibn die Portugiesen in fleine Stuckhen , und roften selbe in einem neuen Topfe auf Glut, worauf sie ibn mittelst einer herumgetriebenen Stange ju Staub jerreiben. lugerichtet ift er die Lust der portugiesischen Rafe. 30 muß bekennen, daß der über der Glut gerriebene Toback, weil er ftets nach Roblen riecht, den Auslandern nicht behagen will. Dieser Methode ist ohne 3weifel die der Bohmen weit vorzuziehen, welche den Brafilientoback an einem kleinen Reibeisen zu reiben pflegen. Bon bem Tobed und den verschiedenen Gattungen deffelben wird noch an einem andern Orte Meldung gemacht werden.

Ungeachtet also der Sandel mit Thee, Tuback, Zusaker und Baumwolle, und dem Ueberflusse an ve schiedes nen Früchten den paraquapischen Pflanzvirgern die schönste Selegenheit sich zu bereichern anbietet, so giebt er doch darinn so wenig bemittelte, daß man sie an den Fngern abiahe

abiablen konnte. Sie haben viele Hilfemittel fich ein arosses Vermogen zu sammeln; aber noch weit mehr Dindernisse. Soon von Anbegin der Proving haben die Spanier burch die ichrocklichsten Emporungen, burgerliche Rriege, verderbliche Banterepen und-Streitigfeiten mit ben königlichen Statthaltern und einigen Bischsfen, und durch die unter ihnea bis ist noch immer fortwährenden Uneinigkeiten jammerlich gelitten. Welch eine flagliche Scene konnte ich hier meinen Lefern offnen, wenn ich aller der betrübten Zufälle, durch welche die Stadt Affums tion noch in diesem Jahrhundert beimgesucht worden ift, erwähnen wollte. Die wilden Rationen, als die Quaycurus, Lenguas, Mocobis, Tobas, Abipones und Mbayas, welche alle beritten find, haben in porigen Beis ten diese Proving mit Mord und Raub grausam verheeret, ohne daß es die Einwohner hindern, oder von einer Zeit zu andern fich wieder erholen konnten. Dft mangelte es ben Kriegsvölkern an einem Anführer, usch öfter aber den Generalen an Truppen, und nicht selten beiden an Wachsamkeir und Duth, biefer vornehmften Shugwehre wider die Wilden, welche gemeiniglich gang unvermuthet einsallen, durch plotliche Augriffe die fichern Spanier übermeistern; und überhaupt mehr ihrer Geschwins digkeit als ihrer Waffen wegen fürchterlich find. Ihren Streifereyen Ginhalt ju thun bat man am Ufer Des Bluffes Paraquay verschiedene Schanzen aufgeworfen, und mit einer Kanone, meistens aber auch mit Palisaden versehen. Sobald sich Wilden auch nur von der Ferne zeigen, wird die Kanone abgeseuert, und dadurch den Gargern die Losung gegeben fich zeitlich zu flüchten, sber , wenn fie ce für dienlich halten , ju den Waffen ju greifen. Da man nun diesen Kanonschuß in jeder von diesen eben nicht weit von einander angelegten Schangen wiederholt, so wird die Sauptstadt von der Annaherung der Wilben, wenn

fie fich auch nur von Weiten seben laffen, auf bas eilfertigste benachtiget, welches, wie ich aus eigener Ere schrung weiß, jur Abwendung manches Unbeils nicht wenig beiträgt. Weil diese Proving von regulirten Erupe pen em bloget ift, fo muffen die Pflanzer felbft in den Schanjen Bache halten, und wider die Bilden, so oft es der Statthalter für gut befindet, auszichen. Diefe Rriegsdienfte, welche oft einige Monate bauern, hindern fie wegen ihrer oftmaligen und langen Abwesenheit, ihre hauslichen und Familienangelegenheiten, ihren Feldbau und Dandel gehörig zu besorgen. Dies ift Die vornehmfte Quelle und Beranlaffung ihrer, Armuth. . Denn Die Last und Beschwerlichkeiten der Rriegebienfte werden blos auf die Armen vertheilt; die Reichen und Bornehmen aber lift man bei ihrer Wirthschaft ju Daufe. Dies ift son lange so ublich. Unger den berittenen Wilden find auch die Payaquas, die grausamsten unter allen, die Urheber einer Menge Bedrängnisse gewesen, weiche diese Proving betroffen haben. Diese unmenschlichen Raper freisten viele Jahre auf den Flussen Paraquan und Paraug mit Kähnen, die ungefehr 40 Mann fasten, berum ; nahmen die spanischen Sandelsschiffe, welche mit Waaren nad Buenos Apres fegelten oder von dort jurudfehrten, weg, und brachten die Schiffeute um. Da also die Shiffahrt burch täglich verübte Rauberenen unterbrochen vurde, so gieng auch der Handel, die Quelle des Wohl. fandes, ju Grunde. Endlich gelang es bein königlichen Statthalter Raphael de la Moneda Die Kühnheit diefer Blukräuber zu bändigen, und sie in verschiedenen Jusen ju zwingen, daß fie um Frieden bitten mußten, wel-Den fie auch, aber nur unter ber Bedingung erhielten, daß sie sich an dem Ufer des Flusses Paraquay im Anges fichte ber Stadt Affamtion rubig aufbalten follten. Seit vielen Jahren wohnen sie nun an dem ihnen angewieses 2 2 nçn

nen Orte, und erfüllen ihre Zusage, den Spaniern keinen Shaben nicht jujufugen, mit ber ftreugsten Chrlichfeit, wiewohl sie unserer Religion so abgeneigt find, daß sie weber die Statthalter, noch die Bischofe und Priester sur Annahme berfelben bereben tonnen. Ihre hartnactige Ergebenheit gegen ihrem von der Rindheit an eingesugca nen Aberglauben, und bie schlechten Beispiele der Chris ften , die ihnen stette vor Augen schweben , verbunden mit der elenden Stlaveren der Indianer, welche den Spaniern unterthan find, machen ibnen das driftliche Gefet farchterlich und verhaßt. Es that mir allemal kid, sie als Schlachtopfer der Solle arfeben ju muffen, fo pit ich fie sowohl in der Stadt als auch in ihren Wohnplagen sah. Un Große und Starfe geben fie teinem Bolte in Amerita etwas uach. Bon Ratur furchtbar machen fie fic durch thre Bergierungen noch furchtbarer. In die untere Lippe, welche fie durchbohren, fteden fie ein langes Stabden von Holz, oder einen glanzenden Aerzie, das ihnen bis auf die Bruft reichet. An das eine Ohr binden sie einen Blugel von einem groffen Geper. Ihre Daare beschmieren fie mit einem rothen Saft, ber wie Ochseublut aus, fieht, und machen fie baburch glangend. An bem Sals, den Armen und Beinen tragen fie groffe Schnure von Sie bemahlen fich am gangen Leib vom Ropf Glasingein. Dis auf die Ferfe mit allerley Farben, so das sie wie Parlequine aussehen, und sodern daber meistens für die Ri. fibe, die fie den Spaniern verlausen, einen Spiegel, um mittelft, besselben auch ben Hinterleib bemahten ju können. Ihre Weiber und Töchter bebeden sich sehr ehrbar mit einem von Wolle funftlich gewebten Beug. Die Männer hingegen glauben am prachtigften gefleibet ju fepn, wenn sie über und über zierlich bemahlen sind. Im Anfange jogen sie sowohl in ihren Wohnplagen als auch in der Stadt gang nacht herum, Dief schien bem Statthaleer

de la Moneda, dieser Beisel ber Payaquas, die christe lice Schaamhaftigkeit zu beleidigen; er ließ ihnen daber eine Menge Semder aus grober Baumwolle jurecht maden, und den erwachfenen Wilden fogleich austheilen, mit der Bedrohung, daß jeder, der in Zufunft noch nacht in die Stadt kommen warde, auf der Schandbahne mit 50 Stodfolagen gejachtiget werben follte. Wie febr fie auf diefe Drohung geachtet haben, fann man aus diesem eine sigen Borfalle abnehmen. Gin Bilber brachte einft einer Spanierin Fische jum Bertaufe, und erhielt jur Bejahe lung Frachte, die man baselbst Mani oder Mandubi nennt, und wie Mandein Ahmaeten. Da es ibm an einem Sack schlte, so schättete er fie in sein Hemd, welches er von Bornen bis in die Mitte ausbob. Im Weggeben fiel thm noch bei der Pausthare ein, daß eine solche Manier einherzugehen auftöfig sonn, und that, wenn er von dem Statthalter gesehen werden jollte, die angebrohten Prägs jujieben mochte. Diese Betrachtung fordete ibn. Er gieng daber wieder ju der Spanierin jurud, als wenn es ibn renete, und schrie mit dem Finger brobend: Moneda, Moneda! Dierauf schuttete er seine Fracte auf bie Erde, liek das Hemd wieder herab, bob es von hinten auf, nub trug so seine Mandubi freudig davon. Auf diese Ars glaubte er ungestraft und ehrbar auf dem Plag herumgeben ju können. Aus ganger Scele farchteten fich bie Payaquas vor bem firengen Statthalter, und ihm muß es allein jugeschrieben werden, daß man fie, wiewehl Moneda fon lange nach Buenos Apres abgegangen ift, noch itt ju Assumtion ruhig und ehrbar einhergehen sieht. ben ihre eigene Sprache; doch stammeln die meisten wesen ihres täglichen Umgangs mit den Spaniern etwas fpanifc und quaranisch. Bei ihren heurathen und Be-Mbuissen, und wenn sie gebähren, oder in Krieg ziehen, beobachten sie eine Menge Caremonien, und lächerlich aber. elanbischer Gebrauche. Ihre Baffen bestehen in langen Spießen ;

Spiegen, Bogen, Pfeffen, und Rolben; aber wiehr noch als alles diefes hat man ihre Berschlagenheit ju furchten. Wie viel sie den Spaniern von ihrer expen Ankunft in Paraquay anjuschaffen gegeben haben, bezeugen ihre Jahrbucher zu Genüge. Jede Samilie hat einen eigenen Rubn, welcher sehr schmal aber lang ift. Sie fahren Sdarinn mit einem einzigen vorne ganz zugespitzen Ruter sehr schnell, wohin sie woden, auf oder abwarts. Geschwindigkeit ift die Folge des leichten Baues ihrer Fahr. Diese stehen in der Mitte kaum drey Dand breit tief unter dem Wasser. Der Border - und hintertheil des Schiffbedens ift wie ein Bogen geframmet, und tae get aus dem Baffer bervor: ber Rabn felbft aber ift an beiden Enden gleichspitzig, fo daß der Vorder . und hintertheil oft vermechfelt werden. Im hestigsten Sturme wagen fie fich, mit ihrer Familie mit der heitersten Stune auf ben Bluß. Stürft ihr Rabn um, was aber ausserst selten geschieht, so setzen sie sich auf die umgekehrte Seite, und fahren in der Stellung eines Reutenden ihren Weg fort. Wie oft sah ich nicht vom User aus einen von den Payaquas mit den schamenden Wellen des Flußes ringen und lachen , wenn ibn ein Wirbel ju verschlingen brobete. Allein diese fapernde Ration halt das Wasser für ihr Element, und fürchtet fich nur ausser demselben. Gebirge von Gewässer mogen fic übereinander maljen, Sturme fich mude toben ; der Payaqua wird an den hintersten Spige seines Schiffes stebend gang taltblutig fortrudern, und selben trogen; wabrend daß der Rahn, der größtentheils aus dem Wasser bervorraget, und aufwarts schauet, schnell wie der Wind durch die Wellen sährt. So wenig ein Fisch unter dem Wasser ertrinkt, so wenig ersäuft auch ein Papaqua: benu er schwimmt so leicht als ein Fisch. Sie fiurgen sich ia die untersten Schlände der Fläße, bleiben darinn eine Beitlang, und fommen erft nach einer guten Weile wieder mit einem Fische, den fie unter dem Basser fiengen, berg

son-

dor. Diese täglichen Schauspiele auf bem Fluß Paraquay waren es auch werth von Eniopäern gefeben ju werden. Anch der Ban ihrer Rahne verdient, so wie der Gebrauch, den' fie davoù machen, das man fie bewnubere und bemit-Das Feuer und fleinerne Merte find die einzigen Werfzeuge, womit fie die größten Baume mit Beibehals tung des Gleichgemichts febr fünftlich aushöhlen. Gie baben Rahne von zweperlei Art. Die kleineren geboren zum Fishfang und täglichen Reisen: die größeren, die wohl bei 40. Mann einnehmen konnen, jum Kriege. Wollen fie wider die Spanier einen Zug'thun, so lassen sie deren mehrere zusamenstoffen, und find um besto gesährlicher, je weniger Buffer sie dazu brauchen, und sich in kleineren Flagen in einen Winkel oder hinter einer Infel fich verbergen tonnen, bis fich eine Gelegenheit anbietet auf Dans delsschiffe loszugeben, ober mittelft einer Landung die Rolouie der Spanier mitten in ihrer Sicherheit zu überfallen. Co dnum diese Wilde auch aussehen, und mehr bem Bieb als Menschen gleichen, so find fie doch aufferft verschmist, wenn es auf hinterlift ober verderbliche Anschläge ankömmt, und haben in allen Kunften des Betrugs fo ausgelernt, als wenn fie beim Sannibal in die Schule gegangen waren. Gewiß haben sie mehr Unbeil durch ihre Berschlagenheit als' durch ihre Tapferkeit angerichtet. Gegen! 400 Meilen weit sudwarts der Stadt Affumtion fahren fie mit ihren Ranot 6 auf Streifinge gegen die Ranffarthenschiffe und Rolonien der Spanier aus. Ich beruffe mich Dieffalls auf die Stadte Affumtion, Corrientes, Santa. Fé, auf die Segend um Buenes Apres, die quaranischen und spanischen Rolonien. Aufgehäufte Leichen, entführte Rnaben und Matchen, in Alche gelegte Saufer, geraubte Guter und Gerathschaften und verwüstete Rirden find Denkmaale fowohl der Barbaren als auch der Arglist dieser Flugraus ber, die bei meiner Ankunft in Paraquay noch bei allen in frifcim Andenfen waren. Man muß es als ein be-

sondets gluckliches Ereignis ansehen, daß ber oftgedachte Statthalter de la Moneda Mittel fand ber Frechheit Dies fer Unmenschen' den Racten zu brechen. Es gibt mohl noch ist jablreiche Schaaren ber Payaquas', welche mit den Spaniern in feinem Priedensburde, oder freundschaftlichem Einberftandriß fleben; aber fie find nichts meniger als gee fahrlich, weil fie fich an dem nordlichen Ufer des Paraguay, und der darinn fich ergießenden Fluße weit weg von der Stadt Affumlion aufhalten in einer Gegend, wohin die Spanier nur fehr felten tommen. Sie treiben noch immer Raperent und die Portugiesen, welche fich in dem Flecken Cuyaba niedergelaffen haben, werden nicht wenige theils weggeschlepper und theils erschlagen: miewohl fie von Diesen auch manchmal mit blutigen Ropfen heimges foidet merden, weil die Portugiesen auffer ihrer hurs tkakeit und Feinheit auch noch mit dem Schiefgewehr trefflich umzugeben wiffen. Rury fie bezahlen mit gleicher Dinge. Bieles mas die Sitten ber Payagnas betrifft, wird man an seinem Orte in der Geschichte angemerket finden.

Den Statthal erschaften von Buenps Apres, ober dem Bilberfinke, Tukuman und Assumtion muß noch die Lands Schaft Chaco von dem Worte Chaeu also genannt, welches in der cuffoischen oder peruanischen Sprache einen Nausen auf der Jagd gefällten und übereinander liegenden Gemildes anzeigt, beigezählet werden. Da diese Provinz die Brenstatte und ber Zufluchtsort vieler Rationen ift, fo ha's ben ihr die Alten den Ramen Chaco mit Recht beigeleget. Sie erstredet sich bei 300 Meilen weit in der Länge, und bet 100 in der Breite. Diejenigen, welche ihr nach ihrem Guttunken Granzen segen, und blog bie Ebenen, welche die Spanier los llanos de Manso nennen, darunter begreifen, jahlen weniger Tukuman, bas Land de las Charcas, Sania Cruz de la Sierra, ber Gilberfing, und einer Flus Paraquay umgeben die Landschaft Chaca. Bon ber Brite

Seite schießet selbe ein Gebirg ein, welches fich von Korduba an bis zu den pernanischen Silberbergwerken zu Lepes und Potosi, und von dannen bis nach Santa Cruz de la Sierra und dem See Mamore, woes aufhöret, erstrecket. Die Luft ift in dieser gangen Gegend sehr gefund, und das Erdreich fett und fruchtbar. Dier erheben fich fauft abbaugige Sugel; bort fiebt man mit bobem Grafe bemachfene Thaler, welche fur Pferde und Bieb von allen Garcungen die beste Weide abgeben : dazwischen liegen Balber und die hochsten Baume von aller Art. Auf der Seite nach Birn ju fieht man in den größten Strecken nichts als himmelbobe Selfen und Stein!lippen. Gegen Dattag findet man auf 14 Rlafter unter der Erde weber Stein noch Sand. Kilder und Wilber, Fluge und Geen und die ganze Luft enthalten die schönste Jagobarkeit; denn überall trifft man vom fremden Gewild, von Bischen, Amphibien und Bogeln eine eben fo nuglaubliche als manchfaltige Menge an. Wir werden in ber Folge von jider Battung infonderheit fprechen. Muffer ben Geen und baufigen Bas chen wied das Land Chaco auch von zweener Dauptflußen burdfirdmet, welche, wenn sie anschwellen, die Damme durchbrechen, aus ihren Ufern tretten, und die niedrig liegenden Relder weit und breit unter Baffer segen. Der berühmteste Fluß in Chacò heißt auf spanisch Rio grando oder Vermeja (der große oder rothe Eluf) auf abiveuisch inate. Er enteringt auf dem Gebirge von Beru, und nimmt durch den Buffuß einer Menge Bache bergefalt ju, daß er jumeilen auch kleine Schiffe erägt. Er ift tief und reissend, und daber, wie mich die Indianer oft verficherten, ben Schwimmenden febr gefährlich. Bei den von den Wilden langst gerstörten Städten Quadalcazar und Conception fliest er vorbei, und ergiest fich ungesehr 30 We len davou, in den Flug Paraquay, welcher sich bald darauf im Angesicht der Stadt Corrientes mit bem Fluß Parana vereinigt, in der Gegend von Buenos Apres aber den Mamen des Silberflusses (Rio de la Plata) annimmt. Das.

\$ 5

Das pernanssche Silber wurde einst auf dem Rio grande und dem Flug-Parana mit groffet Abkurjung bes Weges und Eisparung vieler Unfosten nach Buenos. Apres gebracht, um es alsbann fur Rechnung des tatholischen Riniges und feiner Spanier nach Europa einzuschiffen. Diese Schiffahrt ift aber seit vielen Jahren theils aus Furcht por den Wilden, die an diefen Flugen wohnen, und theils wegen ber verborgenen Rlippen ganglich unterblieben. Die Maturkundigen rühmen das Wasser des ausserst sischreichen groffen Außes als febr beilfam, befonders für die, welche an den Darnverstopfungen und Blasebeschwerden leiben. Wider dice bedient man fich auch eines Krauts mit einem mildartigm Gaste, welches la Yerba de Orina ober la Meona hist, und an dem Rande dieses Fluges wächst. Die Bortrefflichkeit bes Baffers, welches dem groffen Rlug von feiner Urquelle an eigen ift, wird von den unfidtigen Bachen, die felber auf dem Wege aufnimmt, gang verderbet. Er hilft baber auch das Waffer des Flufes Paraquay, an dem man weder garbe noch Gefdmack rub= men fann, noch mehr verunceinigen.

Der preyte Fluß in diesem Lande heißt Pilcomayound entspringt ebenfalls in dem Gebirge von Peru und der grose Fluß laufen in einem Abstand von angefehr 30 Meilen miteinander fort. Der Pilcomay trägt weder Aberall, noch auch ju allen Zeiten Schiffe. Beilaufig 80 Meilen vor kinem Ausfluß in dem Paraquay theilt er fich in zween Arme, und bildet hindurch eine eben fo lange Infel. Der erfte Arm, ben ber Fluf Paraquay nabe bei ber Stadt Affumtion aufnimmt, heißt bei den Quaraniern der weise Bluß Araquaay'; vielleicht weit man Kopf ha= ben muß um glacflich auf ihm fortzukommen. Bahrend der jährlichen Ergiessungen desselben könnnt die Insel gang unter Wasser in stehen, so daß aus beiden Armen ein Rinnfal wird, und derjenige vom Glacke und nicht von Runft (pro-

fpreden muß, der durch alle baswischen liegenden Furte und Bafferfrummungen unbeschädigt burchtemint. zwerte Arm, welcher ben Ramen Pilcomay beibehalt, ergiest fich faft '9 Reilen von der Stadt. Affuntiga fudmarts in den Paraquay. Er subret meift unflatiges Baffer mit fich. Unfer P. Augustin Castanares aus Tufuman gebartig, und Apoftel vieler Bollericaften, welcher im Jahr 1744 den 15. September von den wilden Mataquapern auf einer apostolischen Reise samt seinen Wegweisern und Gefahrten mendelmerderifch erschlagen murbe, beschiffte einst auf einem quaranischen Fahrzeug den Pilcomay, und hatte den Lapbruder Salvator Colon einen Franzosen, der einft in Europa viele Seereisen gemacht bat, bey sich. Diefer hat mir nun auf seiner Rudfahrt aus Paraquap nach Radif, die er mit mir als ein gojähriger Greis und an beiben Augen fochblind gemacht hatte, Die gefährlichen Arammugen und Wendungen des Pilcomay, sein oft enges Ufer und andere Dinderniffe, welche Die Schiffahrt auf felben erfcweren, in vertraulichen Gesprächen vielmal Dor Augen gestellet.

Der gesalzene Fluß, Rio Salado, hat seinen Ursprung auf dem Gebirge von Salta. Sein Rinnsal andert er so wie seinen Ramen von Zeit in Zeit. Ansangs heisit er Rio Arias, hernach Rio Passage, nahe beim Rastell de Val duena Rio Salado, sobald er aber bei Santa Fé vorüber ist, Rio Coronda, unter welchem Ramen er sich auch mit dem grossen Paranastrom vereiniget. Bon seiner Quelle an führt er nicht nur süses sondern auch sehr gesundes Wasser mit sich, welches aber nachmals durch die Seeen, und dareinssich ergießenden Bäche so bitters und saltzt wird, das viele Weilen weit auch das Bieh nicht einmal davon trinken kann. Es verlohnt sich der Rüse die Ursache dieser Saltigkeit zu untersuchen. In den nachen Ebenen wachsen viele Stauden, welche die Spanier

la Vidriera nennen, vielleicht weil. man ihre kaltintrie Alfche jum Glasmachen brauchen fann, fo wie die Eurspåer die zuberettete Afche von Sichen und anderen Baumen oder die sogenannten Pottasche zu Glas und Seife verwenden. Diese Staude heist bei den Abiponern Achibi-Paie (Salz); welche fich auch ihrer Afche bedienen, die Speisen und den Toback, den fie kauen wollen , ju faljen. In S. Jakob neunt man sie Friedes, und verwendet die . Afche davon gemeiniglich jur Geife. Die Vidriera fieht der Wachholderstande abnlich, hat einen fcmachen Stamm, und kleine, langlichte, grane, und fast durchsichtige gapfe den in einem Saufen zusammengefüget flatt der Zweige und Blatter. Früchte trägt fie, wenn ich mich recht erinnere, keine. Wie das Regenwasser darauf fäut, so nimmet es eine gewiffe Salzigkeit an, und theilet selbe auch den Ceen und Bachen mit , denen us auf bem flachen Erbboben juffießt. Diefe ergießen fich nun in Blufe, deren Waffer aufangs von Ratur füß war, und verfäuren es jammerlich. Die Palmbaume Carairday, unter weichen Galpeter anschießt, machen mit den Vidrieras gleiche Birs Daher leidet man felbst an groffen Flugen an safsem Wasser Mangel mehr ober weniger, je nachdem es in ber Rabe mehr oder weniger von diesen Palmbanmen und Vidrieras giebt. Ich schreibe biefes aus meiner eigenen, und leiber! vielmaligen Erfahrung. Wir waren in der aufferften Gefahr ju erdürften, als wir im Jenner in ber größten Sige eine langwierige Reise an bem Rio Salado machten, ber bajumal fo anfchwoll, bas wir ibn fcmime mend aberfegen mußten. Allein fein Gemaffer mar von ber Art, daß weber ich, noch die Goldaten und Pferde einen Tropfen davon trinfen konnten. Elficklicher Beife fiel auf den Abend unter Donner und Blig ein baufiger Regen, woran wir uns labeten, wiewohl er uns auch, weil wir auf der Erde, und nach dem Landesgebrauch unter fregem Dinnnel lagen, vom Scheitel bis auf die Zufsohle und bis auf

auf die Saut tuchtig durchnette. Uebrigens hat der Rio Salado ein zwar faures aber auch belles Wasser, und man ficht barinn die toftbarften Bifche felbst auf dem Boden. Er ift tief, and burch jebe und enge Ufer eingeschranket's rinnet gang fanst durch allertei Krümmungen, und tauget daber jur Schiffahrt, auser ju Santa Fé, nichts. Bwifchen dem gefalgenen und füßen Blug raufcher bas fleine Bluggen Turugon daher, welches, weil es seinen Lanf durch Wallder richtet, bei der größten Trockenheit den Reifenden fifes. Beffer im Ueberfluße anbietet: und burchgangig ohne Aurth und Salzigkeit ift. Es flieft nabe bei dem indianiiden Gleden Salabina vorbei, und ich habe öfters darüber gefetet. Der fuße Blug, melder in der Gegend von G. Jakob die Dienste des Mils versieht, wie ich oben erzählt habe, tritt etwas weiter gegen Suben aus feinem Ufer auf das Feld., und wird von dem See der Rurbife (Laguna de los porongos) imismen Corduba und Santa'Fé verschlungen. Richt weit davon ift ber.weiße See (Laguna blanca) an welchem die Indianer und Spanier zu Rachts immer ein gewisses Stiergebrule boren wollen. Bielleicht träumen sie ?

Rleinere Flüse bes Landes Chaco sind: der Centa, Ocloyas, Jujuy, Simancas, Rio negro, Rio verde, Atopehenka Lavatè, Rio Rey oder Ychimaye, Malabrigo, oder Neboquelatèl, Ynespin oder Narahegem, Eleya &c. &c. Wer mag alle die übrigen Bache herichten, die sast und nicht selten auch namentos sind; und wenn es lange nicht regnet, wie das in Chaco ofters geschieht, sast ganz austrocknen: so daß man oft viele Meilen weit nicht ein Tröpschen Wasser sindet woran, sich ein Wogel laben könnte. Rommen aber Regengüße, so schwellen die Bache zu Flüse, und diese zu Weere an, und aberschwemmen die ganze Gegend. Aus manchen Reisen mußten wir uns viele Wochen durch Wasser, Koth und tiese

tiefe Morafte ju Pferde täglich burcharbeiten, ohne auch nur ein Fledchen trodenes Land, um uns des Rachts Darauf hinzulegen, finden zu konnen. Deine Gefährten Die spanischen Soldaten, fliegen zuweilen auf die Baume, und festen fic wie Bogel zwischen die Acfte bin um des Rachts etwas ausjuruben. Ginige machten fic auch Fener barauf an , und marmten fich ihr Theewaffer. Allein mit Diefem Ungemach ift dassenige nicht zu vergleichen, bas wir erdulteten, wenn wir Tag und Racht in einem fort reuten mußten, um einen Ruheplat ju erreichen, wo wir uns und unfere Pferde nach der größten ausgestandenen Dige tranten und erquiden tonnten. Oft findet man auf ungeheuren Streden nicht einmal einen Strauch, um Feuer damit anzumachen. Schnaden, Schlangen, schäbliches Ungeziefer ftossen den Reisenden schwarmweise auf., fo wie man auch allenthalben Lowen, Tieger und andere grimmige Thiere erblicket. Inbessen barf man fich bennoch mit Potteshilfe, und wenn man nicht unterläßt vorfichtig, geduldig und wachsam ju sepn, nicht sonderlich vor ihnen fürchten.

So fieht die Proving Chaco aus. Die Spanier feben selbe far den Sammelplat des Elends, Die Wilden hingegen als ihr gelobtes Land, und als ihr Elpfium an. Sobald die Spanier unter dem Pizzaro die Peruaner une terjochet, und fich burch das Recht des Rrieges in den Besit von Chili, Quito, und Tukuman gesetget hatten, flächteten fich die Indianer von allen Seiten hieber, als in den Zufluchtsort ber Frenheit und die Schufmehre wie der die Unterdruckung. Die Paraquaper eilten vorfichtig in die Schlupswinkel, die ihnen Chaco darbot, um fic den gefährlichen Augen und Sanden ber europäischen Gafte ju entziehen, welche fie weder ju Freunde baben, noch als Reinde fürchten wollten. Die bochten Berge dienten ibe nen jur Warte, unwegsame Walder statt einer Mauer, Huse

Ainfe und Morafte flatt der Graben, die von Sewild und Fruchtbaumen angepropften Belder ju Magagine, turg die gange Proving, die durch ihre natürliche Lage und Beschaffenheit wider alle fremde Anfalle gefichert ift, flatt einer B. fang. Roch ift giebt es barinn gablreiche Bolterichaften, welche alle Unichläge ber Spanier auf fie vereiteln, und bereits denfelben in das dritte Jahrhundert trogen, wiewohl zu ihrem eigenen Rachtheile, indem ihre Arepheit ihren gewissen Untergang nach sich giebt. Es ift febr mahrscheinlich , daß schon lange vor Anfunft. der Spas nier Eingebohrne in diesem Lande gewohnt; allein wir zweifeln eben so wenig, daß fich in ber Folge andre Wilde zu ihrer Sicherheit benselben beigefellet haben. Da die Schreibefunft bei den Wilden in feinem Gebrauche mar, s glaube ich, bag man alles, was bie Geschichtschreib: von demselbigen Zeitalter geschrieben haben, für Duthmas fungen ansehen muße. Wenigstens find in den alten Laubfarten und Geschichten von Paraquay viele Ramen ber wilden Rationen, wie ich gewiß weiß, gang verkehrt angemerfet. Diefe vielen Fehler entstanden aus dem Mangel an Renntnis ihrer Sprache und Ortschaften , und aus den elenden Radrichten einiger unwissender und leichtglaubiger Spanier, die in die Sande der Wilden gerathen waren. Unter ungabligen Beispielen mag uns eines genug fepn. Die Quaycurus beißen Oackakalot. Unfundige gaben dies far den Ramen einer groffen Stadt aus. Dit bielten fie die verschiedenen Wohnplage des namlichen Boltes fur verschiedene Rationen. Aus den Ramen der Caciquen, wos von in jedem Wohnplat einer ift, schmiebeten fie ebenfalls In Chaco existirten einst verschiedene Bollerschaften. mehrere an Sprache', Ramen und Sitten gang voneinander Berichiedene Rationen; allein heut ju Cage ift von ibnen anger ibrem Ramen, und einigen unbebentenben So waren einst die Calcha-Reften nichts mehr übrig. gwies ein jablreiches, friegerisches, und den Spaniern sehr anso

auffätiges Bolf. Allein ber Rrieg und bie Podenseuche baben fie dergestalt aufgerieben, daß nur wenige fibrig ges blieben, und. in dem Wintel bes Gebietes von Santa Fé verdrungen worden find. Eben dieses Lops traf auch von Beit ju Zeit die berittenen Malbalas, Die Mataras, Palomos, Mogosnas, Orejones, Aquilotes, Churumates, Ojotades. Tanos, Quamalcas &c. &c. Die berittenen und fur die Spanier gesährlichen Rationen, welde sich nuch in Chaco aushalten, heißen Abipones, Natekebit auf spanisch Tobas, Asnokebit, Mecobies, Yapitalakas ober Zapitalakas, Oackakalot ober Quaycurus oder Lenguas. Bon den Mbayas rennen fich die welche an dem oftlichen Ufer des Paraquan wohnen, Eyiquayegis, die am mestlichen Quetia degodis. rittene Bolter sind die Lules, Ysistines, Foxistines, welche eken dieselbe Sprache Tonocote reden, und meis fens von uns im Griftlichen Glauben unterrichtet und in die Alecken versetzet worden sind; die Homogingas, Vilelas, Chanipies, Yook, Ocoles, die grossentheils christichen Razaines, die Mataquayes poer Ychibachi, die wir so oft bilden muliten, aber allgeit ungelehrig bes fürden haben; fernere die kapernden Payaquas, von denen ech shen gesprochen babe; die Guanas, die einige auch Chanas ober Nivololas vennen, und endlich die Chiquiten, die in ihren Fleden das Christenthum angenommen haben, und deren ich oben mit mehreren erwähnte. Durch unsere jahrliche Reifen in die Balber haben wir ihren Relouien noch andere Wilbe von verschiedenen Rationen als: Zamucos, Caypotades, Ygaronos &c. brigefellet.

Die Chiriguanas ein Bolf, welches ihrer Ansahl, Trotigkeit und Hartnäckigkeit wegen beruffen ift, können meines Erachtens nicht zu dem Lande Chaco gerechnet wers den, weil sie größtentheils das Gebiet von Tarija und Pern bewohnen. Wunderlich ist, das sie quaranisch (nur nach

had einer etwas veränderten Mundart) fprechen. Dan behauptet durchgangig, daß fie von den fidlicen Ufer der Flufe Parana und Paraquay nach den nordlichen Gegenden bon Pern gejogen find der Rache der Portugiefen ju entgeben, weil sie ihren Laudsmann Alexius Garzia, Der sich von den in Bern geraubten Gilber bereichert hatte, erschlagen Jaben follen. Andere ftellen diefe Urfice ber Auswandes tung in Abrede, und geben vor, daß die Chiriguanes soft 100 Jahre, ehe Garzia ermordet wurde, von dem Aufer in Peru Inca Yupanqui befrieget, aberente abere waltiget morden find. Bon biefen Deinungen mag man fit nach Belieben eine auswählen. Gewiß ist, daß die Chiciguanas, wenige ausgenommen, welche fich jum Chrifienthume gewendet haben, heut ju Tage die abgefagtesten Beinde der Spanjer find, und in der gangen Gegend weit and breit gefürchtet werden. Bis ist tonnten fie weder buich die Baffen gebandiget, noch durch das Jureden unferet leute jur Annahme bes Chriftenthumes gebracht werden. Bon diesen letzteren ermordeten sie fanf auf eine greuliche Art. Leider hat der Schmeif so vieler Jahre die etwars te Birtung nicht bervorgebracht, und alles Blut ift far fe bergebens vergoffen worden.

Will man noch andere übriggebliebene Rationen, welche sich ausser Chaco in Paraquay ausbalten, kennen bernen, so will ich von selben nur kurt solgendes melden. Die sahlreichsten unter allen sind die Quaranier. Sie wohnen in 32 großen Fleden an dem User der Flüse Parana, paraquay und Uruquay beisammen, dem Könige und und berer Religion mit unwandelharer Treue zugethan, so wie die Ytatinquas, sur welche, wie ich anderswo gesugt habe, in dem Walde von Taruma zwo Kolonien angelegt word den sind. In den anderen Fleden, wordber Welcpriester und Franziskaner die Aussicht haben, balten sich aleichsalls hristliche Indianer aus. Die Tobatinquas, Tapes und Caay-

Caaygnas halten sich noch ikt-in ben tiefesten Balbern vere borgen. Sie haben ihren Mainen von den Bergen, Blufe sen und Baldern, die fie bewohnen, erhalten. Im Gruns de sind sie Quaranier, odet, wie sie vormals hießen, Carier, auch sprechen sie quaranisch. Die Quayaki find eine bee fondere und jahlreiche Ration, und an Sprache, Sitten und der weißen Gefichtsfarbe von den Quaraniern ganglichverschieden. Sie durchstreichen die entferntefien Gebole am User des Monday quazu, und hopsen wie die Affen auf den Baumen herum, wenn fie honig, Bogel, ober eine andere Rascheren erhaschen wollen. Rleider, oder eis beständigen Aufenthalt haben sie nicht. Von Ratur furchtfam beleidigen fie teine Seele. 3ch habe ihrer mebe rere febr nabe gekannt, welche fich in den quaranifcen Rolonien burch Brommigkeit, Emfigkeit, Rechtschaffend beit und besondere Reinlichkeit in den Kleidern vor andern ausgezeichnet haben. In ben schrofesten Belfen, welche um ben Blug Tebiquary miri, und bem Stadtchen villa rica herumliegen, wohnen Wilde, welchen die Spanier wegen der weißen Karbe ihres Gesichts ben Ramen Quaycuruti beilegen. Sie find groß von Körper und mit Pfeilen und Kolben bewaffnet. Oft steigen sie hausenweise von ihren Bergen in die daraultegenden Chenen herab, todten die Pferde und Maulthiere der Spanier mit Pfeilen und Rolben, gerreißen fie in Stude, und tragen felbe auf bent Schultern mit fich nach Hause um fie baselbft in einem festlichen Somaufe aufzugehren. Ochsen und Schaafe rube ren fie nicht an, auch bab ich nie gehort, baß fie je einere Menfchen umgebracht batten. Weil sie also unter den Pserben und Maulthieren so viele Riederlagen anrichteten, so beschlossen die Spanier julett jenet ihre Wohnplage aussufpuren, und fie entweder gefangen wegguführen, oder nich derzumachen. Man unternahm im Ernfte mit vielem Larme den Zug wider sie, welcher aber eben so kurg ale fruchtlos aussiel. Denn gleich im erften Tage wurden fie, als

als fie den steilen Belfen hinaufuklettern anfiengen, von fo einem Schroden befallen, das sie ohne Verzug unverrichteter Dinge nach Saus eilten. Sobald ich im Fleden S. Joachim davon Rachricht erhielt, nahm ich mir vor biese Bilde aufzusuchen : allein die Spanier, welche der Meinung . " maren, daß diefe Reife eben so gesährlich als unnas seyn warde, riethen mir davon abjufteben. Sie beforgten in ein Wespennest ju stechen. Gie wollten baber die Wilden lieber fürchten, als aufsuchen lassen. Bu diesen Pferdefressern fuge ich auch die Menschenfresser, welche die Spanier Caribes, die Quaranier aber Abaporu nennen, weil sie Menschensteisch effen. Dergleichen freisen in den Waldern swischen den Flüsen Parana und Uruquay bei bem Monday quazu und Acaray berum, Menschen aufzuspuren, beren Fleisch fie allem Wildprat weit vorziehen. Unsere Leute haben fie mit vielen Dubefeligkeiten, und mit Gefahr des Lebens gesucht, und auch gefunden, aber ohne In den unermeglichen Cbenen, m den Labyrins then der Walder, in den unjuganglichsten Schlupfwinkeln vm Yquazu, Ygatimi, Carema, Curyi, Acaray, Monday &c. wimmelt alles von Indianern, melde meis stens Quaranier sind, aber von dem Orte ihres Aufenthalts verschiedene Ramen führen. Dunbert Zungen murden nicht sureichen , die Sitten und Benennungen aller biefer fleinen Bolterschaften ju erjählen.

Unter den berittenen Rationen ausser Chaco verdien nen die Quenoas am ersten eine Erwähnung. Sie wohnen zwischen dem Uruquay, dem Silberstuß und dem Meere; aber ihr Ausenthalt ist unstat. Zu dieser Ration rechnet man die Charruas, Yards, Bohaues, Minoanes und Costeros, welche alle beritten, und von barbarischer Semüthsart sind. Die, welche dem Silberstuße am nache sten, und so zu sagen unter den Thoren vnn Paraquay wohe nen, machten den ersten Spaniern bei ihrer Ankunst in

diesem Lande sehr viel zu schaffen: und haffen fie auch ist noch, fie mogen sich nun fur ihre Freunde oder Finde ausgeben , von gangem Bergen. Benigstens trauete man ibhen nicht; weil man von ihnen glaubte, daß fie Sag und Racht auf verderbliche Unschläge wider die Spanier fannen. Im Jahr 1750 übersiel ein Trupp dieser letzieren von Santa Fé die treulosen Charruas, um sie wegen bes so vielmal gebrochenen Friedens zu züchtigen, in ihren Wohnplagen, und schlugen fie auf das Daupt. Biele blieben auf dem Plat, und die übrigen murden mit ihren Familien als Sefangene mit fortgeschleppet. Man bauete ihnen westwarts ver Parana auf der Anhohe Cajastà bei dem Fluß Inespin ungesehr 20 Meilen von der Stadt Santa fé eine Rolonie und gab ihnen einen Frangistanermond ju, ber fie in ber Religion und Sittenlehre unterrichten follte, nebst einer Bes satung um das Leben des ersteren in Sicherheit ju seten, diesen aber ben Weg jur Entweichung abzuschneiben. Diese Wilden genoffen meistens das Bleisch von wilden Pferden, wovon in den naben Feldern alles voll ift. Sunger und Elend brachten sie endlich dabin, daß fie dem Priester Gebor gaben, und fich auf den Acerbau fleißig verlegten. Da dieser weder für fich noch für die Rolonie mehr etwas besorgte, so batt er, daß man die Besagung beransziehen möchte; weil er ihre Gegenwart nicht mehr für nothig, die Beispiele der Soldaten aber für seine Renbefehrten ju argerlich fand. Der gute Pater wußte, daß alle Dube und Arbeit verloren ift, wenn die Indianer ben Wider. fpruch swifchen ber Anfführung und Reben ber Golbaten, und dem, was fie in ber Rirche beren, gewahrnehmen. Wie viele bittere Rlagen kounte man nicht hieraber führen ! Wie viel konnte ich nicht davon erzählen, wenn ich nicht bas Papier mit bergleichen schmusigen Geschichten verunreinigen, und den Ohren des Lesers anstößig zu sepne besurchtete! Wie oft haben bie katholischen Könige in ihren Schreiben an die Stattbalter in Amerika denfelben einge= bunden

bunden wohl auf ihrer Dut ju fepn, daß der Muthwille der Soldaten den Reubekehrten tein Aergerniß und keine Ractbeile verurfachete. Allein man muß befennen, das die Befehle der gottseligen Ronige in diesem Falle nur febr folect befolget werden. Ich schreibe dieß aus eigener Erfahrung. Wenn man wegen seindlicher Einfalle in Furcht ift, fo ficet man juweilen Goldaten jur Bertheibigung der neuen Rolonie dahin ab. Allein wir fürchteten uns ror der Ankunft der Goldaten weit mehr als vor der Ans naberung der Wilden. Jener ihre freche Bugehofigkeit if dem anderen Seschlechte weit gefährlicher, als immer die Pfeile der Wilden der Rolonie Schaden zufügen konnen. Wir wollten oft lieber ohne Sulfsvolker der Gefahr blosgefetet fenn, als das Seelenverderben, bas diefe fast immer aurichteten, mit ansehn. Gegen bas Ende des voris gen Jahrhunderts brachten unsere Leute die Lards eine große Abtheilung der Quenous durch Geschonke und Zureden babin, das fie in bem Fleden. Undre beisummen wohnten, und fich eine Zeitlang in ber Religion unterrichten lieffen; allein fle kehrten bald wieder, der driftlichen Reinigkeit und Lehre überbrußig, auf Unftiften eines, bei ihnen febr angesehenen Schwarzfunstlers zu ihrem vorigen Aufenthalt jurud. Auf Die Frage, warum fie ente wichen waren, autworteten fie: Wir wollen feinen folden Sott, der alles fieht, hott und weiß, was von uns auch im Berborgenen geschieht. Wir wollen wieder unsere alte Freyheit, und nach unferem Wohlgefallen denken und bandeln. Ungablig und unglaublich find die Berbeerungen, die diese Wilde in den Gegenden von Corrientes, Santa Fé und Montevideo angerichtet haben.

Die unermessiche Seine, welche von Buenos Unres an süd- und westwärts sich ausdehnet, und unter dem Ramen Terra magallanica bekannt ist, wird von wilden und berittenen Volkerschasten bewohnet, die eben so vielerlei

La Spras

Sprachen als Ramen haben. Die Spanier heißen fie Pampas, Feldbewohner, oder Serranos, Gebirgleute, die Indianer in Peru aber durchgängig Aucas, bas ist, Feinde oder Aufrührer. Im Grunde aber werden fie in Puelches, Peguenches, Thuelchus, welche mir Patagonier nennen, Sanguelches, Muluches und Araucanos, die Bewohner der Gebirge von Chili, abgetheilet. Die Ramen dieser Bolker klingen schreckbar; aber schreckbarer noch find ihre Gemuthsart, Thaten, Sitten und Gebrauche. Eine genaue Schilderung davon warbe einen gangen Band ausfüllen. Ich werbe daber, wie gewohnlich, nur im Bore beigeben einiges anmerten. Das Gebiet biefer Bolferfcaften erstrecket sich von Guden nach Rorden bei 100, von Ossen nach Westen aber bei 200 Meilen weit. Wasser und Holy hat es weige, aber um besto mehr Waldpserde. Straußen halten fich gleichfalls dafelbft in unglaublicher Menge auf. Das Pfert, ausser welchem diese Bilben auf die Reise nichts mitnehmen, giebt ihnen Speise, Rleis dung, Daus, Bett, Baffen, Arinen, 3wirn, und Gott weiß, was alles noch. Sie effen taglich Pferdebraten wenn fie keine Straugen bei ber Sand haben. Aus der Roghaut machen fie fich ihr Bett, ihre Rleidung, Stie-. fel, Gezelte, Sattel und Riemen sowohl zum Zaum als zu Maffen. Die Sehnen brauchen fie jum Raben flatt des Zwirns. Die zerlassene Bette ber Pferde trinken sie gatt des Honigs. Dadurch, das fie ihr haupt mit Pfer= deblut, und gleich barauf mit Wasser maschen, glauben fie fiart ju werden. Aus den Dabnen flechten fie fich Strice. Selbft Die Laufe, Die an ihren roghautenen Dane teln machsen, vergehren sie mit der größten Luft, als bas herrlichste Lederbischen. . Sie betrinken fich gar febr , und verwenden baber alles, um fich von den Spaniern Grande mein, diesen Bunder ihrer blutigsten ganterepen, grausas mer Todtschläge, und täglicher Laster, zu erhandeln. her war es auch zu Buenos Apres eine Pauptsände dieses yer.

verberbliche Gefrank bem Wilden ju verlaufen; beren losprechung- der Bischof sich zu meiner Zeit vorbehalten batte. Um ein einziges Alaschgen Brandwein tauft' fich ber wilde Freyer ein junges Madden von deffen Eltern gur Frau. Benn man das erstemal Johannesbrod im Baffer trinket, laufen alle mit vielen Caremonien ju ben Grabern ibrer Unverwandten, und ichutten unter dem fläglichsten Befammer bieg Getrante barauf aus, aufferft betrübt, daß Die' Begrabenen nicht mit ihnen trinfen tonnen. Im Rriege find fie den benachbarten vorzäglich furchtbar. In einem burtigen Pferde, ihren Pfeilen, einem Gabel, einer Lanze und drep fleinernen mit Leder überzogenen und an eben so viel Riemen hängenden Rugeln besteht ihr ganger eben nicht zu verache tender Baffenvorrath. Auf einen einzigen solchen Steinwarf jerschmettera fie Menschen und Bieb. Oft verwideln die Pferde ihrer Feinde ihre Schenkel in diese drep Riemen, fallen, und ftargen den Reuter, dem fonft nichts fehlet, berab, Uebrigens treffen die Wilden mit fren Steinkugeln weit gewiffer, als die Europäer mit den ib. rigen von Bley, die sie aus-ihren Dusqueten abfeuern, und machen auch sichtbarere Wunden. Die Dragoner von Buenos Apres empsiengen durch diese gesährliche Waffen uft derbe Schlappen, und wollten fich daber nie gern an biefe Renter magen. Sie wußten, daß jedes Gefechte mit diesen Bilden blutig, meistens zweifelhaft und nur febr felten für fie fiegreich ausfiel. Die südlichen Indianer haben dergleichen Steinkugeln von verschiedener Art. Die grofferen foleubern sie im Rriege auf ihre Beinde, die kleineren branden fie auf der Jagb wiber bas Gewild. Ihrem Beispiele folgen nun auch die Spanier und andere India-Gelten wird man auf dem flachen ganbe eines Renner. ters gewahr werden, von deffen Mantel oder Gurtel nicht solche Steinkugeln (die Spanier heißen sie las balas) herabbiengen; und wirklich wiffen die meisten bei Gelegenheit for gladlich bavon Gebrauch ju maden.

Die Wilden seigen sich dazumal am grausamsten, wonn seinen Feind an beiden Schenkeln verstämmelt, und sich wie ein Wurm auf der Erde windend, den Qualen eines langsamen Todes überlassen. Auch rücken sie mit, dieser Orohung, wenn sie ausgebracht sind, gleich hervor.

Diefenigen, melde fie auf einen Streicht obtschlagen, haben von einer fanften und gelinden Behandlungsart. ju Ein rasendes Mutleid verleitet sie ihre Sterbende, um ihrem Schmers bald ein Ende ju machen, noch im Leben einzugraben. Der P. Mathias Strobl, ein Stepermarker von Bruck an der Dubt, der 14 Jahre bei diefen Bolfern zubrachte, jog einen diefer Unglacklichen noch lebendig aus bem Gtabe bervor. Sonft bemablen fie denjenigen, welcher schon allgemach mit dem Tobe ringet, ihrer Sitte gemäß mit verschiedenen Farben, und behaugen ihr galamafia mit Glaskugeln, welche aber blos blau senn darfen. Den Leichnam des Berblichenen richten fie in eine Lage, daß seine Rnice das Geficht berühren. Seine Pferde schmuden fie aufangs mit kleinen metallenen Schällen, Glaskugeln und Strausensedern, und todten fie am Ende, nachdem fie felbe einigemale um bas Gezelt bes Berftorbenen herumgeführet haben. Gben biefes 2008 mars tet auch auf seine Dunde. Die Aleser der Pferde werden bei seinem Grabe auf Pfale aufgestedet, und bunte Rleiber, wie Kriegsfahnen herumgepfianiet. Sie glauben, bak Die Menschen . und Straufenseelen in unterirrdischen Belten herumwallen. Das übrige, mas das Aussehen dieser Wilden, und ihren lächerlichen Aberglauben betrifft, werde ich an seinem Orte mit anmerken, wenn von den Abiponern weitla iftiger de Rede feyn wird. Dief find bie noch übrig. gebliebenen Rasionen in Paraquap. Bon vielen ift ausser threm in der Geschichte, und in den ganbfarten aufgezeichneten Ramen ans verschiedenen Urfachen schon lange nichts mehr vorhanden. Dergleicheh find ; die Caracards, Haflores,

Kores, Ohomas, Timbus, Caracoas, Naviques, Agazes, Itapurus, Urtueles, Perabazones, Frentones, Aquilotes &c. &c. Wen quer soll dies munderbar perfommen, nachdem in Europa, Assen und Afrisa, die machtigsten Nationen gleichem Schicksale unterlagen, des ren Ramen wir zwar aus Buchern wissen, deren eigents liches Vaterland aber, so wie ihre Dauer, Städte und Untergang unter den Alterthumssorschern die hestigsten Streitigseiten, die mohl nie entschieden werden dürsten, veranlassen?

Diek will ich bier als einen Jusas beifügen. Raum findet man eine Mation in Paraquan, um meiche fich nicht unfere Leute Dabe gegeben, der fie nicht, so oftes ibunlich war, Bleden erbauet, und Menschlichkeit, Religion und Untermurfigfeit gegen den fatholischen Ronig beigubringen gesucht hatten. Boringlich aber haben fich die Quaranier, Die jahlreichken aller Bollerschaften in Paraquan, und so ju sagen die Beberrscher, welche von den Europåern durch ihre Baffen nie ju Paaren getrieben werben fonnten, bei bem Unterricht unserer Bater folgsam und gelehrig bezeigt, und fast durch zwen Jahrhunderte Gott und dem katholischen Könige so eifrig gedient, als man es von teinem andern amerifanischen Bolte verlangen oder ete warten dürste. Fürwahr die Quaranier haben es den sottesfürchigen Konigen von Spanien ju banken, daß fie ibnen aus Europa ju ihrem Unterricht in der Religion Jesuiten bineingeschickt und reichlich unterhalten, daß sie ihnen nur einen mäßigen Tribut abgesodert, daß sie, um selbe wider thre Reiber und Berlaumber ju ichugen , tonigliche Briefe ansgefertiget, und mit taufend Gunfibezeugungen milb. reichk überschüttet baben. Das Andenken dieser Wohlthas ten mird kein Zeitalter bei ihnen vertilgen. Indessen wird boch auch niemand, der fich in Paraquay ein wenig uiugeschen bat, in Abrede stellen, daß auch die Spanier den abu \$ 4

von uns gehildeten Quaramiern vieles schuldig sind. Denn sie haben saft alle Kriege, welche die Spanier wider ause wartige und einheimische Feinde geführet haben, mitgemacht, und an den meisten Siegen dieser lesteren nicht wenig Antheil. Vielmal haben sich alle indianische Rastionen in Seheim zum Untergange der Spanier verschwesten. Ohne Zweisel wärde eine so ungeheure Anzahl der Aufrührer über den kleinen Hausen der Europäer gesiegt haben, wenn sich nicht die Quaranier and Ergebenheit gegen den katholischen König den Auschlägen und Unternehmmungen der Widerspenstigen nacht ücklich widersetz hätten. Rus nachstehendem Vorsalt mag man auf das übrige schliessen.

In den Jahren 1665 und 1666 machten beinabe alle Indianer Auschläge die Spanier aus der gangen Proping ju verdrangen; nub der Geiff bes Aufruhres und der Widerspenstigkeit hatte sich in ganz Paraquay verbreitet. Der Statthalter Alphonfus Sarmiento eilte auf diefe Geruchte gang erschrocken aus der Stadt Assumtion mit einem fleinem Korps nach dem Flecken Arecaya, welches und gesehr 60 Meilen davon am Fluß Yeyuy liegt; weil ibm die Treue der bortigen Einwohner verdachtig vor-Die meisten maren Privatspaniern dienstbar, und haber mit ihrem Schickfale febr ungufrieden. Re verstellten sich und empfiengen den Statthalter mit allen ihm gebührenden Ehren, so daß dieser für benselben Zeitpunkt nichts Arges mehr beforgte, und fich in den aus den Aeften ber Baume und Stroh in der Gile aufgeschlagenen Butten mit feinen Leuten lagerte. In ber Racht fielen die Indianer mit Waffen aller Art über die Spanier mitten im Schlafe ber, und steckten felbft Diefer ihre Sutten in Brand. Bon ben lettern blieben einige auf dem Plate; viele wurden vermundet, und Die Rleiber der meisten verbrannt; das Pulver flog in Die Luft's und die Aufrahrer bemachtigten fich einiger Musques .

Musqueten. In diesen miflichen Umftanden flüchteten fich die meisten Spanier theils nackt, und theils verwundet in die nabe Rirche', worinn fie sich, wie in einer kleis nen Schanze eine Zeitlang ficher glaubten; allein Mangel an Lebensmitteln und Baffer rieb fie beinahe auf. der außersten Roth nahmen fie jum Weihmasser, welches in einem groffen Gefaße ausbewahret wurde, ihre Zuflucht, Beil fich bie Feinde um die Rirche herum postirten, fo mar ihnen alle Gelegenheit jur Flucht ober Proviant ju erhafchen benommen. Da die hungerenoth immer drine gender wurde, so versuchten die kahnsten unter den Belagerten die Wachsamkeit der Indianer zu hintergeben, und fich in ben Bleden berausznichleichen, aus welchem fie auch eine Portion Waffer nebst' einem Schwein jum groffen Labsal der Bedrängten mit fich jurudbrachten. Die spanischen Geschichtschreiber erzählen, bag bie Berwundeten durch den Genug des Schweineffeisches (Die Mediginer mogen hieraber lachen, wie fie mollen ) genasen. Wielleicht maren es folde, denen der hunger noch weit unerträglicher als ihre Wunden schien? Bon dieser aus ferst kritischen Lage, worinn sich ber Statthalter mit seis nen Spaniern befand, wurden die quaranischen Ytatinguas, deren sich bei 8000 in den von und erbauten und uns ferhaltenen Fleden G. Ignas, und unferer lieben Frau vom' b. Glauben aufhielten, benachrichtiget; burch welchen Wes weiß ich nicht. Beide Kolonien fanden fammt ihren Seelforgern unter dem P. Quela, einem Sardinier. Weil dieser jeden Aufschub und jedes Berathschlagen in dies fen Umstånden får außerst bedenklich hielt, so begab er sich mit 200 Indianern zu Pferde alfogleich auf den Weg, auf welchem der Moraffe und Fluge wegen nicht leicht fortzukommen war, und eilte bem bedrängten Statthalter in Hilfe. Wider alles Bermuthen langte er noch innerhalb 24 Stunden in dem Flecken Arecays an, wo et bann auf der Stelle die aufrährischen Indianer angriff, Cinc

with the same

eine Menge theils tobtete, theils gefangen nahm, und nicht wenige vermundete. Dan fann fic vorstellen, mie welchen Ausbrucken der Erkenntlichkeit die nunmehr erlos' pen Spanier ihre Befreger empflengen. Aus den Quas raniern wurden 3 Reuter auserlesen, welche, ohne auf die Beschwerlichkeiten bes Weges zu achten, die Briefe des Statthalters spornstreichs nach Assumtion bringen nußten, um daselbst von dem, mas vorgefallen mar, und was noch ju feiner und ju ber Proving Sicherheit vorgekehret werden sollte, Rachricht zu geben. Als nachmals ber Dof zu Madrit von diesem Vorfalle Bericht erhielt, bemunderte selber die Treue und die Tapferkeit der Quaranier. Gelbst der Ronig legte ihnen in einem Schreiben an fie, das verdiente Lob bei. Dieses unvergängliche Deukmal der unverbiddlichen Treue der Quaranier gegen den Ronige und dieses seiner Gewogenheit gegen jene wird in dem Archive des Fleckens unferer lieben Krau vom b. Glauben aufbewahret. Der Statthalter hingegen konnte, einaebenk der ihm geleisteten Dienste, des Lobes fein Ende finden; ja er bekannte offentlich, daß, wenn die spanische Monarcie uberall so getroue Un.erthauen, und von einer so vortreflie lichen Manustucht batte, sie über alle ihre Feinde gewiß fiegen wurde. Es last fich aus bewährten Schriftfiellern beewiesen, daß die Empsrungen, welche die aufrührerischen und friegerischen Mationen, alle Spanier aus dem gande ju jagen, anzettelten, wirklich ausgebrochen maren, wenn ffe nicht die Macht und die beharrliche Treue der Quas ranier gegen ben Ronig bavon abgeschrecket hatte. eben dieses jog ihnen auch den Dag aller ber Bilden ju . welche gegen die Spanier einen unverschnlichen Grou be-So haben die Quaycurus eine sabireiche und außerst Friegerische Ration ben zween Flecken ber Ptatinguas burch beständige Uiberfalle, Riedermegelungen und Biebraub viele Jahre also jugesetzt, das diese um der Ruhe willen an ihigen Plat zwischen den Flühen Parana und ParaParaquay gezogen find, wo fich die Racksommen berer, die den in Arecaya beangstigten Spanieru zu hilfe kamen, noch aufhalten.

In eben bem Jahrt 1665 verheerten die Calchagnies, eine der ftreitbarften Rationen, alle Aecker und Meyerenen um die Stadt Santa Fe herun; schiossen die Stadt felbst ein, und brachten fie auf das außerste. Bahrend da alles sitterte, ließ der Statthalter Anton de Vera Muxica ein beträchtliches Korps Quaranier aus ihren Flecken am Uruquay beranruden. Diefe hieben unter ben Belagetern so grimmig herum, das sich die Uibriggebliebenen eilends durch die Flucht retteten, und viele Jahre aufs Biederkommen vergassen. Ich murbe nicht fertig werden, wenn ich alle ihre Unternehmungen von biefer Art anführen wollte. Oft haben mehrere taufend Quaranier viele Jahre in dem königlichen Deere mit dem Ruhme einer befondern Treue und Tapferkeit gedienet, man mochte nun wiber die Artugiesen, ober die aufrührischen Spanier ber Stadt Affumtion, welche fich ben kiniglichen Befeb. len hartnäckig wiedersetzten, ober wiber die Indianer, fich wider die Spanier und ihre Regierung die Diese unbeverschworen hatten, ju Belde gelegen seyn. granzte Anhanglichkeit aber gegen ben König bat ihnen niemand anderer als unfere Bater eingepflanzet, indem fie vorber, ebe sie sich unserer Unterweisung und Aussicht anvertrauten, fich stetts als die abgesagtesten Beinde der . Spanier gewiesen haben. Es bat uns nicht wenig Beit und Mabe gefostet, bis fic biefe abermachtige, und auf thre Frepheit arger noch als bas Gewild erpichte Ration unter die gottlichen und koniglichen Befehle schmiegte. In der That haben auch viele, welche in andern Dingen unfere Chre brandmarkten, die fühnen und gladlichen Bemühungen ber Jefuiten für bie Quaras · nicr

nier bewundert, und denselben die herrlichsten Lobsprache beigelegt.

Man hore ben berühmten Bougainville (Voyage Autour du Monde Seite 121) welcher von unseren Missonaren bei den Quarquiern nicht wie ein Geschichts schreiber, sondern als ein Lobredner zu sprechen scheint. Sie haben, sagt er, die Laufbahne ihrer Unternehmungen mit der Seelengroße der Martyrer, und einer mahrhast englischen Geduld betretten. Diese zwo Eigenschaften fa men ihnen sehr wohl zu statten, wenn sie trogige, wankelmuthige, und auf ihre Meinungen und alce Freybeiten äußerst eingenommene Wilben aus ihren Walbern herauszutichen, und bei ihnen zu bleiben vermögen, oder fie jum Gehorfam ober ju nüglichen Arbeiten gemöhnen sollten. Uiberall stießen ihnen ungabliche Schwierigkeiten auf, und bei jedem Schritte zeigten fich neue Dindernisse. Allein ihr apostolischer Eiser überwand sie allez und ihre Leutseligkeit machte zulest dieses unbaudige und robe Waldvolf willfährig und jahm. Sie brachten die Wilden in Kolonien jufammen, gaben ihnen Gefege, und unterrichteten sie in schönen und nüglichen Runften, so daß sie die barbarische Mation ohne Meligion und Menschlichkeit in ein sans tes, gefälliges, höfiches und dem driftlichen Glauben bes sonders ergebenes Bolk unstalteten. Singerissen von den siegenden Gewalt der Beredsamkeit ihrer Apostel gehorche ten die Indianer freywillig Mannern, von denen fie sas ben, daß sie sich für ihre Glückfeligkeit aufopserten. Go ehrenvoll spricht von uns Bougainville, und, wie ich nie gezweifelt habe, von gangen Dergen. Indessen werben vielleicht bennoch einige dieses (gang Paraquay ist Beuge) gewiß verdiente Lob in Zweisel ziehen. Aber wie! da eben dieser Schriftsteller zwar nicht aus Mißgunst, sonbern durch die Ergablungen der Uibelgefinnten, wissenden ju Buenos Myres hintergangen, seiner Geschichte cins

eine Menge für uns eben nicht fehr rühmlicher Dinge von ben Riecken der Quaranier, einschaltet, sollten mobl Bers nänftige Anstand nehmen ihm in bemy was er von uns Lobmardiges fagt, Glauben beigumeffen? Aber fep es auch, daß man den herrn von Bougainville nur damals glaubwardig finde , wenn er Bofes von uns fpricht, fo fann uns dennoch nar febr wenig baran gelegen fepn. Man hat so viele gehruckte Briefe der Bischose und Statthalter an die Könige von Spanien und Pabsic, welche zu Genüge beweifen, daß die Dabe, die fich die Jesuiten um die Quaranter und andere Bolterschaften fon in das zweyte Jahrhundert geben, weder unnug, noch vergeblich verwendet war. Man erlaube mir aus dem lateinischen Schreiben- Des wurdigen Bischofs Johannes. de Sarricolea Y' olea aus Paragnay von 23 November 1730 an den Pabst Klemens den XII. eine Stelle anzufibren. — In den vollreichen Fleden, beißt es das felbst, welche die Jesuiten inne haben, wohnen die In-Dianer, welche fie aus der heidnischen Barbaren durch ihren evangelischen Bleif, ihre Arbeit und Standhaftigkeit jum katholischen Glauben gebracht haben. Diese Rolonien find mit dem Blut der Miffionare gepfianget, mit ihrem Sowethe begossen, und mit Wort und Beispiel gepfleget worden. In diesen 30 paraquanschen Flecken, worinn bei 130000 Quaranier gegählet werden, blubt fast gang die Frommigfeit ber erften Christen, und Tempel und Gottesdienft find dafelbst im vollem Glanje jur Beschämung der aften Christen, jum Erstaunen der Wilden, jur Ders wurderung der Matur , jum Triumphe der Gnade, jum Siegeszeichen des Kreuzer Christi, n. Co oft ich dieset Schreiben des erlauchten Bischofes las, so oft glaubte ich die alte Aufrichtigkeit der Spanier aus dem Munde ber Momer zwar nicht so zierlich, aber eben so offenherzig fprechen zu horen. Mit biesem Briese fimmen auch die es Pandern Bischöfen in Paraquay als des Josephs Pa-

von Affuntion vom J. 1725, und Joseph Peralfa Bie schofs von Buenos Apres vom J. 1743 an den Konig Emanuel Abad Y'llana Bischof von Spanien überein. in Tukuman schrieb, als er in den Flecken seiner Disces, worinn unfere Leute verschiebene indianische Rationen unterrichteten, die gewohnliche Untersuchung anstellte, in die Pfarrbucher das berrlichfte Lob Der Jesuicen ein. Chendasselbe that auch im Jahre 1765 Emanuel de la Corre, Biscof zu Assumtion, da er um eben diese Zeit, das ift, che wir aus Paraquay vertrieben wurden, die quaranischen Bleden untersuchte. Dingegen verfolgt. Bernardinus Care benas Bifchof von Affumtion, Diefer Storer der gangen Proving, wie aus den Jahrbuchern erhellet, im vorigen Jahrhunderte die Jesuiten, weil sie sich seinen unruhigen und aufrührischen Anschlägen wiberfest hatten, aus allen Rraften; legte ihnen eine Menge jur Laft, und vertrieb fie aus ihrem Rollegiv und der Stadt Assumtion. ibre Berbannung mabrte nicht lange; denn fie murden durch konigliche Authorität wieder in ihre vorige Gise. eingesetet. Durch ebendieselbe murbe ber unruhige Pralat, welcher fich die Sewalt eines Gtatthalters angemasset hatte, gezwungen, die Stadt und sein Bistum mit bem Rücken anguseben, ohne dieses wieder jemals zu erhalten. Alles dieses ift weder unbefannt, noch zweydeutig. fo einem Manne getadelt ju werden, mußten wir uns ju einer Chre antechnen Chen dieses gilt auch von dem bekannten Joseph Antequera, diesem Divkletian ver Icsuis Diefer bertrieb anfangs ben rechtmäßigen Statte Usuntion Didacus de los Reyes mit halter von Einwilligung aller aufrührischer Spaniern; nachmals abet feste er ihn gefangen, und warf fich burch feine boshaften Rante jum Statthalter auf. Der Garzia Ros, welchen der Bicekonia von Pern in Diese Proving ale Statibalter um die Unruhen barinn zu dampfen geschietet hatte, warf er in einen dusteren Kerker. Der Unterkönig ertfilte Paper

dem Gruno Moris de Zaballa Statthalter von Buenos Apres Befehle Antoquera den Urheber ider Empdrung und das Hanpt der Anführer zu Paaren zu treiben. hicrauf trat Zaballa mit 6000 Quaraniern und einem lkinen Sanfen Spanier nach Affumtion den Marsch an. Als nun Antequera sab, daß die königlichen Bölker den seinigen weit überlegen waren, so nahm er auf 3 Jagds foiffen, die er mit 40 Mann befest batte, auf bem flus Paraquay die Flucht. Er wurde aber in ber Stadt Plata, welche and Chuquisaca beißt, eingehohlt, und im April 1726 nach Lima ber Sauptstadt in Peru geliefert. Rachdem man feine Sachen auf das genaueft durchsucht hatte, fällte endlich ber Unterfonig das Todesurtheil über ihn, fraft dessen er enthauptet werden . follte. Deffen ungeachtet wurde er im Gebeime erschoffen, weil man befürchtete, der Pobel, welcher feinem Landsmans ne for jugethan mar, mochte ibn ben Sanden der Ges rechtigkeit mit Gewalt entreissen. Der Ehrgeit, sagt ein spanischer Schriftsteller, und andere Laster, benen fic Antequera überließ, schleppten den sonst scharssichtigen Mann in den Kerker und selbst auf die Stätte des Todes. Die Jesuiten überhaufte er, weil fie es mit ihren Quataniern stats mit der Parthey des Königs hielten, mit allen möglichen Berlaumdungen und Schnidbungin; vertrich fie gewaltsam aus ihrem Rollegium, das ihnen aber nahmals wieder eingeräumet wurde, und fügte den nabe bei ber Stadt gelegenen Rlecken der Quaranier viel Uibels zu, daß sie ihrem Untergange nahe waren. Anton Ulloa, welcher fich in seiner Geschichte zwar ohne feine Sonld vielmals geirret hat, murde auch hierine fals von den Peruanern hintergangen, nach deren Urtheil Autequera ihr Landsmann entweder ganz unschuldig war, oder doch eine gelindere Strafe verdienet hatte. Allein, diejenigen, die um die Sache wissen, lachen mit Rechte aber fie. Außer ben angeführten gab es noch in Paraquap Leute R

Leute von verschiedenen Standen, welche balb aus Reib, bald aus Eigennut die Jesuiten, die fich die Rultur der paraquaischen Rolonien angelegen fenn ließen, auf allerlen Art schmabeten. Allein nur Blodfinnige oder Unwissende lassen fich burch ihr Geschwaß berucken. Bernunftige Obrigkeiten haben fie Ofters als Berlaumder er-Plaret, und bestrafet. Ich kann, und mag mich mit ber Erjählung diefer Begebenheiten Acht abgeben, weil man fie in allen Seschichten von Paraquap durchgangig antrifft. Man wird bei Durchlefung berfelben gewahr werden, das die Jeswiten von vielen angeklagt worden find; bas aber die Anjahl ihrer Bertheidiger, namlich ber Könige, Bischöfe, Statthalter re. welche die Falscho heit der Anklage mit Augen sahrn, die ihrer Feinde Wie viel den Quaraniern die Dubeweit überstieg. waltung der Jestiten genutt habe, liegt an dem Dag, so daß wir fremder Zeugnisse nicht einmal nothig haben. Denn als wir im Jahre 1767 die 32 Flecken der Quas ranier, an deren Erbauung unsere Bater ihre Mabe beinahe durch 2 Jahrhunderte verwendet haben, verließen, fo waren das Christenthum und alle näglichste Ranfte darin in ihrem blubendstem Suffande. Auch enthielten Die Kolonien die bequemften Saufer, prachtige Kirchen, einträgliche Maxerepen, und was das vorzäglichste ist bei 200000 Christen. Wir schifften uns nach Europa ein, und wanschen und bieß einzige jum Preise unseres Someifes , und des von unfern Brudern vergoffenen Blutes, das diese unsere Sohne in Christo'in ihrem ungebencheltem Cifer für die Religion, und ihrer unverbrüchlichen Trene gegen Gott und den katholischen Konig beharren mochten. Rachbem wir unfere Uiberfahrt über bas ungeheure Meer, welches Amerika von Europa scheidet, gläcklich und frenwillig vollbracht haben, fürchteten wir uns nicht mehr dieselben noch einmal hindber machen ju muffen: aber bas besorgten wir, daß fich nicht unfere Schaase Pad

nach dem Berlust ihrer Hirten zerstreueten. Möchten wir doch einmal sichere Rachricht erhalten, daß unsere Besorgnis ungegrändet ware.

Bon den jehn von unfern Leuten gebauten und unterhaltenen Flecken der Chiquiten an den Granzen von Peru, welche gegen das Ende des 1767sen Jahres, 5173 Familien, und in allen 23788 Köpfe jählten, sabe ich oben Meldung gemacht. Diese Judianer wurs den wegen ihrer friegerischen Gemuthkart, und vergiftes len Pfeilen burchgangig gefürchtet, und Dienten mit vite let Treue und Tapferkeit somohl wider die Wilden, als and wider die Portugiesen, so oft ke von dem Statte. halter des Konigs baju aufgeboten wurden. Weniger bolfreich aber defto wichtiger für bie effentliche Sicherheit waren die 4 Kolonien der Abiponen, die zwo der Mo-, cobis, eine der Tobas, und noch eine andere der Mbay25, welche wir diesen berittenen, und fireitbaren Mationen erbauet, und bis zu unserer Abreise unterhalten baben. hiezu füge man noch bie unberittenen Lules, Vilelas, Chiriguanas, Chunipies, Homoampas, &c. die wir jum katholischen Glnuben bekehret, und in die Lolonien verfetzet haben. An Sprachen, Gitten, und Schräuchen kommt keine ben andern gleich, doch verlegen fich alle auf den Ackerban. Diese von uns gelegien Pflanjungen. ließen wir bei unserer Abreise in Europa andern Wartern über.

Berschiedene Fleden, die theils wir, theils auch and der angelegt haben, eristiren schon lauge nicht mehr, sum Theil wegen des Leichtfinns der Einwohner, die sich wies der nach ihren vorigen Ausenthalt sehnten, sum Theil aber auch wegen der Bosheit, Schläfrigkeit und des Geißes der Europäer. Nach dem Zeugnist des P. Joseph Sanschez Labrador, welcher ein historisches Manustript hiers des Labrador, welcher ein historisches Manustript diers

aber felbst eingesehen hat, find bei 73 indianische Flecken vou verschiedenen Rationen in Chaco eingegangen. der Anführung ihrer Ramen fürchtete ich die Gebuld meis ner Lefer ju erninden. Fur die füblichen Wilden, welche die Terra magallanica bewohnen, haben unsere Leute noch in diesem Jahrhundert mit ungeheuren Kosten 3 Blecken angelegt, und der feeligsten Gottesgebahrerin gewidmet. Der erfte, welcher von der unbefleckten Empfangu f ben Mamen Conception subret, hat Pampas von allerlei sublandischen Rationen ju Ginwohner, and diente ben Roloniften von Buenos Apres jur Schuswehre. Diese neu errichteten Pflanzungen ftanden zween Manner vor , die alles zeit piele Gottseligkeit, Ringheit, und in Erduktung der Beschwerden eine besondere Große der Seele bewiesen baben, namlich ber P. Mathias Strobl aus ber ofterreichischen, und P. Emanuel Querini aus der remischen Pro-Die Ramilie dieses letteren ift unter ben venetianifcen eine der berühmtesten; und sein Geburtsort die griedifche Infel Bante, worauf fen Bater die Stelle eines Statthalters der Republick bekleidete. In der Akademie su Korduba lehrte er die Philosophie, und verwaltete nicht nur die vornehmsten Kollegien , fondern auch die gange Provinz. Von feiner Tugend hatte febermann bobe Begriffe. Als er aus Amerika mit seinen übrigen Mithradern aus radlehrte, hatte ibn ju Rom Ricmens ber XIII. fein Landsmann, und einst fein Micschlier fehr lieb, wo er auch vor wenigen Jahren sein Leben beschiof. BeideBå. ter hatten fich bei den Quaraniern lange aufgehalten, fich eine besondere Geschicklichkeit mit ben Indianern um= jugehn, und ihr Herz zu lenken eigen gemacht. Dadurch bekehrten fie nicht wenig Pampas jum Christenthume. Die Rachbarschaft der Stadt und der spanischen Mapereyen, wo es weder an Brandwein noch an Aergernisse mangelte, binderte fie die Wilden auf bessere Wege zu brine gen auf eine ganz unglaubliche Art. Die Serranos. GIK

und die manchmal unter ihnen wohnenden Patagonen, welche die Pampas ju besuchen von allen Seiten herzufamen, murden theils durch die Frengebigkeit Diefer Bas ter acwonnen, und theile auch durch die Bequemlichkeis ten, melde die Ginwohner ber Fleden genoffen, gereißet den Wunfch- ju außern, daß ihnen auch auf ihrem vaterlandischen Boden so ein Fleden gebauet marbe. Dies kn Bunfc fuchten wir ihnen auf der Stelle ju befrie-Bu Diefem Endzweck begaben fich die P. P. Cardiel und Falkoner, wovon dieser ein Engelländer und gefdicter Mediziner, ber andere ein Spanier' febr eifrig und unerfchrocken, beide aber jum Umgang mit ben Indianern von Matur gemacht waren, in die Bufte zu den Bilben, um ihre Befinnungen anszusorichen, und fich um einen bequem gelegenen Plat fur die in errichtende Rolonie umzuseben. Es hielt febr fcwer einen folchen ju finden, weil einerseits das Wasser, auf der andern Seite. bingegen Bau = und Brennboly ftets mangelt. Deffen ungeachtet wurde julest bennoch die Rolonie angeleget, und berselben ber Ramen Nucstra señora del pilar unsere liebe Fran von der Gaule beigeleget. Marike und Thscuanwya zween Raziquen, und leibliche Brader zogen fich nun mit 24 jahlreichen Dausgenoffenschaften hinein. Die Aufficht barüber wurde bem P. Mathias Strobl, weil er ihre Eprache inne batte, anvertrauet. Der verschiedenen Shidfalen ungeachtet, welchen neuen Rolonien immer uns terworfen find , zeigte fich eine febr gegrandete Soffnung für ihre Aufnahme. Allein bald batte ein unvermutheter Streich die neue Kolonie, wie der Reif die Bluthen, M einmal ju Grunde gerichtet. Bon ungefehr wurde in ber Segend von Buenos Apres ein Mord verübet. Der Statthalter schickte Goldaten aus des Thaters babdast zu werden. Eben dazumal war der Kazique Yahati ein Serrano mit 15 Personen beiderlei Geschlechts nach der Stadt gereiset, um verschiedene Rleinigkeiten, theils fic **M** 3 einzueinzuhandeln, theils zu verhandeln. Er fließ baber auf die Soldaten, welche ihn und die seinigen ohne das ges ringste Angeichen als des Mordes verdächtig gefangen mit fich fortführten, und in der Stadt in ein enges Gefangnis einschlossen. Diese ihren, wie fie gewiß wußten, unschuldigen Landesleuten jugefügte Unbild gieng dem Serranos unaussprechlich nabe. Der P. Strobl, welcher fic damals unter ihnen aufhielt, lief augenscheinlich Gefahr sein Leben zu verlieren, um für die Unvorfichtigkeit der Soldaten ju bufen. Im vollen Grimme foicte das Bolf den Casiquier Mariko, welcher an beiden Augen blind war, aber bei ihnen im größten Ansehen ftand, auf der Stelle nach der Stadt ab, bamit er von bem fpanischen Gratthale ter die Befrepung feiner Gefangenen foberte, ober im Beigerungs - und Bergogerungefalle ben Spaniern im Ramen der gangen Nation den Krieg ankundigen folite, welcher pon dem Augenblicke dieser Erkarung an anfangen wars Diese flolze Drobung jagte bem Statthalter de. feph Andonaegui, welcher fich der Schwäche feiner Truppen, die er den jahlreichen Reinden entgegen ju seben hatte, bewußt war, viele Furcht ein. Er ließ daber die Untersuchung über den Todtschlag noch einmal vornehmen. Rachdem man die Zengen noch einigemal ane gehöret hatte, zeigte fich zwiegt die Unschuld des Caziquen, indem glaubwurdige Bengen aussagten, bag er jur Beit "des ausgeübten Mordes in einer Bude in der Stadt ge-Dierauf murben bie Begachtigte, welche 4 wesen ist. Monat lang in einem Rerfer unschuldig schmachten mußten, von dem Statthalter einem febr gerechtigkeitstiebenden Mann auf frenen Sus gesetzet, und ihnen erlaubt wieder zu den Ihrigen zurückzukehren. Dies erreignete fich in Anfang des 1748sten Jahres, eben als ich zu Buenos Apres angelanget war. Rach ihrer Entlasfung aus ber Gefangenschaft fab ich fie in unserem Rollegium, und konnte mich bei ihrem Anblicke der Thranen kaum enthalten. Ich unterhielt mich mit dem blinden Caciquen Marike, einen gesprächichen Greis febr lange mittelft eines Dollmetichen, der den lächerlichen Junamen führte Domingo de los Reyes Castellanos, Doministus von ben spanischen Königen. Weil ich ihm in meinem Zime mer auf der Biola d'Amour vorspielte, und die von ihren Beibern gewebten Rleider febr erhob, gewann mich der blinde Cacique so lieb, daß er mich instandig batt', ich möchte mit ihm in die Rolonie kommen um den alten P. Matthias Strobl unter die Arme ju greifen. 36 muß betennen, daß mir mein Ganmen fehr nach diefer Reife mafferte. Wie angenehm anwortete ich ihm, ware es mir, wenn ich mich gleich auf bas Pferd fegen, und mit dir in das magellanische Gebiet eleben konnte. 26 lein wir alle, die wir uns zu diesem Stande befennen, darfen aus eigenen Billen teinen Schritt thun, es fev denu., bag uns unser Rapitain (ber Provingtal) irgende wohin schickt. Wo ift er, euer Rapitain, fragte ber Alte hastig. In eben biesem Sause versetzte ich: woranf er sich straks durch einen andern in das Zimmer unsers. Provinziale fabren ließ, und ibm aus allen Kraften, wies wohl umfonft anlag, das er mich ihm jum Gefährten mitgeben möchte. Der Provinzial gab ihm zu Antwort, das ich ist zu etwas andern bestimmt wäre, aber er verficerte ihm, daß er mich in zwey Jahren in feine Rolonien senden warde. Ich hatte noch bas vierte Jahr der theologischen Studien, ju Korduba in Tufuman pa vollenden. Mein Oberer warde ohne Zweisel sein Wort gehalten haben, wenn er mich nicht jählings für bie Abiponen gebraucht batte.

Mit der Befreyung der Sesangenen zu Buenos Upres schien sich auch der Sturm gelegt zu haben, und die Ruhe durch die neue Kolonie der Patagonier einen noch dauerhasteren Suß zu gewinnen. Man errichtete Ma

namlich, biefen 4 Meilen von ber Pflanzung zu U. T. Frauen von der Saule einen besondern Flecken unter bem Ramen jur Muttergottee der Verlassenen (de los Desamparados.) Zu Borsteber desselben wurde der P. 20rent Balda von Pampelona aus Ravara ein Anverwandter des b. Franziskus von Xavier nebst dem P. Augufin Bilert aus Catalonien ernannt. Die dren Caciquen Chanat, Sacacku, und Taychocó jogen sich mit 80 Genossenschaften in diesen Pflanzort. Gine Genossenschaft bestand aus 3 ober 4 juweilen auch aus mehreren Familien; jede Familie aber aus 4, 5, manchmal auch mehreren Ropfen. Denn die Patagonierinen find aus fruchtbar, und die Bielweiberei ift bei ihnen nichts Ceft-Sie find auch gelehriger als andere Endlander, der Taufe minder abgeneigt. Es thut mir leid, daß ich ihrer, Jugend weder Chrbarkeit noch Schambas tigkeit nachsagen fann. Die Spanier standen bis dabin mit demfelben beinabe in gar keinem Berkebr. Bon cieiner so jahlreichen, willfährigen, und Abrigens gutmisthigen Ration lief fich für das Christenthum vieles er-Allein auch bier machte die Holle unfere warten. Donung ju Baffer. Cangapol, von den Spaniern Cacique bravo genannt, ber sich durch seine Gestalt, Leibs : und Griffesgröß', und Menge feiner Untergebenen unter allen Caciquen am meisten auszeichnete, furz den Dberbefehlshaber in diefen Gegenden spielte, sah diefe neue Pflanzungen schon lange mit scheelen Augen an. Gr beforgte, daß die Freundschaft der Spanier weiter greifen, die Frepheit ber fab'andischen Rationen Sefahr laufen, und sein Anschen, wodurch er in diesem Laube eine Art von Obergewalt ausübte, nach und nach untergraben werden, und in Berfall gerathen michte. Er ließ fiche demnach seine hauptsächlichste Gorge seyn, wie er die Rlecken so bald als möglich zerstören, und die Lehrer der neuen Religion aus dem Lande vertreiben mid.

mochte. Er suchte daber so viele Wilde', als er konnte, jufammenjubringen, folog mit ihnen ein Banbuig, und machte fich mit felben auf fein Borhaben auszufahren. Auf die Rachricht, daß die Feinde in groffer Menge in Anjuge maren, schrieb der P. Strobl jeitig an den Gtatte halter und die Stadt Buenos Apres um Silfevoller jur Bertheidigung der neuen Kolonie. Diese versprach mohl 70 Reuter aus der Landmilis dahin abjuschicken;' allein es kam nicht ein einziger. Jener entschulbigte fich mit der Unmöglichkeit dem Berlangen des Paters zu willfahe ren, so gern er auch wollte, weil er aufrichtig bekenneu maste, daß er feine regelmäßigen Truppen nicht einmal Betheidigung des Safens und der Eittadelle von Buenos Apres für hinlanglich hielte. Da alfo ber P. Strobl von den Spaniern, benen an der Erhaltung Dies fes Fleckens am meiften gelegen senn mußte, eine abschlägis ge Antwort erhalten hatte, fo entgieng er mit ben Scimigen den Scinden, die bereits in groffen Cagreisen bers aurudten, weil er jum Widerstand fich nicht fiart genug fublte, durch die Flucht. Die Flecken, Mayerenen, und Biebbeer den wurden den Wilden überlassen. Allein dies fen Berluft der Ochsen und Schaafe konnte man durch Die Meuge berjenigen Menschen, deren Leben man von Dem Grimme ber jablreichen Schwarme ber Feinde rettes te, für hinlanglich ersett halten. Die Reubekehrten und Mengetauften, die es mit Gott und den Spaniern aufrichtig meinten, begaben fich mit ihren Seelenhirten in dem Alcden Conception als einem Zufluchtsort. Allein auch diefer Roionie festen die Bilden mit ihren taglichen Streifereyen also ju, daß man fle, weil sie die spanische Befagung nur folecht vertheidigte, den 13 hornung 1753 verlaffen mußte, jum offenbarften Rachtheil ber Stadt. Denn da unn die Wilden zu Pferde überall fren herumschwarmen konnten, so blieben die Mayereyen bei 40 Meilen weit von ber Stadt ohne Biehwarter, M 5

ihrer Fruchtbarkeit wegen berühmten Setreibefelber um S. Magdalena herum ohne Schnitter; weil alles davon gelaufen war. Gelbft in ber Stadt, welche meder Graben noch Mauren und Thore bat, machten vielmais wirkliche, und vielmals eingebildete Gesahren die jaghaften Einwobner oft schändlich genug gittern. In den herumliegenden Reldern und Mayerepen murbe von den ftreifenden Wilden eine Menge Bieh weggetrieben, und viele Menfchen theils ausgeraubt, theils erschlagen, Die Dragoner, welche auf dem Felde herumpatrauilliren, und ben Reind im Zaume halten follten, befommen von Zeit ju Beie tudtia Solage. Die Silbermagen von Pern wurden auf dem Wege vielmal weggenommen, und ihre Bede Eung und , Kubrleute jammerlich ermordet. An der Bay des Gilberflusses Barragan, wo die Schiffe umgeleget und ausgebeffert werden, brachten die Wilden oft die Ginmob. ner auf das außerfte, niemals aber find fie von jenen ficher. Die, welche in der Absicht in die Galinen Salz nach. Guben in groffer Anjahl bringen, bins abgiengen, wurden ofters alle zusammen umgebracht. Erft dann empfanden die Spanier die Wichtigkeit ber süblichen Pflanzungen, nachdem fie felbe, und die hoffnung fie jemals wieder berjuftellen verloren haben. Run wandeln fo viele taufend Indianer in den mittagigen Provinzen in tiefer Finfterniß berum; ein bejammernsmurbiger Gedante ! Wem sollen nicht das unsägliche Ungemach, die Beschwerlichkeiten ber Reisen, der Mangel an allen Bedurfniffen, die täglichen Lebensgefahren, welche unfere Bater durch fo viele Jahre für diefe Boller ausgestanden haben, und ihre viele vergeblich darauf verwaudte Muhe, Thrånon ablocken? Außer den Kindern, beren sie die meistem vor ihrem Tode getaufet, und den Ermachfenen, die fie in siemlicher Angahl får die Seligkeit vorbereitet haben , arndteten fie von allen diesen nicht die geringfte Frucht ein. Anfangs mußten fic die Bater, so lang bis man ibnen

ihnen Schaafe und Doffen ju ihren Unterhalt fcidte, mit Werdesleisch dieler täglichen Rehrung der Indianer behel-Wann der P. Thomas Falfoner ein Engellander mit feinen Indianern die Felder durchstrich, bediente er fc fein Pferdfleifc ju foneiden, allemal feines Buts aus fatt eines ginnernen ober bolgernen Tellers. Dadurch aber wurde der Dut fo fett, daß ihn die Baldhunde, wovon in den dortigen Feldern alles voll ift, während ba ber P. Falfoner schlief, auffrassen. 3ch war in Bnenos Mpres, als er um einen neuen hut batt, und fich über die Sefrassigleit der Sunde beschwerte. Der Wohnort des P. Strobels wurde, ich weiß nicht von welchen Bofewichtern augejundet. Das Dach von Stroh branute fcon, und er wurde selbst in seinem tiefen Schlafe ohne Zweisel ein Opfer der Flammen geworden senn, wenn ihn nicht ein treuer Indianer aufgewecket, und aus ber Feuerebrunft gerettet batten. Aber das getraue ich mir zu beweifen, daß, fo viel Bofes die Judianer unfern Batern auch jugefüget haben, bennoch benselben von bem fpanie schen Pobel, und Brand- und audern Waarenhandlern noch weit mehr angethan worden ist. Weil man fie von den Wilden zu entfernen fuchte, rachten fie fich burch allerlei Marden, Erbichtungen, und Lafterungen. viel ließe fich nicht hieraber schreiben, was für die dulb der Bater ruhmliche Beweife abgeben konnte. Flecken Conception liegt unter dem 322 Grad 20 M. der Länge und dem 36 G. 20 M. der Breite. Aslowie ju U. l. Fran von der Saule lag von Conception 70 Mellen sabwestwarts weg, von Buenss Apres augesehr 110, von dem Fieden jur Mutter Gots tes ber Berlaffnen bingegen nut vier.

Wan darf aber nicht glauben, bag man dies Geschäft die sädlichen Rationen zahm zu machen, und zu unterrichten die auf unsere Zeiten ganz außer Acht gela sen

lassen haben. Schon im porigen Jahrhunderte murde dasselbe von den katholischen Konigen und unseren Batern eifrig betrieben. Man fuchte vergebens alle Dogs lichkeiten auf diese Bolker Gott und dem katholischen Ronig untermurfig ju machen. Um vom abrigen nichts au sagen sind daselbst blos die P. P. Rikolaus Mascardi und Joseph Quillelmo in ihren Missionen durch die Bande ihrer verwilderten, und ungelehriger Schuler um ihr Leben gekommen. Diese Graufamkeit ber Wilben ichred. te unsere Bater in Chili und Peru nicht ab alles zu versuchen um in ben außersten Winkel bes mittägigen Amerika das Licht des Evangeliums ju verbreiten. lein ihre Bemühungen waren stetts vergebens, und hatten für sie weiter keine andere Folge als den unsterblichen Ruhm, ben fie fich durch ihre apostolische Starkmuth und unerschöpfliche Gedult in Erbuldung des Ungemachs erkämpfet haben. Schwere Unternehmuncen bleiben alles mal rahmlich, wenn fie auch mit dem erwarteten Erfolg nicht gekrönet werden. 3m J. 1745 wurd vom Konig Philipp dem V. das Schiff S. Antonius aus Kadip ahne dicket mit dem Auftrage die magallanische Ruffe, und die daran gelegene Landschaften genau zu besichtigen. Marde man eine Bucht, oder einen vortheilhaftgelegenen Plat antreffen, so sollte derselbe alsogleich wider auswartige Feinde befestiget werden. Wofern man aber Wohnplage der Wilden entdeckte, so solle man ihnen eine Rolonie und eine Kirch'e bauen. Defwegen sandte der Adnig bei dieser gefahrvollen Unternehmung auch 3 Jesuiten mit: namlich den P. Joseph Quiroga einen fars ken Mathematiker, und Marine verständigen (er wurde vom Sofe ju Mabrit felbst baju auserseben ) ben P. 30feph Cardiel, und den P. Mathias Strobl als Borsteber von beiden, weit et der dort ablichen Sprachen machtig Der Kapitain des Schiffes bieß Joachim de Olivares von Radix. Die Pilotendienste versahen Didacus Bas

Barela ein Biscaper, und Bafilins Ramires von Sevilla, zwey der geschitttesten Seefahrer. Aus der Besatung von Montevides wurden 28 Mann fammt ihrem Dauptmann Salvator Martin de Olmo jur Sicherheit des" Schiffes, und der Seciente mitgenommen. Rachbem man im Dafen von Montevides die Anter gelichtet batte, gieng man den 17 Christmonat 1745 unter Segel. Die Winde bliefen eben so gunftig, als die Erwartung von diefer Seereist groß war. Wo fich immer eine Selegenheit zeigte, das Schiff an das Land zubringen. wurde eine Landung gewaget. Alles, was fich vom Erdreich oder Semaffern zeigte, murbe genau befichtiget, und von dem P. Quiroga in das Tagebuch der Reise auf bas forgfältigste eingetragen. Diefer fuhr in einem Bott alle Buchten, Bapen, Anfahrten und Seen aus, maß die Tiefe des Wassers, untersuchte die Inselu, Sandbanke, die dazwischen liegenden Rlippen, und was immer für die Schiffahrt der Spanier juträglich oder nache nachtheilig senn konute, und zeichnete alles umständlich auf. Die P. P. Strobl und Rardiel durchstreiften inbessen zu Suf auf verschiedenen Wegen unter einer Bededung von etlichen Goldaten die von der Ruste etwas entlegenen Gegenden , untersuchten ihre Beschaffenheit , und forschten mit der größten Anfmerksamkeit, ob fie nicht etwa eine Spur irgend eines menschlichen Wohnplates, ober eine bequeme Lage ju einen folchen entdecken konnten. In dieser Absicht kletterten sie auf die ställsten Berge hinauf, und entfernten fich oft von dem Ufer und ihren Sefehrten mehrere Meilen in der hofnung Indianer gewahr ju werden: besonders da fie auf ein Grab fliegen, in dem fich noch zween gang frifche Weibetorper und einen Manusforper autraffen. Um das Grab herum, welches wie eine Patte gebauet nyd gedecket war, hiengen 6 wolles Standarten von verschiedener Farbe. Weiters fas man Pferde auf hoben Pfalen aufgesteuert. Jeder todter Por:

Rorper war in einem wollenen Tepich eingehallet; der Kopf des einen Beibes aber mit einem Blatchen und mit Dhrengebangen von Deffing gegieret. Hierans folossen die meisten , baß bier Puelches vergraben feyn maßten; und Aberließen fich der lebhaftesten Freude, weil ihrer Meinung nach die Wohnplate der Wilben nicht mehr fern fenn tonnten. Allein fle jauchten zu voreilig, wie fie dessen bald überzeugt wurden. Denn obgleich ber P. Strobl noch vier Meilen weiter fortgezogen war, so konnte er bennoch weder von einem Beufden noch von einem menschlichen Wohnort Die getingste Spur auffinden. Er gab baber alle Sofnung auf, ließ durch einen Goldaten den P. Carbiel, der ets und mas weiter von ibm weg war, ju fich tommen. Dieser batte ebenfalls viele Meilen weit das Land durchgemandert, und war daber von feiner Reise gang entfraftet. Der P. Strobl bielt es daber nicht fur flug, die Reife noch weiter fortjuseten. Er befürchte, sagte er, irgend einem jahlreichen Geschwader der Wilden aufzustoffen, des nen fie weiter nichts als einige erschöpfte Fußganger entgegensegen, und von denen fie daber ohne Dube nieders gemacht werden konnten. Er habe fich zwar lange fcon gewünschet , sein Leben in dem Dienft der Religion aufopfern ju tonnen. Allein das Leben der andern könne und wolle er nicht einer so augenscheinlichen Gefahr blod-Ware aber auch weder Gefahr noch Beind, fo wurden fie dennoch, wenn fie noch weiter fortruckten, weil ihre Lebensmittel alle aufgezehret waren, Dungers sterben muffen. Diese Bostellungen machte Strobl feiner Shuldigkeit gemaß. Der P. Cardiel hingegen, Duth durch nichts erschuttert werden konnte, ber weber sukunftige Gefahren fich porzustellen, noch die gegenware tigen ju fürchten pflegte, migrieth die Rackehre, und drang auf die Fortsetzung der Reise, indem in der Rabe irgendmo Bohnplate der Wilden fenn mußten. sen Beweis glandte er hierinn zu finden, weil er einen

haarigten Dund gesehen hatte, der seine Sesahrten in einem fort enbellte; nachher aber bavon, und vermuthlich zu feinen herrn lief. Allein diefer Grund überwog die bes P. Strobels nicht; und beide Bater fehrten wieder mit ihrer Bedeckung in das Schiff jurud. hier wurde bie Sache noch einmal in genaue Erwägung gezogen, das Urtheil aller Schiffsbefehlshaber baraber eingeholet und beschlossen den P. Cardil, weil er so gern reisen mochte, noch einmal reisen zu lassen, doch unter ber Bedingung, daß er sich mit 34 Mann theils Soldaten, theils Matrosen, welche sich hierzu freywillig anerbotten, und mit Proviant auf 8 Tage auf ben Weg begebe: welches auch den 20 Hornung geschah. Täglich wurden 7 Meilen gemacht, und zwar meistens auf einem wiewohl fon gang unkenntlichen engen Fußsteig der Indianer. Tranfbares Waffer gab es überall im Uiberfluße. Außer einigen Straugen, und huenaden (hirschen abnlichen Thieren mit Ramelruden ) fab man daselbst fein Ge-Den 4ten Tag erblickten fie gegen Abend einen wild. aber die andern hinaus ragenden Hügel, auf dessen Gipfel man ein Feld entdectte, worauf weder Gras noch ein Baum ju seben war. Den nachtlichen Frost konnte niemand mehr aushalten; benn ob man gleich in der Rabe einige Seftrenche fand, mit benen man Feuer anmachte, fo fror doch die Seite, welche von dem Feuer ab, und bem falten Winde entgegengefehret mar, gleichsam ju Cis, wahrend daß die dem Feuer jugekehrte erwarmet Dieg ift auch gang begreiflig, wenn man auf wurde. ben Dimmeleftrich, worunter fie manderten, Rudficht Sie tratten ihre Reise aus ber Bay G. Julian, welche unter dem 49 Gr. 12 DR. der Breite liegt, eine Zeitlang westwarts an: es mußten ihnen daber nothe wendig aus den naben Gebirgen von Chili die Eiswinde entgegen - weben. Dieses Frostes ungeachtet wurden die Soldaten immer hitiger; allein man bevbachtete auch bie alima de

allmählige Entfraftung ihres Korpers. Biele frochen mit zerriffenen Souhen ( Die Rauhigkeit des Weges war Urfach daran) und viele mit bloffen Fagen, manche auch mit vermundeten einher. Den P. Cardiel, der fonft allen stetts Duth zusprach, wurde felbst anfangs durch Steinschmerzen, nachmals aber durch die Entfraftung leiner Buße also eingenommen, daß er ohne Kruten keinen Shritt thun konnte. Allein das war nicht vermögend ihm seine hestige Begierde, Wohnplage der Wilden ju entbecken, ju benehmen. Man glaubt alles ju konnen, was man febnlich munichet. Allein ba man nur auf & Tage Proviant mitgenommen, und basselbe mabrend der 8 Tagreise siemlich abgenommen hatte, so besahl er die Rucklehre ju den Schiff ju beschleunigen. Der P. Strobl mag hier wohl fein Zwergfell ein wenig gerüttelt haben, da er bie dreusten Delden mit leeren Sanden, und übels jugerichte:en Rugen von ihrer Expedition jurucklehren fab; weil er es schon lange vorher geahndet hatte, daß hier alle Muhe und Arbeit abel angewandt fenn murde. Doch hat man der beschwerlichen Reise wenigstens die augens scheinliche Uiberzeugung zu banten, bag vermog ber ans gestelten Berfuche die Wohnplage der Wilden vom Meere febr entfernt liegen muffen, und daß von dem an der Rufte gelegenen Ländern die größten Strecken nicht einmal bewohnet werden konnen, weil es ihnen oft an fuffen Waffer, pft an Gras und Baumen, und nicht felten an beiben jugleich gebricht, fo bag nur wenige Straugen, und hue. nacken daselbst fummerlich ihren Unterhalt finden. erhellet, daß der von Menschen betrettene Fußsteig, so wie die 3 Körper, und die Pferde, die der P. Cardiel gesehen hatte, von Indianern hergerühret habe, welche von Chili, worinn es Pferde die Menge giebt, in der Absicht sich aus den dortigen Salinen Salz zu holen binabgezogen find, und vielleicht aus Mangel des trinkbaren Wassers oder aus einem audern ihnen sählings zugestosses



ben Rrantheit unterwegs umgefommen find. Rachbent man alles in Augenschein genommen, und weder zur And legung einer Kolonie für Die Indianer, noch zu einer Shanje für Die Spanier einen bequemen Plag gefunden bette, fo befchloß man einhellig wieder nach Baufe gu tehren doch fo, daß man auf der Ruckfahrt wieder fleißig an das Land fleigen, und die Gegenden befichtigen molle te, die man auf der Derfahrt ungesehen laffen mußte. Endlich legte man fich wieder ben 4. April gegen Abend nach vielen auf bem fichrnischen Meere überstandenen Gesahren zu Buends Apres vor Anker, bachdem man nichts unterlassen, was mit det Absicht des Konigs in einem Bejuge ju stehen schien, und der Seejug bis in bas. 4te Monat gemabret hatte. Sie famen bis gum 52. Gr. 28 Dt. der Areite, bon welchem bie magallanische Meerenge nur 14 Meilen entlegen ift. Man fant mit Wahrheit versichern, daß fich keiner von henen, die diefe gefährliche Babrt mitmachten, in Erfallung seiner Pflichten faunifelig bewiefen bat. Alle leifteten viels mehr ihrem König sowohl durch bie schwerste Arbeit als and burch die Erduldung bes siteansten Ungemache eis ben wefentlichen Dienst, woraus einmal ihr Baterland die beträchtlichsten Bortheile siehen sollte. Die täglichen Berbachtungen, welche ber P. Quiroga an ben Ruften forgialtig gemacht, und immer aufgezeichnet hatte, nurden u Madrit bald darauf gebrucket, und die merkwärdigsten Ger ... genfidnde daraus in Rupfer gestuchen. Sie merben einst ben Spaniern, welche diese Meere befahren werden, sehr wohl ju fatten kommen; benn es ift unglaublich, wie schlerbaft die Sees und Landfarten, und die Schiffera nachrichten einiger Auslander find, welche die magallanis Gen Meere flüchtig durchgesegelt, folglich die wichtigsten Dinge nur einen Augenblich, und gleichsam nur im Bor-Abergehen beotractet, und ohne auf das Innere und Wes katlice zu sehen, blos nach dem; was ihnen auf des

ffen Anblick in die Angen fiel, beschrieben haben. Dies se Unrichtigkeiten werden nun durch die Bevbachtungen des P. Quiroga, der alles selbst mit Mugen sab, und dabei keine Dube sparte, widerleget. Ich habe sein Lagebuch, welches zu Madrit in spanischer Sprache berausfam, mahrend daß ich auf die Absahrt der Flotte marten mußte, ju Lifabon in das lateinische übersett. Charlevoir hat es and seiner Geschichte von Paraquay mit eingeschaltet. In der bentschen Uiberfegung ift alles verfiummelt, so wie auch andere Dinge, worian ber Uibersetzer ben Sinn des französischen Schriftstellers bei weis tem nicht erreichet. Als einen Zusat süge ich noch sole gendes bei. Weil der P. Cardiel auf seiner ersten Seco und Landreise in den magallanischen Segenden feine Bilben entdectte, so unternahm er ju diesem Entzwed noch eine Reise ju Pferde, und nahm emige Gefährten mit, allein mit eben so wenig Erfolge als vorher. Rachdem er in den dortigen Baftenepen weit und breit berumges wandert, und die mitgenommenen Lebensmittel aufgezehret batte, gerieth er in eine solche Roth, bag er, um nicht Dungers ju fterben, wie das Dieb Gras effen mußte. Diese außerste Dungerenoth diente ihnen jur Lojung nach der Stadt Buenos Apres juruckzulehren, zwar unverrichteter Dinge, aber bennoch mit vielen bewunderunge, und nachahmungswurdigen Berdiensten, Die er fic durch großmuthige Ertragung bes Clends und feinen apoftolifden Eifer gesammelt hatte. Er arbeitete auch fur die Mocobis, Abipones und sehr lange für die Quaranier. Petrus Zevallos hatte ihn daher nicht ohne Urfache is lieb gewonnen.

Im Jahre 1765 gerieth das groffe Kanffarthepschiff Conception, welches für einige Millionen Waaren
am Borde hatte, und nach Callao dem Hasen von Lima bestimmet war, am User der Feuerinsel (La Ysla del kuego)
aus

auf den Strand, und scheiterte. Weil aber das Schiff nur allmablich fant, fo rettete fic die Equipage meistens burd ihre Boote. Man brachte auch einen Antheil Les bensmittel, und andere Bedarfniffe fehr vorfichtig, ebe es gang untergieng, an bas Land. Die Spanier faßten nun auf einem dem Meere nabe gelegenen Sügel Stand, und pfiangten barauf einige Ranvnen. Rachdem man fele be abgeseuert hatte, sah man von weitem eine Menge indianischer Landesbewohner herzueilen. Durchaus nackt rieben sie fich mit beiden Sanden unabläßig an ihrem Leibe. Man losete noch eine Kanone, und fie fielen alle. jur Erde nieder, ohne boch von ihrem Bauchragen nachjus laffen. Diese laderliche Sebardung seste die Spanier , in Berwunderung, weil fie nicht wußten, ob fie ein Bei ' den des Friedens oder des Krieges mare. Da man ibre Sprace nicht verstand, so suchte man fie mit fanftet Stimme, freundlichem Binten und Borgeigung fleiner Geschenke, dahin zu bringen, daß fie ihre gurcht ablegten, und bergutamen. Auf diefe Ginladung naberten fit Ach dem Posten der Spanier, und festen ihr Reiben fleis Big fort. Wegen diefer Gewohnheit legten ihnen die Spasnier den Rainen Rasca barrigas, (Bauchtrager beis Um fie aber jahm und biegfam ju machen, bott man ihnen schone Leinwand, Eswaaren und verschiedene. Bas ben an, von weichen sie aber außer den Glaskugeln niches annahmen , vielleicht aus Migtrauen, gegen die Fremden-Im Uibrigen wiesen fie fich friedsam und freundlich, fo das jene ohne Furcht frey unter ihnen herumgiengen. Der Spanier einzige und unabläßige Sorge war, wie fie, sobald als möglich wieder nach Sause schiffen könne In diefer Abficht beschlossen fie ein gabrzeug nach Makgabe ihrer Anjahl ju bauen; und machten zugleich einstimmig das Gelabd, dasselbe, wofern sie Montevis ben glucklich erreichen wurden, in die Rirche bes b. Frans distus von Affifi ju opfern, damit ihnen Gott burd RA

Borbitte dieses Seiligen ihre Reise seguete. Baume junt Schiffbau traffen fie auf ihrer Infel allen thalben an : eben fo wenig fehlte es ihnen an Zimmerleuten und Wertzeugen sum Bretterschneiben. Die Indianer zeigten ihnen febr dienstfertig, wo sie hartes ober befferes Doli sinden mur-Im Spalten aber und im Sagen deffelben waren ben. sie weniger nühlich, als willsährig: benn wenn sie 3 oder 4 hiebe mit der Art, oder etliche Bage mit der Sage gethan hatten, jogen fie fich weg; indem ihnen die ungewohnte Arbeit nie recht behagen wollte. der Indianer arbeiteten nun die Spanier um so fleißiger, beren Sehnsucht nach ihrem Baterlande fich gar nicht beschreiben latt. Alles lag fettig, als ihnen jum Busammenfügen ber Balten noch Rägel mangelten. Glådlider Weise warf das schaumende Weer wie gewöhnlich verschiedene Ruften aus dem gescheiterten Schiffe an das Ufer, worupter fic auch eine mit Rageln befand. dermann sab das als eine besondere Wohlthat der Worficht an. Giniges, was jur Schiffraftung gehört, batten fie icon vorher aus bem finkenben Schiffe jum tanfe tigen Gebrauche vorfichtig berausgenommen. Durch alle diese Dilfsmittel wurden sie endlich im Stande gefest, das Fahrzeug in die See zu lassen, auf welchem fie nach einer Kahrt von fast tausend Seemeilen, und eben fo vies len aberstandenen Gefahren julest im Safen Montevideo glacflich anlangten. Sie hielten fich nach dem Verluft ibrer Waaren und ihres Soiffes noch fur gladlich, bag fie mitten unter ben Wellen des Meeres und den Wilden ber Infel mit bem Leben bavon tamen, welches um fo mehr zu bewundern ist, da diese vor Zeiten 17 Hollander, die ihnen nichts zu Leide thaten, auf das graufams Re ermordet, und jerriffen; und fogar zween andere auf-Die letteren waren von Jakob L'hergefressen batten. mite, Dberbesehlshaber der hollandischen Flotte, Welche Moris



Berig Pring von Raffen nach der magallanischen Meerenge und andern Weltgegenden im Jahre 1623 ausa geschicket batte, befehligt auf einem Boote bie Beuerinsel su befichtigen. Die Beschreibung dieser Geefchrt findes man in einem ju Franksurt 1655 von Johann Ludmig Gotifried herausgegebenen Werke, Geschichte der Anripoden betittelt. Alles dieses, was ich bisher von dem Schiffbruch und der Seereise der Spanier schrieb, hat mir ein alter Biscainer, der Schiffstimmermann des verfunkenen Schiffes, ber alle Gefahren mit ausgestanden, und das neue Sahrzeug gebauet hatte, in der Stadt Santa Fe erzählet. Im Jahr 1768 gies ein Soiff aus dem Dafen von Buenos Apres mit zween Monden nach der Feuerinsel unter Segel, eben als ich mit meinen Withradern daselbst auf eine Gelegenheit nach Europa wartete. Diese zween Priefter waren, nachdem man fie auf kaigliche Roften mit allem Rothigen bis jum Uibere flusse versehen hatte, bestimmt, sich in besagter Jusel niederzulassen, und die Einwohner in der Religion ju unterrichten. Allein fie tehrten bald wieder unverrichteter Dinge nach Buenos Apres juruck. Was sie auf beine Eilande ausgerichtet, oder unternommien haben, und mas rum fie ihre Rackfehr sa sehr beschlennigten, ist mir nicht. bekannt. 36 barre wohl bie und ba vornehme Spanier 30 diefer Absicht um Jesuiten jammern: allein sie wurden eben dieses Jahr, Bott weiß, warum, nach Europa verwiesen. Richt weit von der Feuerinsel liegt die Insel Malvina, welche diesen Mamen von der Stadt G. Mals in Bretagne erhalten hat, unter dem 51. Gr. 30 M. der Siderbreite, und dem 60. Gr. 50 M. der westlis den Lange von dem Parifermeridian angesangen. Der fon oft ermabnte Ludwig Anton von Bougainville, baweis Oberster unter dem Fusvolle, hatte sie nebst dem Herrn von Merville und Arboulin seinen Berwandten **R3**...

auf gemeinschaftliche Rosten, in Beffe genommen, und mit arbeitsamen französischen Unterthanen aus Atabien Jahre 1763 ober wahrscheinlicher 1764 besett. Drey Jahre hernach, das ift, 1767 taufte fie det Rinig von Spanien für 800000 spanische Thaler, so wenigstens gieng damals ber Ruf in Buenos Apres, an fic, weil sie ihm in französischen Sanden wegen ihrer Rachbarschaft mit dem gold . und filberreichen Pern und Chili Bruch zwischen beiben Dachten bej einem feine Monarchie zu gefährlich schien. Rachbem bie frane idficen Zamilien nach Europa eingeschiffet worden, tae men in ihre Stelle Spanier, folde namlich, die wegen ihrer Messechaten die Frenheit oder das Leben verwirket Aber kaum ift einer, welcher nicht bas Gefange wiß ober einen schuellen Tob dem langwieriegen, und tage lichen Ungemach, das man in dieser Jusel aussteht, voridge. Bum Befehr haber derfelben murde Philipp Ruiz do la Puente Rapitan des Rriegsschiffes La Liebre ( det Daafe) ernannt, welcher auch neue Einwohner, Munde und Kriegsvorrath dabin brachte. Ihn begleitete noch ein anderes Schiff La elmoralda (ber Smaragd) unter den Beschlen des Kapitan Mathaus Collag. Dieser nämliche Rapitan, ein febr erfahrner und ungeachtet feiner Strenge gegen die Matrofen febr gutmathiffer Seemann, hatte mich, nach seiner Aucklunft von der Jusel Daloina von Montevides aus mit 152 meiner Ordensges noffen nach Europa gefähret. Rerville fuhr gleichfalls mit, weil seine Besehlshaberstelle in bieser anglacklichen Infel aufgehöret batte. Bon ihm und ben Spaniern, welche mit dort waren, habe ich das meiste erfahren, was O ist über diese Materie geschrichen habe.

Ich nenne diese Insel mit Borbedacht eine unglückliche Insel, wiewohl ste einige Franzosen den Beglückten gleich achten. Dierüber darf sich niemand wundern; denn

Mar

man lobt immer die Waare, die man gern an den Mann bringen will. Folgendes haben mir glaubwurdige Zengen von der natürlichen Beschaffenheit des Eylandes Malvink erzählt. Sie kounte niemals, weber von Indianera noch von vierfässigen Thieren bewohnet werdeu, indem es derfelben an allem, was jum Lebensunterhalt erforberlich ift, gebricht. Statt ber Baume bat fie Binfen, ftatt Gras Moss, falt des Erdreichs Leimen, und Pfagen. Eine unerträgliche Ralte, fast beständige Racht, Mebel und Finkerniffe verleiden fie gleich anfangs fedem Ginwohner. Der längste Tag währet daselbst nur sehr wenige Stunden. Da se dem Sadpol so nahe ist, so toben die Sudwinbe, die fatchterlichften Starme und Ungewitter barinn graulich berum. Der Froft, welcher beständig pom Sonee begleitet wird, ist daselbst besto unerträglicher, ba man auf der gangen zwar eben nicht febr groffen Insel kein Stämme chen Dolg weber jur Fenerung noch eine Dutte aufzus folagen antrifft, und man daffelbe mit vieler Gefahr aus der Feuerinsel berüberbringen muß. Das Schiff la Elmeralda lag siets mit Schnee bebecket in der Bucht vor Anker; und den spanischen Matrosen frorten, wie fie felbst versicherten, die Sanbe bergestalt, das fie wenn fie fic nicht durch daufiges Brandweintrinken ethiget batten, jur Arbeit mit ben Cauen und andern Schiffs. verrichtungen untuchtig gewesen maren. Die Geiße, web de die Frangofen mit fich gebracht hatten, tamen alfogleich entweder Dungers ober eines giftigen Saftes wegen um. Das Getreid, welches sie auf Diesem sunpfligten Boben aussacten, wurde nie reif, indem an den kleinen Salmen nur febr felten eine Mehre jum Borichein tam. Daber sefelte fic, nachdem der europäische Proviant ausgegans gen war, ju bem abrigen Elende auch noch der' hunger. Run gieng es über bie Wasservägel ber, welche den Schwanen etwas ahnlich seben, aber größer, und bei 12 Psund Die Franzosen beißen sie d'Outarde, die spec find. **R** 4

200

Holt - und Engelländer aber Pingmines voer Penguineal Statt Bood gab man baber ben frangofifchen Goldaten's und andern Pulver und Blep, damie se fich ihren Suns ger zu stillen Bogel schießen fonnten. Durch biese Jagon Die man täglich auf fie machte, find fie, in fo groffer Una sabl die Franzosen selbe auch antrasen, so zusammengen Chamblen, und verscheuchet worden, bas far die Spanier, welche die Franzosen in dieser unfruchtbaren Infel abloseten, auch diese einzige Rahrungsquolle versiegte. Mubeseligkeiten ungeachtet, mit benen die dortigen Eing wohner ju kampfen baben, ist fie dennoch für die Spanier unwiderfprechlich von groffem Rugen; indem die Schiffe im Siurm dufeloft einen Zufluchtsort und Safen, ber sogar eine kleine Fiotte einnehmen kann, und fuffes Wasser finden. Die Derter, welche einem feindlichen Angriff am wenigs Ren wid est ben konnen, und einer Landung am ersten bloss "gesetzet find, bat man mit Schangen und Batterien besestig get, und die Insel mit einer kleinen Besatung unter Den Besehlen des Anton Catani Oberfien vom Rufvolk versehen. Dier muß ich auch noch erinnern, daß es in Der Rachbarschaft des gemeldten Eylandes Malving unch eine andere gleiches Ramens giebt, welche Die Englander seit einigen Jahren inne haben, und die Falklandsinsel Ungesehr um das Jahr 1770 ließ sie der Statt4 Palter von Suenos Apres Franziskus de Paula Ruccarelli in Besit, nehmen, aber bald darauf auf Besehl des Rangs in Spanien ben Englandern wieder jurucffellen . um durch die Debung dieses unbedeutenden Anlasses ben Musbruch eines Prieges ju verhindern. Aber wie bin ich fo jablings von dem vermusteten Mleden in Paraquan ab. und ju den magallanischen Segenden gefommen! 3ch ge-Rebe es, ich habe weit, aber mit Vorsat und Rusen. ansgeschweifet z denn ich habe mir vorgenommen alles das bei Gelegenheit meiner Geschichte einzuschalten, wovon man eine Rodricht in ben gewähnlichen Geschichten verges

Kons fuchet. Aber wir wollen wieder in anser altes Gleis einlenken.

Es warde eine außerst langwierige, und mabsame Arbeit fepn, wenn ich von allen indjanischen Rolonien, welche in Paraquay, zerfieret worden sind. die Ursachen Urbeber, und den Zeitfunkt ber Zerftorung anführen folle Bon vielen Kolonien in Paragnay gilt beinehe, mas man von Troja gesagt bat: (Nunc ager, aut sylva est, ubi templa, domusque stetere,) Ist ist ein Acker ober Wald, wormals Tempel und Gehaude gestanden find, Day mehr als 400 Lolonien, welche ginst um die heut gu Tage zersidrte Stadt Quadalcazar herumlagen, genge Lich eingegangen find, beweisen die Jahrbucher. um die Stadte Corduba, Rioja, S. Jakob und S. Michael in Tukuman; ferners um Corientes und Affuntion berum find, fo ju fagen, unjählige Pflanzungen wieber in ihr pos riges Richts jurud gefunten. Die außerft wenigen noch vorhandenen Rolonien, gleichen mehr dem Schatten eines Fledeus, und werden blos von wenig elenden Indianern. welche Privatspaniern dienstbar find, bewohnt. Greibe Dier blok aus eigener Erfahrung; denn ich habe felbft auf meinen vielmaligen Reisen durch diefes Laub allenthalben unglaubliches Elend, nad die Ruinen der jere florten Fleden mit Hugen gesehen. Che ich bie Bermus fungen, welche die Mamelucken, ein brafilianisches Bolk. einst in verschiedenen Blecken unserer Quaranier angeriche tet haben, erichte, muß ich einiges zum voraus erinnern. Die ersten Spanier, welche in Paraguay tamen, une terwarfen fich blos die Gegenden und Boller, welche in der Rabe um die Fluse Parana, und Paraquay herum. lagen. Zu Eroberungen in der Ferne mangelte es ihnen wohl nicht an Duth, sondern an einer hinlanglichen Ans jahl Truppen. Jum Christenthum wurden indessen nicht wenig Quaranier meistens burd Franzistaner bekehret. **3** 5 onn

und, wenn es thunlig war, in Rolonien gebracht. Die größten Berdienfte haben fich ju der Beit ber b. Frans ziskus Golanus, und Ludoviens Bolanos, ein Mann von einer febr erhabnen Tugend, welcher mit unfern Batern die vertrauteste Freundschaft unterhielt, durch ihre appe folische Arbeiten erworben. Beide waren aus bem seraphischen Orden, und bie Aposteln von Paraquap, aber weil fie nicht von eben fo vielen Mitarbeitern und Rache folgern unterstägt wurden, für die groffe Erndte, die blos auf Schnitter wartete, nicht hinlanglich. Beil fic die Quaranier damals' noch in unjähliger Menge in ben Waldern und ihren Schlupfwinkeln verborgen gehalten batten, so rieben sie fich, wo fie konnten, an den wenigen Spaniern, und wurden daher von diesen, weil sie vor ihnen nie sicher waren, stets gefürchtet. Im Jahre idia unternahm der tapfere Statthalter von Affumtion und Bnenos Apres Ferdinand Arias mit einem ansehnlichen Rorps Truppen einen Zug wider die Anwohner vom Urus. Luay; allein ihre Menge und barbarische Graufamkeit erschröckte ihn so febr, daß er alle hoffnung eines glucke licen Erfolges aufgab, und fich wiedernm nach Affumtion juructiog. Chen diefer Berfuch wurde auch von anbern Statthaltern eben fo ungladlich widerholet. Die Quaranter konnten burch keine Musketen, fondern blos durch die Beredsamkeit der Missionarien; durch Liebe, and nicht butd gurcht befiegt werden, wie der Erfolg bewiesen hat. In eben dem Jahre brachte endlich der S. Marcellus Lorenzana ein Spanier, unfer hamaliger Mektor ju Affumtion, bei ben Quarantern, die mischen dem Paraquay und Parana schwarmweise herumstreifter, suwege, bas fie in bem eigends für fie erbauten groffen Fleden S. Ignas von Lopola die Griffliche Meligion annahmen, und mit ben Spaniern Friede machten. Instand dieses Fledens ift noch hent su Lage febr blabend, sber vielmehr war es bei unserer Abreise in Europa z dean

benn was fich nach berselben ereignet hat, weiß ich so eis gentlich nicht. Um eben diefe Beit durchwanderten unfere Bater Joseph Cataldino, und Simon Mazzetta aus Italien., Anton Ruiz de Mantoya ein Spanier aus Amerifa, sernere die P.P. Rochus Gonzalez ein Spae nier aus Paraquan, Petrus Romero, Didacus Borron &c. welche einige Jahre nachher ben andern zu Dilfe geschicket wurden, alle Manner von Helbenmuth und apafolischer Tugend, sawohl die Proving Quayra als auch die von den spanischen Truppen noch unbetrettenen Walder und Berge gegen den Fluß Uruquay ju. Sie ente Decten darinn viele taufend Quaranier, welchen fie überall, wo sie kounten, Kolonien baueten, um sie darinn zu verfammeln, und fie ju Christen und Unterthanen des fathos. lifchen Konigs zu machen. Die gladlichen Unternehmungen diefer Bater find fcon vorlangft in gangen Banden beschrieben worden.

Diese schnellen Fortschritte bes Christenthums haben Die Mamelucken aus dem benachbarten Brafilien und meis Reus aus dem Flecken S. Paulus beinahe rachgangig gemacht, wenigstens auf eine befammernswerthe Art uns Die Mamelucken find ein zusammengelaufes terbrochen. nes Bolf von Hollandern, Portugiesen, Franzosen, Ita-Lienern, Deutschen te. und brafilianischen Beibern, welche durch ihre Geschicklichfeit mit der fie mit dem Feuergewehr um. jugeben wußten, ihre Entichloffenheit und ihr Talent jur Rauberep bekannt, und daher mit dem fremden Ramen Damelus den belegt worden find. Maffei fagt von ihnen in seiner Sefcicte von Indien S. 69. daß fie Aegyptens Starte und die besten Goldaten waren. Rach andern waren se Staven des Sultans von Aegypten. Die aber in Bras flien diesen Ramen fähren, kann man mit Pabst Paulus dem III. ohne ihnen das geringste Unrecht anzuthun, 3amitscharen def Dolle neunen: indem alle ihre Bemühung

gen dahin abzielken die von den Bätern zu Rinder Gete tes umgestalteten Indianer aus ihren Seelenfrenheit in die abscheulichste Gklaveren ju schleppen. Durch ibre in so vielen Jahren so vielmal wiederholte Uiberfalle murden perschiedene Flecken gang vewüstet als Assumtion in Tyuy. Allerheiligen in Caafo, ju den b. h. Aposteln in Caa--sapaquazu, G. Christoph jenseits des Alufes Ygay. 6. Joachim ebendaselbst, S. Theres bei der Quelle dies fes Flusses, Jesus und Maria in Ybi'ti Caray, Mas riabeimfudung ebendafelbft, O. Barbarg an den weftlichen User des Paraquay, und G. Karolus in Caspi. Die Mäuber banden die Quaranier, welche diese Flecken bewohnten, wenige Entfishene ausgenummen, mit Stricken and Retten, und trieben fie, wie das Bich beerbenweise nach Brafilien, um ben Meft ihrer Tage bei ben Bucker Mandioka - Baumwoll - Taback - und Bergwerkarbeiten gu Die saugenden Rinder rissen fie, weil fie die nüsen. Reise gogerten, und ihnen jur Last fielen, ber Mutter won der Bruft, und fichlenderten fie ohne das geringfte Gefühl von Menschlichkeit auf die Erde. Alte und Kranke bieben fie nieder oder erschossen sie, weil selbe die lange Reife nicht aushalten konnten. Die Gesnuben wurden des Machts, damit fie nicht im Siuftern entfliben, in ju diefer Abficht gemachte Gruben geworfen. Biele farben untem :wege burd Dunger und die Beschwernisse ber Meise, bie - so oft viele Weilen weit in einem fortsetzen mußten. Bei Dieser Menschenjagb brauchten die Mamelucken bald Gemale wie der Walf, und bald List wie der Buchs, bei des aber auf eine sehr grausame Art. Weistens sielen sie unter ber Zeit, ba bas Bolf in ber Kirche war, in jablreichen Saufen in die Fleden, und befetten alle Wege und Winkel, damit ihnen die Ungludlichen nicht entrine nen konnten. Daher entstand bei une die Gewohnheit, die nachmals immer beibehalten wurde, und den Quaraniern sum Gesche biente, daß keiner obne Lanten oder Pleike in

die Kirche geben sollte, um nicht wieder eine Beute der: fahlings einfallenden Rauber aus Brafilien ju werden. Oft verkleideten diese sich als Jesuiten, und lockten mit. ihren Rosenkrangen, Rreugen und schwarzem Rock gang Daufen Indianer, welche fich von bem Betruge nichts beis fallen ließen, jusammen. Verschiedene Kolonien, welche ben Mufallen ber Dameluden am meiften ausgesetet maren als Loreto, S. Ignaz ic. wurden in sicherere Gegenden mit unglaublicher Dube ber Bater und Indianer verfe-Bet. Die Rauber iconten weder unfere Chiquiten, noch der Wohnplage ber Moxos, noch anderer Flecken imfranischen Gebiete, die unter der Aussicht der Weltpries fer ftauden. Die Indianischen Flecken, welche am Fluße Jejuy in dem Gebiete von Curuquati angelegt maren, als Mbaracayù, Terecany, Candelaria und Ybira pariyara, und mehr andere wurden von ben Mameluken ans dem Grunde zerstoret. Aus eben Diefer Ursache find auch die spanischen Stadte Xerez, Quayra, die guch Giudad Real, Villarica &c. eingegangen. Wer mag aber alle die Bermuftungen, womit Paraquay bergenommen worden ist, abidhlen? Gie allein boten ju einem dicken Bande Stoff genug bar; und haben ihn auch wirklich für mehrere bergegeben. Alle, die noch von Paraquay fcrieben, fallten immer mit den barbarifchen Graufamkeiten der Mameluten ganze Blatter an, und fo viel fie auch, Davon gefagt haben, fo viel haben fie auch allem Unfeben nach übergangen. Dent die rauberischen Unternehmuns gen, welche diese Unmenschen burth so viele Jahre und mit so groffer Austrengung aller ihrer Rraften wider die fast nackten und wehrlosen Quaranier, die dem Stabl und dem Blep ibrer Keinde weiter nichts als bolgerne Spiege, und Pfeile entgegen ju fegen hatten, ausführten, tonnen sowohl an der Lange ber Beit, die fie gewähret baben, als auch an der Menge der Jadianer, welche dabei um ibe

ihr Leben oder um ihre Frepheit gekommen find, nicht nur mit den berühmteften Rriegen in Europa verglichen werden, sondern machen auch denselben den Rang Areis tig. Man lese, mas die Lettres édissantes & curieules in der 21 Anjeige hierüber schreiben. , Man sagt, heißt es baselbst, daß die Mamelucken in 130 Jahren, welches beinahe unglaublich, bei zwo Millionen In-Dianer theils ermordet, und theils in die Gesangenschaft geschleppet, und dadurch bas Land mehr als 1000 Meilen weit bis jum Fluffe der Amajonen von Inwohnern ents bloffet haben. Man weiß aus authentischen Briefen (fie find vom König von Spanien vom 16 September 1639.) daß in einzigen 5 Jahren 300000 Indianer von Pas raquay in Brafilien weggetrieben worden find. " Petrus Avila Statthalter von Buenos Apres bezeugte in einem Schreiben vom 12 Oftober 1639, baf er es selbst gesehen habe, wie die Einwohner des Fledens G. Paulus in der brafilianischen Stadt Rio de Janeiro (Bluf des b. Januarius) öffontlich Indianer verlauften, deren Anjahl fich vom J. 1628 bis 1630 in dieser Stadt allein auf 60000 belief. Dieraus kann man leicht abnehmen, daß man in andern Dertern von Brafilien noch weit mehrere tausende der Quaranier, welche die Einwohner von Cananca &c. und andere Menschenjäger so begierig wegflengen, verhandelt habe.

Diese Rauberey blieb aber nicht immer unvergolten z denn nachdem man unter die Quaranier mit Bewilligung des Königs Schiekgewehr ausgetheilet hatte, wurden die Feinde oft geschlagen, oft zurückgetrieben, und oft sehr derb nach Hause geschicket. Merkwürdig und sast unglaublich ist der Sieg, welche 4000 neugläubige Quaranier an dem Fluse Mborore da, wo et in den Uruquan fällt, über die zahlreichen Pansen der brasiliantschen Räuber ersochten haben. Auf 200 Rähnen kamen

. Dej

bei 400 aus dem Flecken S. Paul und 2700 Tupies febr granfame Bilde, welche mit den erften in Bunde fianden, herangesahren. Die Quaranier jogen unter der Auführung des Oberbesehlhabers ihrer Ration Ignas Abiazu den Feinden mit 5 Shiffen entgegen und feuerten eine Rausne wider fie ab, mit einem fo gladliden Erfolge, das drey von ihren Rahnen in den Grund gebohret, und eine Menge Stafilier, theils getobtet, theils verwundet murben. Rach biefem unvermutheten Gruf fpraugen die meiften erschrocken von ihren Fahrzeugen auf das Land metl fie an bem gludlichen Ausschlage eines glußtreffens verzweiselten, um den Quarantern aus einem Sinterhalte in dem Ruden ju fallen. Aber auch bier wurden fie von alen Seiten tachtig empfangen. Die meiften blieben auf bent Blate, und es wurde tein einziger davon gefommen fepn, wenn nicht die einbrechende Racht dem Gefechte und dem Sieg ein Ende gemacht batte. Den andern Tag feste man den Glüchtlingen in ben Walbern, wie bem Sewilde, allenthalben nach mit bem Erfolge, daß nut wewige nach dem Berluft ihrer 'Rabne gitternd und voll Bunden ihre Baterstadt erreichten. Die Uiberwinder sählten nur 3 Lodte, welche fie im Anfange bes Trefe fens einbagten, und bei 40 Berwundete, so daß fie dies fen herrlichen Sieg mehr ber Fügung ber Borficht als ihren Waffen juschrieben. Diefer Borfall machte, daß die Brafilianer pon G. Paulus die Ongranier, weil dere felbe über alle Erwartung gludlich ansfiel, und diefe das durch muthiger wurden, ju fürchten, und ihre verächtlie den Begriffe von felben abzulegen anfiengen. Dadurch wurde ber Friede und die Sicherheit in ben Rleden bergestellet, und das Christenthum konnte fich wieder weit ausbreiten, nachbem die Mameluken dessen Fortgang durch ihre beständigen Einfälle nicht allein gebemmet. fondern auch dasselbe dem Versall wieder nahe gebracht haben.

Man glaube nicht , daß bie fpanischen Schriftfichlet. Die Brafilianer verläumden, oder ihre Ergahlungen übers Seibst der König in Portugall Joseph der I. gesteht in einem Evifte vom 6. Julius 1755, welches auch dem portugiefischen Gefethuche eingeschattet worden ift, ausbrudlich, daß biele Millionen Indianet ju Grupde gegangen, und heut ju Tage in gang Brafilien nut wenige Fleden, und in den Fleden nur wenige Indianet übrig find. Die Ursache hievon fev, daß man sie den Gefeten von Portugall juwider als Leibeigene Behandelt habe. Er erklaret daber die Indianer für frey mit dem Befehle die gefangenen Indianer wieder auf frezen Fuß Much andere menschenfreundliche Ronige pon Spanien und Portugall hatten schon lange vorher durch wiederholte Berordnungen, und unter Bedrohung ber gen scharftesten Strafen verbotten, die Indianer ju entführen, ju verkaufen, ober ihnen auf was immer für eine Urt nachzusegen. Biele Statthalter drangen auf Die Benbach. tung der königlichen Befehle; allein sie erreichten ihre Abfict nur sehr felten. Denn die ungabligen Unempfindlie den, welche aus der Dienstbarkeit der Indianer Bortheile sieben, fragen wenig nach Bohlftand und Gewissen. Gewinn ift ihr Abgott. Ihr einziges Beschäft ift fich mit Pindansetung der Gesetze Gottes und des Königs, den fie weit weg miffen, aus dem Clende ber Indianer gu bereichern. Allein ihr Bermogen zerrinnt, wie fie taglich erfahren, auf eben die Art, wie es gewonnen wird, fo bag bie meiften ihren Erben nichts als bie außerfte Armuth hinterlassen. Ereffend und lebhaft hat ihre Uns menschlichkeit ber megen Bekehrung umahliger Wilden berahmte P. Anton Vieira, welcher lange Zeit königlichet Prediger in Liffabon, nachmals aber Miffionar in Brafilien war, und 14 Bande von seinen Predigten berausgab, seschildert, als er, weil er die Indianer bei ihrer Freps

heit schätte, von ihren Bersolgern aus der Proving Maranon vertrieben wurde, und sich deswegen vor dem königlichen Hof zu Lissabon beklagte. Diese seine Rede, die er im I 1662 gehalten hat, sindet sich im 4ten Bande seiner Werke, welche zu Lissabon im Jahre 1685 auseleget sind, und ist allerdings lesenswerth.

Beil man in Brafilien felbft auf die kaniglichen Befehle nicht achtete, fo suchten auch die Pabfte ber abscheulichen Sewohnheit die Indianer wegzufangen, und zu qualen en Ersuchen ber Konige mit Drohungen und Strafen Einhalt zu thun. Paulus der III. Urban der VIII. und bauptfichlich Benedikt der XIV. thaten alle diejenigen in den Lirhenbann, welche Indianer zu Sklaven machen (dies find die Worte der romischen Berordnung ) kaufen oder bertaufen, vertauschen, verschenken, von Weib und Rindern treunen, anderswohin bringen und versenden, ihnen auf was immer für eine Art ihr Saab und Sut oder ihe te Frenheit nehmen, sie in der Stlaveren behalten, oder denen, die solches thun, mit Rath oder That bepfteben, Borfcub leisten, oder ihren Frevel begünstigen, oder dens klber für erlaubt ausgeben, und auf solche Weise davon predigen, und überhaupt alle, die auf was immer für eine Art babei mitwirken. Diefes Berbot beleget alle demfelben Zuwiderhandelnden mit der Strafe des Rirchenband (latae sententiue) so, daß sie durch die Thas felbst ohne richterlichen Ausspruch von der Kirchengemeinschaft ausgeschloffen find, und nur von den roinischen Pabo ften nach vorher geleisteter Genugthuung wieder in felbe ausgenommen werden konnen .- Bum Besten aller Indianer nicht nur derer, welche in Brafilien, Paraquay oder an dem Flug de la Plata, sondern auch derer, welche in Dft und Westindien sich aufhalten. Das ift ber Ginn, urd überhaupt genommen auch ber wortliche Innhalt der Pabstlicen Berfügungen. Die Briefe Paulus des III.

an den Kardinal Tabera Erzbischof von Toledo find vom 23. May 1537 gefertiget. Die Bulle Urban des VIII. vom 22. April 1639, welche mit dem Worte Commission ansängt, wird nebst dem Schreiben des Staatsrathe von Madrit, worinn auf die Bollziehung derselben gedrungen wird, in der Urschrift in ibem Archive unseres pormaligen Rollegiums S. Ignat ju Suenos Anres ausbewahret. Die Bulle Immensae von Benedift bem XIV. an die Bischose von Brafilien und andern portugiefischen Propinzen findet fich in der Bullenfammlung eben dieses Pabstes im I. Th. 28 Rap. Auch an die Spanier schrieben Pabste und Konige um fie durch Drohungen und Ermahnungen von den Bedruckungen ber Indianer abzuhalten. Denn auch fie flellten einft wiewohl weniger als andere den Indianern nach, und be= Dienten fich ihrer den königlichen Befehten juwider als Leibeigener. Um Diefen reichhaltigen Stoff nur ein wenig su berühren, so wurde in der Stadt Santa Cruz de la Cierra offentlich Indianermarkt gehalten, und die indianische Mutter mit ihren Sohnchen, wie das Schaaf mit seinen Jungen verfauset. Die Ginwohner derselben mach. ten vielmals Jagd auf die Wilden, tobteten einige und verhandelten die Uibrigen, entweder ju Daus oder in Peru. Es ift unglaublich, wie angelegen fie fiche fent ließen die Errichtung der Kolonien, welche der P. Joseph Arce und seine Mitgenossen für die Chiquiten, und andere Voller anlegten, ju hintertreiben, oder wenigstens ihren Fortgang zu hemmen, weil fie befürchteten, es möchten ihnen der Indianer, die fie fangen und verkaufen konnten. ju weuig werden. Dieser Menschenhandel trug ihnen jahre lich viele tausend Thaler ein; aber er schreckte auch die Wilden von der Annahme des Christenthums ganglich ab; weil sie saben, daß sie diese Annahme, und die Aussobs nung mit den Spaniern um ihre Frepheit bringen, und Beit ibres Lebens ungludlich machen warde, Endlich drobe.

drobete ber Unterkinig von Peru, Fürst de Santo Bono auf die vielfältigen und bittern Rlagen unserer Bater Aber die hindernisse, die ihnen die Spanier in Ausbreitung ber Religion legten, in einem öffentlichen Edifte allen biefen verrnchten Menschenbandlern mit der Landesbermeifung, Cingiebung ihres Bermagens, und Entfetung: und rottete badurch diefes abscheuliche Gewerbe in dem Sebiete von Santa Cruz aus. Satte er doch auch in der Stadt Quayra oder Ciudad Real (Die königliche Stadt) wie man sie noch nannte, der Indianerjago und den Bedruckungen derselben steuern konnen! Allein so viel Mabe wir uns gaben, die Wilden in den uners mistigen Balbern aufzusuchen und zu Christo zu befeh. ten; fo groß war auch der Geig ber Spanier, die fic aus dem Wegfangen der Indianer reichlichen Gewinn versprocen baben; aber meistens verarmet find.

Die spanischen Geschichtschreiber flagen einstimmig, und ich habe es selbst mit Augen gesehen, wie unmenscha lich die Jadianer in den Städten von Paraquay von ibren herren den sogenannten Encommenderos den spanis fcen Gefegen jumider behandelt, und ju der hartesten Arbeit angehalten werben. Diefes Clends überdrußig entstoben die Indianer Averall, wo sie konnten, in ihre alten Schinpfwinkel jurud. Go fluchteten fich die Lules, eine unberittene und zahlreiche Nation in Chaco, welche einft von dem b. Franziskus Solanus getaufet wurden, weil sie in die harte Dienstharkeit der Einwohner der Stadt-Esteco gerathen waren, in ihre vorigen Walder, und kounten aur nach vielen Jahren von unserin P. Anton Machoni einem Sardinier wieder heraus und nach Valle buena gebracht werden. Es kostete unendlich Mibe sie wieder zu bilden. Hent zu Tage halten sie in dem Flecken S. Stephan bei Miraflores, wie et die Ciamohner gennen, auf. Die Calchaquies, ein

febr friegerifches Bolt, entwichen gleichfalls, aufgebracht Aber das Elend, in dem fie als Leibeigene der Spanier schmachten mußten, nach ihrem vorigen Ansenthaft, wos raus fie von Zeit zu Zeit in Tukuman einfielen, und eide Menge Cinwohner niedermegelten. Die Bewohnerder Stadt Conception am Rio vermejo wurden von Indianern erschlagen, welche ihre unerträgliche Dienfibar-Teit ju Diefem Entichluß der Berzweiflugg gebracht batte. Min dem Orte, wo die Stadt gestanden ift, sieht man ist einen Bald, und selbst die Uiberbleibsel dapon find von der Erde bedecket. Die den Indianern, so wie dem Gewilde angebohrne Liebe jur Frenheit machte fie auch au dem Aenfersten entschlossen. Daber begen fie einca unüberwindlichen Abscheu wider die Privatleibeigenschaft der Spanier, und folglich auch wider die Religion, welde ihnen das Joch derfelben aufleget, und ftreuben fic Dagegen aus allen Rraften. Defwegen wurden auch die Jesuiten im vorigen Jahrhundert, welche um die Religion in Aufnahme zu bringen die von den Pabsten und Königen bestättigte Frenheit ber Indianer wider feben Eingriff sicher ju ftellen suchten, vielmals von benen, welchen ihr Eigennug mehr als bas Bohl ber Religion und der Manarchie am Derjen lag, aus dem Lande werjagt, gefchmabet und gelaftert. Die Fleden, deren Einwohner unter der Privatherrschaft der Encammenderos fianden, find entweder schon lange gang eingegangen, wie ich foon gesaat habe, ober in fo ein Elend berabgefunten, und zusammengeschmolzen, daß sie ist mehr dem Shatten einer Rolonie als Fleden gleichen: gegen die 32 Pflanzörter der Quarquier, die 10 der Chiquiten, und andere fleinere von anderen Rationen, weil ihre Bewohner durch ein königliches Edikt zu Unterthanen des Königs erklaret wurden, unter unfer Aufficht flets einen Jumachs von neuen Ginwohnern, und fic auf tinem boben Grad des Wohlstandes erhalten haben, wic

wie die Statthalter und Bischofe als Augenzeugen an den Abnig bielmal einberichteten. Ich laugne nicht, bag es ju allen Zeiten wöhldenkende Spanier und Portugiesen gegeben babe, welche die gottlichen und toniglichen Gefete panklich befolgten, und die Harte ihrer Landesleute gegen die Indianer verabscheneten. Sie haben das Ihrige redlich beigetragen, daß die Judianer bei ihrer Freyheit geschiftet, und unfere heilige Religionswahrheiten werbreitet Allein diese Rechschaffenen hatten das Migverguigen zu feben, daß ihre kleine Anzahl nicht zureichte, der Grausamkeit des groffen Saufens Damme ju fegen. Auch der geubteste Sechter balt es nicht wider viele ans. Es mangelte ihnen nur an Kraften, an guten Willen niemals. Ich habe felbst Spanier gekannt, die man mehr Bater als herren ber Indianer hatte nennen sollen. ---Speine ich mich über biefe Materie zu weit ausgebreitet in baben, fo schlage man die spanischen Schriftsteller von Paraquay nach, und man wird gewahr werben, das ich darüber nur leicht weggegangen bin.

Bon den Flufen, welche die Proving Chaco durche Ardmen, habe ich oben im Borbeigehen Meldung gemacht. Roch habe ich von der Parana dem vornehmften unter allen, welcher die Abrigen alle aufnimmt, und nicht weit bon Buenes Apres dem prächtigen aber nichtsbedeutenden Ramen des Silberflußes erhalt, eien Menge ju fagen. Miste, was die Geschichtschreiber von seinem, und seines Ramens Ursprung ergablen, ift unrichtig. Sie glauben, das der Silberfluß sein weistes Wasser von dem Fluße Paraquan herhabe, dieser aber aus dem See Xarayes entspringe. Beibes ift grundfalfc; denn ber Silberfluß iff im Grunde die grosse Parana, welche durch die Zufife des Paraquay, Uruquay und anderer noch mehr anvächt. Sedachter Fluß burchftromt von seiner außerft intlegenen Quelle an bis jum stillen Meer, worein er sich ergießt,

Marylling

ergießt, unermesliche Streden Landes, und heist bei ben Quaramiern, die an demfelben wohnen, auch noch ist durchgangig Parana. Diefes Wort bebentet etwas mit bem. Weere Bermandtes, oder Reeranliches. Para bedeutet auf quarenisch vielfarbig. Weil also das Meer nach Berschiedenheit bes Lichts, ber Winde und Wellen von Weitem allerley Farben spielet, so geben ihm bie Quaranier den Ramen Para, noch ofters aber Paraquazù Ceswas sehr vielfarbiges) Da nun der Fluß Parana sowohl wegen der unerhorten Breite seines Alugbeetes, als auch wegen bes ungeheuren Schwalles seines Gewäßers alle übrigen ohne Bergleich-übertrifft, und fast wie ein Meer aussieht, so erweisen sie ihm die Ehre einen Derwandten des Mecres zu heißen, denn das Wort ana bedeutet eine Bermandtschaft. Im Jahre 1509 entbeckte Joh. Dias de Solis, auf seiner Berfahrt von Europa, denfelben, und nanate ibn nach fich ben Fluß Im Jahre 1527 legten ihm Sebastian Gabot und Didacus Garzia den Ramen des Gilberflußes bei , meil sie bei den indianischen Unwohnern besselben einige Silberplatten entdecten, welche die Portugiefen aus Peru gebracht, und jene diesen abgenommen hatten. Spanier hingegen vermutheten, man habe fie aus dem Grunde des Alukes herauf, oder an dessen Ufern geholet. Allein seit 3 Jahrhunderten zeigt fich keine Spur mehr von einem Gilber. Go find oft bie prachtigften Ramen eine Birfung bloffer Deinungen und ungegrändeter Duth= enaffungen. Diefer iwar filberleere aber groffe Fluß (vielleicht, und wie man daselbft durchgangia glaubt, ber größte in der Welt) behålt von feinem Urfprunge an auch heut ju Tage den Mamen Parana, wiewohl fic eine Menge großer und fleiner Flaffe, deren aber keiner der Parana gleichkommt, darein ergiegen. Eift bei dem Muschelfiuf (Las Conches) das ift, 6 Meilen oberhalb Buenos Apres, wo aus dem Wasser die grosse Alipo



Rlippe La punta gorda hervorraget, wird er von ben Spaniern der Silbersuß genannt, nachdem er kurz werster den Uruquan, und mit selbem den schwarzen Fluß auf der Seite gegen Osten zu eingenommen hatte. Durch so viel hinzugekommenes Gewässer verstärket breitet er sich bei las Conchas beinabe auf 10 Meilen weit aus. Das der legen sich dier die Schiffe, welche den Paraquan und Parana heraksommen, vor Anker, werden ausgeladen, und nehmen wieder ihre Ladung zur Rücksahrt ein. Weiter können sich solche kleine Schiffe, so wie selhe von Asseiter können sich solche kleine Schiffe, so wie selhe von Asseiter können sich solche kleine Schiffe, so wie selhe von Asseiten kund den quaranischen Flecken ans langen, ohne Sesahr nicht wagen.

Uiber den Ursprung der Parana wird eben so sehr als über das Baterland des Domer gestritten. Was manimmer bisher davon geschrieben bat, ist eitel Muthmassung und Oppothese. Die Spanier, welche fich querft Paraquay unterwersen wollten, sind auf der Parana oder an ihren Ufern bei 500 Meilen weit aufwarts gegangen, obne doch ju ihrer Quelle gekommen ju fepu. Die Judianer in Brafilien halten für den Ursprung der Parana einen ungeheuren See, dessen Wasser sich aus den Ges birgen in Peru sammelt. Bielleicht ift bieg ber See Lauricocha, der nahe bei der Stadt Quanuco ungesähr unter dem II. Grade der Breite liegt. Aus gedachtem See leiten andere mit mehr Bahrscheinlichkeit ben Amajonenfing ab, ungeachtet viele Indianer benselben für die gemeinschäftliche Quelle sowohl dieses Flusses als auch der Parang auszeben. Allein wer kann den Indianern etwas Zuverläßiges nachsagen? Es gi:bt so viele Aluge, welche alle aus den Gebirgen von Peru ihren Ursprung nehmen, die da durch alleriei Krummungen und Schlans gengange in einander laufen, und fich mit einander vers mengen. Wer mag nun in biefem Bewirre ber Fluge Die Parana mit Gewißheit heraus finden? - Martin del Barco fagt

gitting iting

fagt in seinem Gebicht Argentina, daß die Parana zwi-Men dem 12 und 13. Grabe der Breite entspringe. Bie re dieg, so mußte man an der Granze von Bahia Ab lerheiligen der Sauptstadt in Brafilien, ihrer Quel-Le gewahr werden. Milein dieser Schriftsteller irret fich febr oft, wie man gewiß weiß; und scheinet überhaupt mehr um seine fpanischen Reime, als um die Wahr-Beit bekummert gewesen zu fenn. Ludwig von Bougainville schreibt in seinem Werse: Voyage autour du monde, baß die Parana bei bem atlantischen Meere aus den Bergen entspringe, welche sich vom Rio Janeiro ofinorde pstwarts erheben, und von bort gegen Besten, nachmais aber gegen Mittag ihren Lauf nehnie. 3ch getrane mir nicht einem Mann von so groffem Unsehen zu widerspreden, weil er einer von den Reuernift; aber ich getraue mir auch auch nicht mich blindlings auf feine Worte ju verlase sen, weil er fic durch fremde Erichlungen so vielmal irre fibren ließ, wie ans bem erhellet, was er von den Quaranfern und ihren Flecken geschrieben bat. was er von dem Ursprunge und den Arammungen ber Parana schreibt, bat er nicht felbst gesehen, fondern nur von andern, von deren Glaubmurbigkeit ich nicht urtheilen kann, gehört. Rurg, vom Ursprunge ber Parana läst fich meines Wiffens nichts Gewiffes angeben. Diefe Ungewißheit bes Ursprunges darf fich der Konig unter allen Blugen allerdings für eine Chre anrechnen, weil er fie mit bem altesten Abel gemein hat. Dies Gingige weiß man, bag er mit allen seinen Wenbungen und Biegungen über 800 Meilen weit fortläuft, ehe er sein Gewässer bem Meere in feiner ungeheuren Dandung aberantwortet. Muf feiner langen Reise gesellen fich ihm ungahlige fleine und auch viele groffe Fluge bei; und er nimmt stets in feinem Laufe ju. Wer mag aber alle Fluge, die fich darein ergießen, herzählen? Ich werde hier nur der vornehms fen und merkwardigften gedenken, und dabei dem Sauptftromfirome von ben nordöstlichen Segenden an in seinem Lause folgen.

Auf der Seite des westlichen Users der Parana sal len in sethe die Fluse Ygayry, Ymuncina, Monicy Amambay'; ber Ygatimy', welcher Schiffe von mittlerer Sroße tragt. Der Ygurey', und Yquairy'; ber Acaray' ein ansehnlicher Fluß, wenigstens so groß wie die Donau bei Wien , vielleicht auch noch größer, denn am Gestade felbst habe ich ihn außer dem Zeitpuntte der Uiberfcmemmung 6 Rlafter tief befunden. Er ift ungemein breit, und fließt gang unmerklich babin. Er nimmt auch auf. dem Wege bei 30 andere Flusse von verschiedener Gro. Be, Aber die ich oft gefest habe, ju fich, und wurde obne Sweifel auch fur größere Schiffe jureichen, wenn nicht benfelben bie und da Rlippen im Wege flunden, beren Weg. raumung eben fo groffe Dabe nicht toften warbe, und die anch langft schon weggeraumet maren, wenn die Spanier den Rugen der Schiffahrt beffer einfahen. Denn der paraquapische Thee, welcher in den um diesen Flug herum. liegenden Walbern baufig gesammelt mird, konnte auf demfelben und ber Parana mit vieler Zeit . und Rossener. sparung bis nach Buenos Apres geführet werben. lein die Andohner desselben find taub bei allen Borstellungen, und wollen lieber darftig leben, als arbeiten. Kerners der Monday, welcher aus den Walbern um Taruma bei dem Fleden S. Joachim, worinn ich fo viele Jahre gewohnt habe, hervorquillt, und durch den Buffuß größerer Bache als: des Thu, Taruma, Yuquiry', Quirahunquay, Cambay &c. bergestalt anwächst, daß man mit Booten, und selbst mit größeren Rabnen barauf berumsährt. Die Mameluden find einst in solchen, nach, dem se über die Parana gesetzt hatten, auf dem Monday bis' ju unfern Quaraniern in den Fleden Jesus, welcher damals bei dem nahen Pharoty erbauet wurde, DB tinge.

eingedrungen, und haben fie theils niedergemacht und theils gefangen weggeführet. Caapivary und Aguapey find enge, aber tief, und den Schwimmenden der Bafferthiere wegen gefährlich. Der Yaquard eine Art Sectieger, reißt vielmals die schwimmenden Pferde, and Maulthiere mit fich jort. - Endlich auch der Atingy'. Alle die bisher augesührten Flusse gehören in die Zahl ber geringern, und unbedeutenden. Aber sobald man über den 27. Grad 43. M. der Breite, und 318. Gr. 57 DR. der Lange hinaus und in die Gegend von Corrientes gefommen ift, bann halte man ftille, und sehe fich aufmerkfam um. hier wird man gewahr werden, wie der groffe Paraquay, angewachsen durch eine Menge Flusse, welche er in seinem Laufe ausnimmt, der noch größeren Parana jur Beute wird, und seinen bisberigen Denn das unermegliche Gemasser, wel. Ramen ablegt. ches fich, aus dem Zusammenfluße - so vieler Strome auf einmal in einem und eben demselben Beete übereinander bermalzt, wird nun von keinem Menschen mehr Paraquay, sondern von Indianern und Spaniern Parana genanut, weil diese ungleich mehr als jener dazu hergiebt. Allein auch in dem nämlichen Rinnsal zwischen einerlei Ufer laufen die Parana und der Paraquay lange mit einander phue sich zu vermengen, als ob sich die hellen Fluthen der ersten des schlammigten Wassers bes letteren scham-Wenigstens bleiben beide Flusse bei 3 Deilen weit ten. von einauder geschieden, und unterscheiden fich an Farbe und Geschmack, wie man sich dessen sowohl burch die Augen ale auch durch den Gaumen überzeugen kann. Aber wie das Beifpiel der Kameraden ansteckend ist! Lury, vorher floß die Parana nach Westen; so bald sie sich aber mit dem Paraquan vereiniget, ändert fie ihren Weg, und läuft gegen Suden willig der Mutter der Fluge, dem Meere zu. In dem Fleden Franziskus Regis, welchen wir den Abiponern von der Rlasse der Yaaucanigas gebauet haben, entdecks

te ich westwarts der Parana, nämlich der Stadt Corrientes gegenüber, einen außerst langen, breiten und tiefen Ranal, und fiel, nachdem ich alles genau untersucht hatte, auf den Gedanken, daß einst der Paraquay entweder allein oder mit der Parana vereinigt westwarts geftossen; allein durch den in einer außerordentlichen Uiberschwemmung aufgehäuften Sand in feinem Laufe aufge-! halten worden fep, und fich einen neuen Weg gebahnet habe. Dan mag diesen Gedanken für eine bloffe Duth. massung ansehen, mir wird er immer wahrscheinlich bleis In dem Sebiete von S. Jakob de Storea haben sich sowohl der sube als auch der salzichte Bluß auf diese Weise vielmals ein neues Beet eröffnet. Ich habe ihr altes Rinnfal so wie das von anderen Flüßen oft gesehen. In der Stadt S. Jakob bauete einst der h. Franziskus Solanus feinen Mitbradern (den Franziskanern) nebft einem Bohngebaude auch eine prachtige Rirche, fo, baß Die Thure derselben nicht der Stadt sondern den Feldern jugekehret mar. Da ihm die Geinigen darüber ihr Dig. vergnugen bezeugten, so antwortete ber seiner Beißsagun. gen wegen berahmte beilige Baumeister: Sie möchten fc nur ein wenig gedulten. Ihre Buniche murben einft in Erfüllung gebn. Gie maßten nicht, mas noch geschen murde. Rach einigen Jahren anderte der sage Blug, welcher nabe bei der Stadt vorbeifließt, seinen Lauf. Die Stadt mußte daber verseget werden, und war alfo, dag die Rirchenthure gerade auf den Plas beraussah, und noch fieht. Der Erfolg rechtfertigte Die Beißsagung, wie mir bit barinn wohnenden Spanier ersählet haben. Aber wir mussen wieder zu unserer Parana juractebren.

Ihr östliches User ist größtentheils schrosigt und steinist: das mestliche hingegen niedrig und leimigt, und solglich den Uiberschwemmungen so sehr bloßgesetzet, das Best

Feld und Wald überall unter Waffer gefett wird, und man nur schwimmend oder ju Schiffe, und keineswege ju guf oder ju Pferd durchtommen fann. Die gange Ptovinz westwarts der Parana bat Uiberfluß an allerlei hoben Smimmen jum Wagen, und Schiffbau, fetten Weiben, und theils ebenen, theils fanft erhobenen Beldern. allem dem wird man baselbst beinahe keinen Plat entberten, auf welchem Menschen wohnen, ober Flecken auf die Dauer gebauet werden konnten, weil man dort bald suviel Wasser und bald gar keines, ober was eben so viel faueres oder bitteres bat. Warbe man an dem Ufer der Parana eine Rolonie bauen, so warde fie in der nächsten Uiberschwemmung, welche fich suweilen auf ein Paar Meilen erstrecket, ausgetranket werben. fernte man fie aber 2 oder 3 Meilen von dem Geftabe, fo magten Bieb und Menfchen vor Durft umtommen. Denn die anderen Flufe, welche alle der Parana ju eilen, find fo beschaffen, daß fie bei einem anhaltenden Regen aufschwellen, und die gange Gegend in einen Moraft verwandeln; und wenn es nicht regnet, austrocknen, ober ein Wasser mit sich führen, welches selbst das Bieh nicht trinken kann. Daber mußten wir in den Kolonien ber Abiponern als S. Hieronymus, S. Ferdinand, S. Kas rolus, ob wir gleich Rluge an ber Sand hatten, fiebendes, saules, schlammigtes, warmes und von Egeln firos Bendes Wasser trinken, aus einer Lace namlich, in wels De Pferbe, Ochsen, Dunde und Schaafe getrieben wurden, und die sie daher oft verunreinigten. Seche Jahre mußte ich mir den Durst bamit loschen. Die Brunnen, welche man mit unglaublicher Dabe dafelbft ausgrub, Kelen entweder bei einem eingefallenen Regen gleich wieber susammen, weil man fie mit feiner. Mauer einfassen konne te, indem es mobl bundert Deilen berum feinen Stein giebt; oder fie gaben uns saures oder herbes Baffer.

Minder bekannte Blufe, von ungewisser Dauer, die fich in die mit dem Paraquep schon vereinigte Parana ergießen, sind: der schwarze, grune, weiße und rothe Fins (Rio negro, verde, blanco, rubeo) der Flus von Gomez, und Atopehenka Lauate, voer die Herberge ter Wasserschweine; der Alcaray, Cayman, und Embalzado; der Rio del Rey, ober der königliche Fluß bei den Abiponern Ychimaye; der Malabrigo, bei den Abipos nern Neboquelatel; der Eleyà, Saladillo, der Inespin, bei den Abiponern Naraheguem; der Rio S. Martin, Salado, und Carcaranal; ber Tortugas ober der Schilderde tenflug; der Matanza, de los Arrecifes, Areco, Lujan, und de las Conchas. Wir haben endlich den Dafen erreicht, wo die Soiffe, die aus dem nördlichen und oftliden Paraquay tommen, um aller Gefahr in entgeben, bleiben. Hier ists nun, wo die Parana durch den Inmachs fo vieler Fluffe, als des ungeheuern Uruquap, und des ebenfalls sehr groffen Rio negro ins uns ermegliche vergrößert, ju einem formlichen Meere wird. Aber eben da, wo fich der Paranastrom als ein Bermandten des Meeres zeigt, legt er seinen bisherigen Ras men ab, und nimmt bafür jenen des Gilberflußes an. Und warum das ? Führet er vielleicht in seinem Schooke ster an feinen Ufern Gilber ? Richt ein Blattchen, und außer bem Schlamme gar nichts. Doch fann man die Parana von dem Silber aus Peru, welches diefer Strom durch, Berschlingung der Silberschiffe mit verschlang, den Suberfluß nennen, so wie die Berbeerung von Ufrika bem Scipio den Beinamen des Afrikanischen jujog. wohl derselbe 10Meilen breit ist, so fäust er dennoch, noch nicht sufrieden mit feiner Große, die abrigen von Westen berkommenden kleineren Ridge an fich. Der merkwätdigste darunter ist der, welchen die Spanier Riachuelo Denn dieser schwillt durch die tägliche Cbbe und Blut des Meeres auf, bietet den fleineren Schiffeng LanLanchar genannt, einem ficheren Ruheplas an, und bahnet ihnen einen Weg zum Ufer. Diese letteren werden auf diesem Fluß vielfältig gebraucht.

Bekanntere Flüße, die oftwarts in die Parana laus fen, find von Mitternacht augefangen der Anemby', Paranapane, Quibay, und Yquazu aus Brafilien, anf welchem einft die Damaluden, in der Abficht Quaranier wegzusangen, angeractet tamen. Diefer Aluf ift nicht gang unbeträchtlich und trägt auch größere Schiffe. Bier Meilen von dem Ufer der Parana fieht man einen Wafferfall, wo er bei 30 Elen bod mit einem fürchterlichen Seransch stuffenweise herabsturtt, und wobei wiederum so viel Wasser abprellet, das auf diesem Orte stets ein schaumigter Dampf, wie eine Bolte, schwebet, beffen man allemal auf 4 Meilen gewahr wird. In der Rabe deffels ben sollen fich keine Fische bes schrecklichen Getoses wegen aufhalten. Weil die Schiffe über diefen Wafferfall, ben die Spanier Salto, die Quaranier aber Ytu nennen, (ein Wasser, welches über Belsensteine stromt) schlecheterdings nicht hinaustommen tonnen, so muffen die Schiffer aussteigen, und den Kabn eine Weile mit ben Sanden nachlieben. Drep Meilen von bem Bafferfall ift ber gluß noch eine Deile breit. Dieraus fann man abuehmen, daß er den Ramen Yquazu (eines grossen Fluses) mit Recht führet. Der Yhirayty'. Der Yabebiry', welcher bei den quaranischen Flecken S. Ignaz mifi und koreto vorbeifließt, und sehr schmal aber febt tief ift. Die Fluge S. Laurenz, S. Ambrosius, Rio de los Astores, S. Encia. - Auf Diefem letteren schlichen fic bie Payaquas, febr graufame Laper, ofters berein, vermufteten die Daperenen der Spanier, und erschlugen die Einwohner. Der Fluß Corriences gehört unter die mittelmäßigen. eutspringet aus dem naben See Tbera, welcher einft Der See de los Caracaràs hieß, und bei 40 Meilen lang



lang aber. von einer geringen und ungleichen Breite sepn Die vielen Inseln dieses Gees dienen ist den aus den Flecken entflohenen Jadianern jum Aufenthalt; In vorigen Jahrhunderte sollen sich daselbst die Caracaràs, ein indiauisches Bolt, bas den Spaniern außerordentlich viel Schaben jufügte, aufgehalten haben. Die letteren konnten ihnen lange Zeit nichts enhaben, bis sie endlich von einem Daufen Quaranier auf Befehl, und unter der Anfahrung des Statthalters von Buenos Apres, Joh. de Garay angegriffen, und nach einer hartuddigen Gegenwehre, indem fie Jufel vor Infel vertheidigten, glude lich über den Saufen geworfen wurden, so, daß fast alle entweder getodtet oder gefangen worden find. Dan kann nicht bestimmen, ob biefer Sieg ruhmlicher für die Quaranier oder für die Spanier juträglicher gewesen ift. übrigen Stuße; welche fich bier mit der Parana vermengen, heißen Quanquilard, Espinoso, Alcaraz, Hernand Arias, Gardia, Rio de los Charruas, und Pacu. Molein alle diese bedeuten sehr wenig. Wir wollen zu etmas Wichtigeren übergebn.

Wir haben des Orts erwähnet, wo der Uruquap, ein Fluß der ersten Größe, in die Parana fällt. Seiznen Ramen hat er von den Schnecken, welche größer als eine Faust sind, und von den Indianern in der Mussichel gebräten, und geessen werden. Er entspringt, nach Bougainvilles Angabe, in dem Gebirge von Brasilien zwischen dem 25. und 26. Grad der Breite in der Kaspitainschaft S. Vinjenz, und läuft ungesehr 200 Meisten weit. Die vielen Klippen, mit denen er gleichsam besäet ist, und die Wassersälle hindern die Schissahrt, und machen sie selcht den Kähnen gesährlich. Der größte Wassersall erstrecket sich bei dem quaranischen Flecken Tapeyu über den ganzen Fluß, so daß auch die Kähne, welche von Suenes Apres anlangen, nicht hinüberkom,

military in the same of the sa

tonnen, sondern auf bem Raden der Schiffer binaufgebracht merden mußen. Bei diefer Gelegenheit wollen wir ein bei den Indianern am Uruquap übliches Fahrzeug, welches auf spanisch Balla heißt, beschreiben. Sie fügen nawlich zwern groffe, oft 70 Soube lange Rabne mittelft rinis ger Querstangen fest zusammen, und flechten darauf von Mohr eine Art von Subboden, auf bessen Mitte fie ein Pauschen gleichfalls von Robr und mit Ochsenhauten bedecket festmachen. Dieses Schiff wird nicht mit Segeln fondern mit Rudern sowohl auf als abwarts ficherer als schnek getrieben: und fodert daber eine groffe Ungahl Ruberfuechte zu seiner Bemannung. Um Fluß liegen aberak Infeln berum, worauf man Palmbaume, Citronen . und Pfirfichbaume, furt, Baume von allen Arten; aber auch Dieger, Schlangen und andere reißende Thiere, nebst Bildprat in Denge antrifft. Die ungeheuren Relfenftig de, aus welchen dieser Wasserfall besteht, wurden einst durch Pulper in die Luft gesprenget; allein da die Bruchfluce in den Flut jurucffielen, verlegten fie den Schiffen den Weg ganglich. Solche Dilfsmittel find oft schlims mer als das Uibel felbst.

Unter den Flüsen, welche der Uruquap auf der Seite gegen Westen zu einnimmt, sind die merkwürdigeren der wegen der Gränzstreitigkeiten zwischen den Portugiesen und Spaniern bekannte Piquiry, oder kepiry, Quanumbaca, und Acarana; der Mborore, der bei den Quatantern wegen ihres obgedachten wider die Mamelucken ersochtenen Sieges eben so berühmt ist, als es der See Thrasimenus und der Fluß Trebia durch die Riederlage, welche die Römer vom Panibal erlitten haben, se gesworden sind, wenn man anders kleine Begebenheiten durch grosse Beispiele erläutern dars. Ferners der Aquapey, und der Mixinay, welcher aus dem See Ybera hervorksmut. Ich muß hier einen Kehler rügen, der sich

ii.

in die dentsche Utberfestung der Seschichte des P. Lavier Charlevoix eingeschlichen bat. Es beift darinn gang une richtig, daß ficheber Fluß Mirinay mit ber Parana, und der Fluß Corrientes mit dem Uruquap vereinige: denn dies fer geht gerade in die Parana, und jener in den Ueuquay. 36 beruffe mich dieffalls auf das Zeugniß meiner eigenen Augen; indem ich das Ufer diefer Fluge felbst durchwanders babe. — Endlich auch der Vaccareta, Timboy, Gualeguay. Rio de los Topes, und Yaquary quazu. Alle diese Finge nehmen unterwegs noch andere kleinere ju fc. Auf der Seite gegen Dften fließen in den Uruquan ber Uruquay miri, Uruquay pità, ober ber fleine und rothe Uruquay; der Yribobà. Rio S. Juan, Nucorà, Yaquarape, Jyuy, Piratiny Ycabaqua, Mbutuy; der mit dem Ybicuy' schon vereinigte, und der spanischen und portugiefischen Granistrettigfeiten wegen gleichfalls merfo wirdige Toropy; der Quaray, Tebiquary, Lechi guana von bem Sonigseimen also genannt, welche bie Bies nen auf den Spigen fleiner Strauche ober des hoben Graset machen, und der Rio S. Salvador. Rabe bei diesem fällt auch der wegen der Gate und Menge feines Baffers berühmte schwarze Fluß (Rio negro) in den Uruquay, der gleichfalls bald barauf in der Parana bei dem groffen Steinfelsen la punta gorda sein Grab sindet. Menge der mit dem Uruquan vereinigten Fluge mag man auf die Große deffelben schließen. Daß sein Baffer ungen mein gefund ift, versichert man baselbst durchgangig, und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ueber ein Jahr edelte mir vor aller Speise, und die Rachte brachte ich folafios au. Diefe Rahrungs, und Schlaflofigfeit ersches pfre meinen Rorper bis jur ganglichen Ausgehrung. wurde daber von den Rolonien der Abiponer, woring man so viel Ungemach aussteht, in die quaranischen Blecken versett; allein ungeachtet ich mich in verschiedenen von des nen, die an der Parana liegen, eine Beitlang aufgehalten hata

distributed in the same of the

hatte, so empland ich dennsch keine Erleickerung. Laum aber war ich einige Wochen in dem Kleden Maria major an dem Ufer des Uruquap, als ich vollkommen genas. Das die Sängerknaben in den Kolonien am Uruquap eine so vortresliche Singstimme haben, schreiben auch einige seinem Wasser zu, als welches zur Reinigung der Brust und der Kehle sehr viel beiträgt. Außer dem ist dieser Fluß sehr siche sehr viel beiträgt. Außer dem ist dieser Fluß sehr sichen auch ungemein große und köstliche Fische. Biele mollen in dem Uruquap Meerungeheuer von einem sürchterlichen Indlicke gesehen haben. Ich kann dies wehl besahren, aber nicht, wie andere Reisende, ausgesahren.

Ich beforge fcon jange, bag diefe abelflingenden Aluf. benennungen meine Lefer betäuben, und ermuben. Allein um benfelben einen richtigen Begriff von der Groffe ber Parana beizubringen, mußte ich alle die Flüße, mit deren Waffer fic jene bereichert, nach der Weihe einzelnweise aufähren. Bon den Erdbefdreibern erhalten die, wenigstens ju Rriegszeiten, ben meiften Bepfall, welche nicht nur die Stadte und Fles den, fonbern auch bie Dorfer und einzelne Sologer in ihren Landcharten bezeichnen; weil man baraus auf Die Große det Proving und den Grad ihrer Rultur folieffen Tann. Meine Kefer fcenken mir daber nut ein bischen noch ibre Sedult; benn ich muß noch schlechterbings ben Paraquay als ben vornehmsten Theilnehmer des Sewäßers der Parana be-Das Wort Paraquay bedeutet auf quaranisch Mreiben: einen gefronten ober Kronenfluß. Para beißt, wie ich fcon gesagt habe, etwas vielfarbiges, Qua ein Rreis; und folglich Paraquà eine Krone von bunten Bapagepenfebern, wie fie bei ben indianischen Anwohnern Diefes Rluges ub-Andere leiten den Urfprung diefer Benennung lich waren. bon der Manchfaltigkeit der Blumen ber , womit die Ufer Diefes Blutes überan besaet find. Ich filge diesem noch die MeiMeinung eines neueren bei , welcher diefen Ring darum einen Kreis oder eine Krone genaunt wissen will; weil er fic feis windet und frammet, and badurch aus bem Gefate Preife bildet. Da man icon über den Mamensure hrung einen fo groffen Streit erhebet (meines Erachtens if dief ber Streit von der Gelswolle und des Eselsschate ten) fo ift der von dem Urfprung des Flufes noch viel gro-Bon biefem tommen in ben Gefchichten eine Menge Meinungen und Duthmassungen vor, von welchen ich feje ne, da es uns an Grunden fehlt, die uns einen Anfichlus bieraber geben tonnten, weder annehme noch verwerfe. Rur das ift heut zu Tage gewiß, daß alle die unrecht das ran find, welche diesen Fluß aus dem See Karayes ableis Diefer alte und allgemeine Irrthum ift (mit Erlauba nif des Dru. von Bougainville) feinesmege von Schrifte. pellern aus unferer Gefellichaft, fonbern von den erften Speniern, welche Paraquan erobert baben, in Europa ace bracht, und erft in unferen Beiten entbedt worben. weiß, nun, daß die Spanier, wolche diesen Fluß fpater bes fuhren, noch 60 Meilen oberhalb gedachten Sees binanse gefommen find. Dieraus erhellet, das man den Urferung det Paraquay in entferntern Segenden gegen Often, oben Rorden fuchen muße. Diefen glauben nun einige in bent beråchtigten Ste del Dorado gefunden zu haben. sainville sesse die Urquelle des Paraquay wischen den 16. und 15. Grad der Süderbreite, fast in gleicher Entsernung vom Sab - und Rordmeere auf eben das Gebirg bin , aus veldem der Flug Madora entspringt, der sich am Ende mit dem Amazonenfluß vereinigt. Diese Puthmassung bes Franzosen lasse ich ben Portugiesen, welche unter biefer Polithe gemejen find , zu prufen über. Es fen nun , wie ihm wolle, so ift doch wenigstens dieses ziemlich ausgemacht, des der Paraquay nicht aus dem See Xarayes tommt, weil dieser See nirgends als auf der Landcharte existirt. Denn die Riederlage vom Semäßer, welches man juweilen bott

dort fieht, ift nicht die Mutter, sondern eine Tochter des Paraquay. Dies behaupte ich ohne Bebenken, und vettaffe mich hierauf auf die biftorifche Glaubmarbigfeit des B. Joseph Sanchez Labrador, welcher, wie ich oben gesagt babe, als ein geschickter Raturfandiger mit feinen Begweisern, den Mbayas, die er in dem Fleden Bolen bildete, beide User des Paraquap vielmal bereiset, und auf demselben im Jahr 1767 ben von andern fo oft umfonst gesuchten Beg bis in ben Chiquiten gefunden hat. Demfelben ift er auch ben 27. September gladlich wieder in Belen eigetroffen, nachdem er alles forgfaltig in Augenfcein genommen hatte. Der hiquitifche Fleden Xavier ift am meiften gegen Rorben, und wie Sanches bemertt bat, unter dem 16. Grad der Breite und dem 313. Grabe der Länge gelegen. Der Fleden vom Herzen Jesu liegt unter den 19. Grad der Breite, und dem 319. Grade der Bange, folglich am nachften bei Baraquay, und von Affum-Die Erdbefcreiber mogen nun tion nur 190 Meilen. beren, wie fich Sanches von dem eingebildeten See Xarayes, und der ertraumten Jusel de los Orejones in feis nen Radrichten von Paraquay ausbrückt. Der Paraquay Jagt er, fließt in einem Becte vereinigt eine Weile von Morden herab; hernach theilet er fich in brep Arme, deren vinem die Judianer den Ramen Paraquay mifi, daß ift ben fleinen Paraquay, ben zweenen andern aber bie Benenanng Paraquay quazù (bes grossen Paraquay) geben. In ben gewöhnlichen Ueberschwemmungen schwellen Diese dren Arme ju einer unglaublichen Dobe auf, und fegen, fo oft fie aus ihren Ufern tretten, das ebene Land bei 200 Meilen weit unter Waffer. Da fich nun diefe Austrettung Ifters ereignet, so hielten die neuangetommenen Europäer diefes gesammelte Gewäßer für einen Gee, in dessen Mitte se die eingebildete Insel de los Orejones bineinsetzen, und den sie 30 Weilen lang und 20 breit sepu ließen: denn ge-TADE.

rade so viel Raum beerschwemmt ber ansgetrettene Paras quay. Die ersten Spanier biefen diesen Ort die Paras belsinsel, weil sie baselbst nach vielen ausgestandenen Dabbes feligfeiten sin wenig andruhen fonnten. Derfelbe liege mater den 15. und (8. Grad und folglich unter dent beifen Erdgartel. Was wird nun hierauf Bangainville antwors ten, welcher den Ursprung des Paraquap swischen dem 15. und 16. Grad der Saderbreite aufest ? Die Portugiesen, weiche in Cuyabe, und Mattogrosso, folglich in der dortigen Sezend wohnen, wissen von einer solchen Infel eben fo wenig als die eingebohrnen Wilden und fpater babie gekommenen Spanier. Go raspnwiret Sanches, welcher Diefe fireitige Gegenden mehr als jeber andere burchgeman-Dert hat, und daber Glauben ju verdienen icheint, wenn er dem See Marayes die Existent rund abspricht. .. Die · Curopaer irren fich febr oft , wenn fie durch das unbe-Fanute Amerika eine Meife thun. Bielmals halten fie bas in den Regenmonaten fich fammelnde Getoäger für einen Fluß. sber får einen beständigen Sec, da es doch bios entweder von vorhergegangenen Megen, ober von dem im peruviant fcen Gebirge geschmolzenen Schnee, ober den daraus en folgten grangenlofen Ueberfdwemmungen berrühret. Biele, welche von dem magallauischen Weere geschrieben haben, bebaupten breufte, das fich an die Bay von S. Julian ein theraus groffer Flug anschlieffe, welcher aus einem aleiche faits ungeheueren See, woraus noch ein anderer Flug Campana herans fliest, entspringet. So wird dieses alles in dem Tagebuch des Admirals Anfon angegeben. Die Spenier, welche, wie ich oben gefagt habe, auf Befehl Philipp bas V. auf dem Schiff S. Antonius im Jahr 1746 mit dem Auftrage die magallanischen Rusten zu besichtigen ausgeschie det worden find, haben die Bay von G. Julian in Lam de und ju Schiffe viele Tagt nabe genug vor Angen ges babt. Sie find auch die gange Begend ju Guf burchgegangen obne etwas von einem Fluß zu entbeden. Rach ihrem eine flim

sten kein stiges Wasser; vie Seen, und Frunnen aber, wo man trinkbares Wasser sindet, sind 4 Meilen davon entlegen. Zu gewissen Zeiten stürzen sich fählings aus dem geschmolzenen Schnee entstandene Bäche in das Meer. Bielleicht haben die Seeleute einst sticht Bäche von Weitem gesehn, und für ordentliche und beständige Flüse gehalten.

Eben diefes gilt auch von dem See Xarayes,

Die größten Filge, welche thr Waffer bem Paraquap infähren, kommen von Westen ber, als der Jauru, welcher unter bem 16. Gr. 29 MR. der Sabbreite, und ben 320. Gr. 10. De. der Lange, von der Jufel Ferry angerechnet, in ben Paraquap fallt - ber Mandiy". nuter ben vorigen, doo man fich den See Xarayes hindentel. Der grune Flug, der Yabebirg, der Pilcomayo, welcher in zweenen Enige Meilen weit von einander abstehenden Armen dem Paraquay zulänft, wie ich oben gefagt habe --- der zieme Tich große Fluß Timbò, welcher aus zweenen kleinen un bem Orte, den man dort la herradura nennet, entsieht, und Vessen Richtung der des Fluses Tebiquary, welcher westwarts des Paraquay herfließet, geradezu entgegen gescht ift. Pier ist die Kolonie S. Karolus, welche ich für die Abie Poner angelegt habe. Hiebon unten ein Mehreres. Ich ver Paraquay itit der Paraus vereiniget, nimmt er noch den Rio grande oder Vormejo (den groffen oder rothen Auf der Seite gegen Often ergießen fic Flug) ju fic. von Rorden angesangen in den Paraguap der Mus de los porrudos, welcher fich verher den Fluß Cayaba (ber Rame einer portugissischen Ortschaft) und mit ihm die Flage Cuchipo quazu, und Cuchipo misi, wetauch den Flus Manso beigeseitet - bet Flus Taquary', weicher fic weiter unten in drepen Mindungen, welche bren bazwischen Regende Infeln bilben, dem Paragnay mettheilet, nachdem er fic verher-wit bem Mus Camapus vereiniget bet. Süf

Auf diefen und noch anderen Flagen fahren Die Portugiefen. aus Brafilien mit ihren Rahnen in ihre Kolonien Cuyaba und Mattogroßo, wo fie aus ben Bachen Goldfand lefen, und daber fo viel gewinnen, daß sie ihre datauf verwandte Mibe nicht gereuen barf. Bu Camapua einem Zwischens ort lief fic Andreas Alvarez ein Portugiese mit vielen Cowarzen nieber, und verfieht feine vorabergiebenben gandel leute aus feinen Grundstaden mit Lebensmitteln, Bagens, und allem, was he nothig baben. Diese Reise der Bortus giefen ift mabefelig und gefährlich; weil fie über große Cindben ju Land und in Wasser auf verschiebenen Kluben wanders mäßen. Die gemächlicheren Spanier beneiben fie um bas bischen Gold nicht, bas fie mit so vieler Pribis und Lebeusgefahr und mit fo vielem Ungemach erkaufen Die übrigen Bluge heißen der Mhotetey' auf Miger. Dem Gebiete der quaranischen Ptatinguas; benen unsere Bater daselbft einst zwo Kolonien hingebauet haben; der Ygary pe, der Mboymboy, Tareyty; der Quaycuruy, an dessen User die Quaycurus, welche man Mbaydo mennt, nachdem fie über ben Paraquay gesett baben, 'Mo hinzagen, und noch find — Der Fluß Corrientes, welcher wegen der ftreitigen Granzen mischen ben Spaniern und Portugiesen, und noch anderer historien und Marchen mertwarbig ift - Der Mbaery', der Ppanequazu einft Quarambare; ber Yeyny , welcher auch fat großere Schiffe, es ware benn daß es sehr lang nicht tegnete, Waffer genus hat, aber in seinem Lause von den vielen in Binem Beete liegenden Rlippen aufgehalten wird. Diefem Bing fliegen eine Menge Pleinere Fluge ju, worunter Caspivary ber vernehmfte ift, und fich mit demfelben ungefehr 20 Deilen vor seinem Aussluß in dem Paraquay vereiniget. den Yeyny und den Caapivary liegen ungeheuere Bill der herum, welche man mit Recht das Borrathsbaus des paraquapischen Thees nennen kann. Eine groffe Menge desielben wird von den Einwohnern des Bleckens Curuquaeinen Spaniern auf Garandumbas nach Affamtion gebracht. Eine Garandumba ist ein grosser aus einem einzigen Baume ausgehöhlter Kanot, auf besten beiden Seisten man noch Pretter einsüget, um ihn zu erweitern. Weisters sließen in den Paraquap die Flüße: Todaty, Caabad, und der sur mittlere Fahrzeuge zureichende Tediquary.

Dyrch die Bereinigung mit so vielen und so großen Blusen machft der Paraquay ju fo einer Große au, daß die Spanier auf eben ben Schiffen, mit welchen fie von Rabir in die See stachen, und den Ojean durchfegelten, bis nach Assumtion und noch weiter fahren konnten. Deut zu Ta--ge maget es niemand mehr aus Beforgnif eines Sciffhruches. Der Flug breitet fich To febr aus, baf man oft sar kein Ufer, als ob man auf dem hohen Meere schiffte, ers blidet. Er ift auch von vielen Infeln burchschnitten, und Den Schiffen siner vielen Rlippen, Saudbanke und Bar-Affil megen gefährlich. Es warde eine unverzeihliche Un-"behutsamteit seyn denselben ohne einen des Fluges fündigen "Shiffer, oder einen Lootsmann, zu befahren. "Mann läßt fich febr gut bezahlen. Er fährt in einem Labn vor dem Schiffe vorans, und mist stets die Tiefe des Waffers mit einem Gentbley. Des Rachts muß man Rabet fic ein in einem ficheren Ort Anter werfen. Sturm, so eilet man angflich nach einem Bufinctsort. Milein oft bleibt das Schiff, aller angewandten Dube uneractet, auf einem Sandhausen oder Furt, (ich rede aus Leigener Erfahrung) figen. Die Schiffleute muffen es nun mit ihren Schultern wegheben, ober einen Theil ber Baasen in einen Rabn binüberladen. Denn die Defften bes ichweren des Seminucshalber ihr Schiff dergestalt, das es kaum imen Sandbreiten aus dem Baffer bervorraget. Sobald fic als ein Sturm erhebt, sobald beingt auch das Wasser in das Schiff. Dies ift die Ursache, warum fo viele

iefe verunglacken. Ihre Dabsucht macht, das fie, da fie recht viel gewinnen wollen , alles verlieren. Außerdein ift der Paraquan noch zweener Wirbel wegen beruffen. El Remolino chico, y grande, bet groffe und fleine Wirbel, wie felbe die Spanier nennen, find zween Derter, wo fic das Baffer auch ohne Wind im Kreise herumdrabt, und in deren Mitte ein Solund fich öffnet, welcher alles, was ihm nahe kommt, an fic reißt, und verschlingt. seu fahrt man bennoch mit ein wenig Borficht ohne Gefahr Gefährlicher find bie Gegenden; wo der Fluß reifend, wie der Blig, fich berfiarit, und die Schiffe auf Rippen oder Sandbante binfolendert. Segen den Strom Fann man mit bloffen Ruber ohne Segeln nicht fortfom-Dierans kann man leicht begreifen, warum die MCB. Schiffahrt auf diesem Blug ftets mit Gefahren, und Be-Franisen verbunden ift. Ich habe beinahe 10 Monate auf bem Meere jugebracht, und auch viele und lange gabeten auf bem Paraquay gethan. Aber ich muß befennen dak mir auf diesem bfters als auf dem groffen Weltineere Bange geworden ift. Eben Diefes geftand mir auch ju Corvientes ein Engekander, ein wackerer Mann, welcher die meifte Zeit feines Lebens auf Seereifen jugebracht bat. 36 lanque nicht, daß die Seefahrt mit taufend Sefahren ver-Tukpft ift; aber unftreitig hat man auch auf dem Meerschiff fen mehrere und sicherere Diffsmittel die Gefahren der See entweder zu vermeiden, oder zu überwinden, als die Sowere und Gestigkeit des Schiffes, die Erfahrung ber Befehlshaber, Die Geschicklichkeit und Bebenbigkeit Geeleute ze., welches alles man auf paraquapischen Schiffen vermist. Orohet ein Ungewitter einen nahen Unter-Tang, fo bort und fieht man außer bem Gefchren ber Schiffe leute, welches noch färchterlicher als der Sturm felbst ift, und bem zwecklofen Din sund Derlaufen bes Schiffvolles wiches, was jur Abwendung der Sefahr etwas beitrüge. Bis

Bis sie mit einander ausmachen, was zu shun ift, geht das Fahrzeug unter.

Wenn man weiß, daß ber Fluß Parana aus so vielen und so groffen Flussen zusammgesetet ift, wird man fic sone Zweisel von seiner Breite einen Begriff machen kon= Run will ich das Boringlichfte von feinen Merkmare nci. bigkeiten ergablen. Wor allem aber muß ich des Bafferfalles oder des außerordentlichen Derabsturzes der Parauc erwähnen, welchen die Spanier el salto grande neunen, und welcher unter bem au Gr. der Breite, und 325- bet Lange in der Gegend der beut in Tage jerftorten Stade Quayra fic anbebt. Plinius bat viel von dem Kall bes Milus, und nach miehr Pomponius Mela vom Sturze bes Arares geschrieben; aber keiner von beiden kommt dem der Parana and nur von Weitem gleich. Ich babe ibn felbs niemals gesehen. Ich bebiene mich haber, um dieses Wunder der Matur zu schildera, der Worte des P. Jakob Ranconier eines Rieberlanders, welcher daffelbe im Ramen des B. Rikolaus Duran unfere bamaligen Provin-Lials in Paraguay in den jährlichen Berichten nach Rom im Jahr 1626 auf das Umftanblichste beschrieben bal Diefer hatte den Fall der Parana felbft, als er vermög feie mes Aintes die neuen Flecken ber Quaranier in der Provins Quayra besichtigte, gefeben und beobachtet: ich fann mich daher auf seine Worte so gut als auf meine Augen verlassen. Dieser Wasserfall, sagt er, ift unter allem, was man in dieser Proving wunderbares antrist, das Wunderbarfie: und ich weiß nicht, of es auf dem ganzen Erdfreis etwas giebt, welches mehr angeftaunt zu werden verdients. 36 habe diefen Gegenstand mit meinen Augen, und als ein wifbegieriger Wahrheiteforicher untersuchet. Wit der heftigsten Gewalt schieft der Strom aus dem höchsten Eclo fengebirge durch einen Fall von Is Meilen herab, und auf die Spigen ungeheurer und farchterlich ausschender SIM

Allowed hin, wobarch benn das Waffer auf eine außerorventliche Sobe wieder jurud gepresiet wird, also imar, daß . Ed ber Stamm bes Fluges an den fcrofigten Felfenfteinen fpaltet, und erft nach allerief Umwegen fein gertrenntes Gewäher wieder fantmelt, welches fich inbeffen in ichaubervollen Wirbeln-berumbreht. An anderen Orien fpringt das Baffer in die Felsen felbst binein, grabt die größten Side de barinn ans, und entieht fich eine Beitlang bem Muge, dis es wieder barans, wie aus verschiedenen Quellen, hem vorbricht. Rufg die Deftigkeit des fic heraktürzenden . Strotnes ift fo groß, bas man auf bem gangen 12 Meilen fangen gall nichts als Schaum ficht, welcher, weil er bie Bonnerftrablen gurudtwirft, die Angen des Zusehenden detch feinen Glang biendet. Shich wird das Getofe des berabfallenben; unb, an ben Aufen fich jerschälenben Gewährers wohl auf 4 Weilen weit gehöret. Mad, dies Fruit fchrofigten Steinwege fibeint baffetbe am Fuße des Berges auf den weicheren Boben ansruben zu wollen. Deun es fiebt baftible untertans beiusbe gang ftill; aber faft alle Stunden boret man ein lautes Gemurmel, beffen Aufachen man nicht kennt, wobei zugleich bas Waffer einis e Ellen boch auffpringt. Diefes alles habe ich febr genan un Augenschein genommen, und forgfählig bevbachtet. Fie fie giebt es auch bapibft von einer unglaublichen Große, was der P. Anton Ruis de Montoya Missionar in Quayra verfichette mit, er habe einen Fisch gesehen, bet as Geste einem Ochfen nichts nachanb, und nur mit dem halbem Adrper im Baffer fowamm. Das barf niemanden unglaublich vorkammen. Ann forieb mir sogar, nachdem ich die Reducciones (er versicht die neuen indianischen Avlonien) besichtiget hatte , das ein Indianer von einem folden Ainffic verschlungen, und bernach gang auf das Seftad wieder hinausgespieen worden ift. Wir haden also nusere un Weifen jn Fuße gemacht; aber es was ren ibrer weit mehr, ber verschiebenen Umwege und Krame

mungen des Gebirges halber. Menferft ermabet brochten wir im Hinaufflettern bes Berges 6 volle Tage ju; und ber Schweiß triefte von unferem gangen Leibe (ber Provin-Hal war damals schon bei Jahren . Auf dem rouben Wege stiefen wir alleuthalben auf schrofigte und steile Gelo fen, fleme Sten, Starfbache, und Sandheiden. In teis nem Land in der Weit irftede die Sonne so unaussteblich breunen, wenn hier nicht fleine Bache, und der Schatten banfiger Baume die Dige berfelben milberten. indemften Aber schien uns die Enge des Wegs felbst, welcher Befiandig unter billen Banmen und Dornbeden fortgieng. Diefe Reife haben wir im angehenden Frühling namlich in Blober gemacht. Rachbem wir am fechten Tage bas 'Bebirge aberfliegen hatten, fotfften wir uns auf ber Die rana ein — Dieses ist die ungeschnutukte:, aufrichtige; und genaue Erzählung eines der frommften Manner. be fie aus ben jahrlichen Berichten ber G. J. aus ber Bro--ving Paraquay von den Jahren 1526, und 27, welche zu Mutwerpen 1636 berauskamen, ausgezogen.

Inischen bein quarantschen Fleden de la Candelarin und der Stadt Corrientes sieht man in der Segend Moadqua, wo so viele Biehweiden sind, einen andern kleineren Wassersall mit hervorragenden Klippen, wordber sich sein Schisst magen darf, es sep denn, daß der Flus durch langs wierigen Regen oder jährliche tleberschwemmungen alse ausschen, daß er hoch über die Felsenkeine weggebt. Sen dieser Fels läuft unter der Erde viele Meilen wett fort, und wird durchaangig sür den nämlichen gehalten, der den großen Wassersall der Parana, und den des Urwand bei Yapeyu, wie ich schon gesagt habe, ausmacht. Ich zweise nicht, das in der Parana auf ihrem langen Wege Wirbel und Wassserschlände verborgen sehn müsen, und beruffe mich diesstats auf einen Unsall, der sich zu meiner Zeit, als ich mich in Lepreto aushielt, exeignet bat.

Im Jahr 1756 schiffte ein Danfe Quaranier ans bem nas ben Blecken S. Ignal aufwärts auf ber Parana in Rabnen, um in den entlegenen Walbern paraquapischen Thee u maden. Wenige Meilen oberhalb bes Fledens Fronkiche nam ertranken fie alle, bis auf einen, der uns die trauris ge Bothichaft brachte. Gegen Mittag, fagte er, ruberten fie unter Erommeln und Pfeiffen unverdroffen in ihren aus ween Labuen zusammeesetzten Fahrzenge fort. Der Dims mel war heiter, die Luft unbewegt, der Aluf ruhig: und kin Mensch ließ fich von einem Unglude etwas einfallen, als auf einmal das Borbertheil des Schiffes wie eine Saus le in die Sobe flieg, und das Pintertheil abwarts fich feuta te. Beil bas Schiff fich balb barauf is feine naturliche Lage tichtete, fo wurden fie wieder rubig. Dief dauerte aber nur einen Augenblick; denn kurs nachber wurde das Borderibeil abermal durch eine verborgene Rraft in die Dobe getrieben, und das Schiff mit allem, was darauf war, in den Abgrund gejogen, fo das weder von diefem, noch von jenen eine Spur mehr abrig blieb. Bur ein einziger entrann seinem Unteryang, wie ich foon gefagt habe, mit Schwimmen, ber uns namlich von dem traurigen Schicksale seiner Gefährten die Radricht gebracht hat. Die wahre Ursache bicfes widrigen Infalles tonnte tein Menich mit Gewisheit angegeben, duch urtheilten wir alle, ein verborgener Wasser. folund, den men bisher noch nicht wahrgenommen batte, mate daran Schuld gewesen fepn. In groffen Mußen, und auf dem hoben Meere entdecket man noch heut an Tage sefährtiche Derter, welche viele Jahrhunderte den Stefaha rern unbekannt geblieben find. Man tommit oft in ber Sefahr um, weil man sie nicht vermeidet, und man vermeibet fie nicht, weil man fie nicht voraus fieht. Gre Entbedung macht vorfichtig.

In der Parana giebt es unsählige Infeln von verschiedener Größe. Dieser Fluß zerfiert die alten, und
schaf-

schaffet fic neue. 3d habe ihre Entstehnig und Berniche tung auf meinen Reifen oft beobachtet. Babrend ber jahrlis den Ueberschwemmungen fonttet ber gewaltsame Somal des Waffers ganze Sandberge an, woranf nun der Wind allerien Saamen befonders aber von Weiden binträgt, wels che auf bem weichen Sandboben alsogleich Burgel folagen, und wegen des Aleberfluffes an Fenchtigkeit balb aufschie-Im Aurzen fieht man die Infel mit Weiben und anderen Baumen bewachfen, mit einem Baafen betleibet, und von Bögeln, vierfäßigen Thieren, und Amphibien be-Andere Infeln werden von der Gewalt des Wassers allmählig untergraben. — Einige sahen wir nutergebn, andere wie ein Soiff wanten, und in Wind und Wellen herumtreiben, bis fie vom Baffer ausgefreffen in Stacke jerfielen , und von den Wellen verfchungen murben. Ein solde schwimmenbe ober mit Begetius und Plinius m reben, berummanbergde Jufel bat ber B. Frangistus Burges einft mein Ditpriefter, in dem fleden Zavier, welcher im Anfange an einem Arm ber Parana für die Mocobis erbauet worden ift, eine Zeitlang gesehen. Wie sich der Wint anderte, anderte fie and ihre Lage, fo das fie fic ibm bald von vorne, und bald von der Seite zeigte, 50 fie endlich von dem Waffer gleichfam unterminirt in ben Alug fant. Befanntere Infeln find Martin Garzie, Les dos hermanas (die swo Schwestern) S. Sabriel, La Ysla de flores (die Blumeninsel). Sie hat diesen Mamen nicht etwa von den Blumen, wie ein gewiffer Schrift. steller fagt, indem sie in weiter nichts als in einem nachten Melfen besteht, fondern weil sie am Beibnachtstage, ben die Spanier la Pascua florida die blumigte Weihnacht nennen, entredt worden ift. Endlich auch la Ysla de Lobos, die Insel der Seewolfe, beren es hier eine Menge jebt. — Die Parana tritt regelmäsig des Jahres zweymal aus ihren Ufern. Die Sommerüberschwemmung, welche and die größere ift, fangt meiftens in Desember an, währet Den

-

Den gangen Jenner und feget fich erft ju Eude des Hornungs. Die andere und kleinere fällt im Winter in der Salfte des Junius ein, und dauert bei 30 Tage. In beiden Ero giefungen werben alle Infeln, wovon einige auch 3 Meilen lang find, alfo Aberfcwemmet, daß man blos die Gipfel der höchften Baume hervorragen fieht. Bu der Beit ges ben die Tieger, und Dirschen, welche dem unfrigen abulich feben, und wovon bort alles wimmelt, auf das Geftad. Wo der Fluß nicht von hoben Ufern eingeschloffen ist, breis tet er fic auf viele Meilen weit aus. Ich erinnere mich, bas ich einst auch auf einem Schiffe mit Ruber und Segeln bei dem Fleden S. Ferdinand unter den Palmbaumen lange Zeit herumgefahren bin, wo ich souft mit meinen Pferben mit verhängtem Zugel zu sprengen pflegte. aus den Biefen war ein formliches Beer geworden. der Menge und Sate ber in ber Parana befindlichen Fifche wird an seinem Orte bas Rothige gesagt werden. Baume, welche in die Parana fallen, verfteinern fic Chen Diefes bevbachtet man auch an anderen Orten in Paraquay. Ich habe oft weiches und hartes hole Hörner, Ochfenbeine und fefte Robre in Stein, oft in Riefel und auch in Marmor verwandelt gesehen, besonders aber in den Segenden Urucutiy' nabe bei bem Gleden G. Jow dim. Die Parana fibrt folammigtes Waffer, welches, wenn es fich in einem Kruge gesetht hat, einen sehr gefunden Trank aber nur far die Gingebobenen abgiebt. Die Fremden befommen im Anfange, bis sie baran gewehnt find, Banchgrittmen, woran 14 meiner Ordensgenoffen fterben mußten, als wir alle aus der gangen Proving gu . . Suenos Apres auf ein Soiff nach Europa warteten. Ich felbft, ber ich mich in den namlichen Sanfe aufbielt, war nicht mehr weit davon entsernt. Die Cobe treibt oft das Weer, besonders wenn der Sudwind blaft, gegen 100. Meilen die Parana hinan. Dennoch bleibt ihr Waffer bis faft 60 Meilen vor ihrer Råndung fas.

Unter dem anverdienten Ramen des Gilberfinffes hat die Parana fünf Sasen, får was immer får Meers chiffe; aber für keine vollkommene Sicherheit. Safen ju Buenos Upres halten die Schiffe 3 Meilen rom User still, so daß sie Wind und Wetter bloggesetzet find. Der Sudwind, welcher hier ju Lande befonders heftig matet, brobet alle Augenblicke ben Schiffen ben Untergang, wenn fie fich nicht mit aberaus festen. Antern und Lauen versehen haben. Die in diesem Fluge üblichen Lanchas, (eint Art leichter Soiffe,) tonnen fic auf dem Flufe Rischuelo dem Lande nähern, solang nämlich die Chbe mabret; tritt die Fluth ein, fo muffen auch diese wegen der Untiefe von dem Ufer fich entfernt halten. Bei der Rolonie S. Saframent, welche an dem offlie den Ufer Buenos Mpres gegenüber, und ungefehr Es Meilen (benn far fo breit halt man den Fluß) von bannen liegt, tonnen die Schiffe naber beim Lande Anter merfen und find auch sicherer, indem fie fo siemlich einers feite durch das hohe Ufer, und von der andern Seite durch die gleich daran gelegene Infel S. Sabriel wider die Winde geschüßet werden: wiewohl fie selbst die Rabe dies fer Infel und die verborgenen Rlippen, an welchen fo viele Soiffe verungladet find, ju farchten haben. Als wir aus Europa hier aulangten, wurden wir in diefem Dafen ween Tage herumgeworfen; weil es ohne Aufhoren fint-Mitten unter ben fürchterlichften Schlagwellen mußten die Matrofen Tag und Racht, auf einem Goote berumfahren, und in der angersten Gefahr aus vollen Riaften arbeiten, bis fie die Anter ans bem folammigten Grunde in welchem fie flets losgieugen, beraufbrach-Chendieses portugicsische Schiff S. Jakob, auf welchem wir von Liffabon aus nach Paraquay unter Gegel gegangen find, fließ, nach einigen Jahren, nachdem es ·noch eine oder zwo Reisen nach Europa gemacht hatte., auf die Insel S. Gabriel, und versank. Die Erkmmer

des

bet gefteiterten Schiffes bienten den Quaraniern , von velden einige Tausende im Jahre 1762 unter dem Des trus Zevalles die portugieniche Rolonie mit belagern halfen, Reuer angumachen, und ihr Bleifch ju braten. Der beste, und, um es furj in fagen, ber einzige Safen an eben diesem User ist Montevideo, welcher Ort von der Rolonie 30 Meilen, und eben so viele vom Meere wege liegt, und mit Batterien und einem Cittadelle, welche eine Besatung von 500 Mann einnehmen kaun, ansehnlich befestiget ift. Diese Rhebe ift von ihrer Dandung an beinahe anderthalb Meilen lang und fast rund. Das bobe Ufer und ein noch boberer Berg, den man auf & Deilen weit ausnimmt, bedecket felbe mider alle Binde, den Sudmind ausgenommen, welcher hier befonders fürchtalic rafet. Auch Kriegeschiffe konnten bier einlaufen, fe bleiben aber wie die Ochweine im Schlamme figen. Die fleinen Ranincheninsel, La Isla de los Conejos, liegt an der Einfahrt in die Bay. Für bie unermeglichen Roften, welche der Madriterhof auf das Eittadel verwendet hat ... ift daffelbe fo flein, das es eber einer Schange gleichfieht. Bon weitem Tam es mir auf dem Schiffe wie ein Raltskn vor.. Die Justl Maldonado liegt ungefehr o Meilen von der Mündung des Alusses und fast eben fo beit bon Wonteviden weg, swischen ber Blumeninsel und der Jufel der Seewolse, sast in der Mitte. Schiffe von Merlei Art finden bafelbst einen bequemen Ankerplat, und Sicherheit wider den Sudostwind. Diese Bap bat der Statthalter B. Bevallos mit neuen Schangen, fo gut er tonnte, befestiget. Rach dem Urtheile afer Sachverkandigen tounte and diesem Plate wegen seiner wriheilhaften Lage ein vortrefflicher Safen gemacht wers, ben, ber får bie Proving von ber außersten Bichtigfeit fon barfte. wenn man anders der Ratur durch Aunft p Dilfe kommen wollte. Auf dem entgegengesesten User SISIR

gegen Abend 12 Meilen von Buenos Apres, ift die Bay Barragan eben fo bequem jum Schifffalfatern als unficher, indem der niedrigen Ufer wegen alle Winde darinn frey berumtoben tonnen. Schon die Ginfahrt in selbe ift gesährlich. Die Bay ist zwar sehr groß; weil sie nur eine sehr mäßige Tiefe hat, so bleiben die gros Beren Schiffe in einer Entfernung von zwoen Meilen vom Auf diefem gang unbefestigten Ort findet man Lande. nur wenige elende Dutten von Leber und Binfen. Die wilden Sublander haben unter ben mehrlofen Ginmobnern oft jammerlich berumgewatet, nachdem der Fleden Coception durch die Saumseligkeit berjenigen, die fir Die Erhaltung beffelben batten machen follen , ju Grunde ges gangen ift.

In wenigere und unfichere Auheplage ber Gilber-Auf den Seefahrern anbietet; defto haufiger find in demfelben die gefährlichen Derter, welche jenen den Untergang droben. Bei ber beiterften Luft, und bem ganftigften Winde ist er noch weit gefährlicher, als irgend ein Meer, der vielen Untiefen und Sandhaufen wegen, welche den Schiffen aberall im Wege flegen. Die merfmardigften barunter findele englischen und die ortiger Sandbanle (El banco Yuglès und El banco ortiz). Beide ete frecken fich in die Lange, und in die Breite auf viele Meilen weit. Ihre Gefährlichkeit mird noch durch die bei ber Secwolfe - und Slumeninfel im Baffer verborgenen Rlip. pen pergroßert, befonders aber durch die groffen Belfen bei bem Safen von Montevides, welche, ich weiß nicht, wegen welcher Achnlichkeit mit ben Fuhrmagen, Las Carretas de Montevideo genannt werden, und desto gesähre licher find, je weuiger man fie fieht. Wenn ein Schiffer nicht den Fluß von Grund aus kennet, und das Centbley nicht immer bei ber Sand bat, fo ift bas Schiff so gut als geborften. Es wird entweber in den Sande bant.

banken verfinken, ober an den Klippen hangen bleiben. Diefe Unfalle werden um so weniger ausbleiben, sobald der Sndwind im Bluffe flurmet, und bas Steuerruber unbrauchbar macht. Es ift gang unglaublich, wetche Gebirge von Gemaffer jur Beit eines Sturmes fich abers einander tharmen, und wie gewaltsam die Fluthen toben. Drep ober vier Anker reichen kaum ju bas Schiff feft ju balten, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Schiffer die viele Jahre die See durchfrenzet haben, fürchten fic, wenn sie zu Lissabon, oder Redir nach Paraquay unter Segel geben, weit meniger bor bem Dcean als vor bem-Silberfluß. Matthaus Collado ein Mann von vieler Erfahrung und Rapitan des Kriegsschiffes la Elimeralda fagte nicht einmal, als er und von Monteviden nach Europa jurudiahrte: Bin ich nur einmal von diefem Teus felsnefte weg, fo glaube ich fcon im Safen von Radir ju fenn. Co viele noch in unferen Zeiten gu Grunde ges gangene Schiffe mußen ohne Zweifel jedem Seefahrer Furcht einjagen. Im Safen von Montevideo fanden wir bei unserer Ankunft aus Europa das groffe spanische Schiff den Hoffarrigen (el Soberbio) ohne Mas ften, weil man fie in der außerften Roth abtappen, und aber Bord werfen mußte, bainit bas Schiff erleichtert, und von den Rlippen los murde, auf melden felbes bea reits eine Beitlang geseffen, und bem Schiffbruche nabe war. Ein anderes Rauffarthenschiff La luz (bas Licht) welches etliche Millionen franische Thaler am Borbe bate. te, gieng im Angefichte ber Stadt Montevides unter-36 war damals schon lange in Paraquay. Ein andes res Rriegeschiff der b. Stephan (San Estevan) pon bem Geschwader bes spanischen Geschwaderführers Pizarro. welches wider das englische des Anson ausgeruftet more den war, gieng vor einigen Jahren, ich weiß nicht, durch welchem Zufall an dem westlichen Ufer ju Grunde. Roch ein anderes Meineres Ariegsschiff Ceine Chebeque, oder Jabe-2 . que,

que, wie es die Spanier nennen, welches mit Sezeln und Rubern versehen war, und Ranonen nehlt anderm Arlegsvorrath von Radir gebracht hatte, verunglückte auf der englischen Sandbank im Jahre 1768. Raum konnte sich noch die Besatung in einer Spatuppe in der naben Sucht Maldonado retten. Alte oder minderbeiträchtliche Schiffbrüche übergehe ich der Kürze halber. Bald hatte auch unser Schiff, auf dem wir von Lissaben kamen, die Anzahl der Berunglückten vergrößert. Ich werde die Beranlassung dazu ganz kurz erzählen.

Der Eigenthumer unferes Schiffes Felician Velho miethete in Portugall far vieles Beld einen Brafilier, defe fen Bater ein Portugiese, die Mutter aber eine Schwarde war (man beißt bergleichen Leute Mulaten.) Die fer gab fich far einen bes Silberfluges Randigen sber far ginen Lootsmann aus, im Grunde aber wußte er von allem dem, mas er batte miffen follen, nichts. Dei der Cinfahrt in den Blus, wo ihm der Rapitan Yoseph Carvalho de Pereira nach Schiffsgebrauch das Steuerruber abergab, weil er nufer Soiff batte fabren follen, machte der Dummtopf einen febr groffen Behler. Anftatt nach der Schifferregel das skliche Ufer fees im Seficte ju behalten führte er bas Schiff fo weit weft warts, daß wir nichts mehr als Dimmel und Wasset saben. Als der Rapitan dieses bemerkte, sagte et in ibm: Dorft du b du wirft noch mein Schiff vor Untergang ber Sonne ju Grunde richten. Balb batte biefe Beiffigung eingetroffen. Denn als ich mich Rachmit tags gegen zwen Uhr auf ben Rand bes Schiffes lebnte, bemertte ich und meine Witgefahrten, das der Sing an einem gewissen Orte nugenobhnliche Bellen warf. 3ch ente bedte bem Rapitan meine Beforgnif, welcher fogleich mit bet größten Eilfertigkeit auf ben Sauptmaß hinauftletterte. Er nahm gewahr, das wir gerade auf die englische Sandbauf binfegel-

fegelten; und befußt duher auf der Stelle das Schiff ofte. marts ju wenden. Wir find verloren, fcbrie er mit gitterne bet Stimme, wenn wir einen Augenblick damit idgern. Co nobe find wir bem Canbe und unferem Untergang. Diefes Wellentrerfen war namlich, wie ich gleich Anfangs muthenafte, eine Wirtung der verborgenen Sandbante. Orgend Moend warfen wir zuerst Anfer in einer Untiefe, welche nicht über 4 Ellen Baffer batte, so daß unfer Schiff from fott blieb. Raum mar die Sonne untergegangen, als ein farchterliches Ungewitter ansbrach. Schreckliche Blis te mit Danner vermischt, und ein Sturm von Saben trieben ganje Gebirge von Wellen empor, und verfesten und in die augenscheinlichste Gefahr, weil auf dem schlame, migten Boben tein Aufer fefthielt, entweder auf die Rlippen der Blumeninfel auf der einen, oder auf die englie fchen Sandbanke auf der andern Seite hingeschleudert gut . werden; denn diese waren links, und jene rechts uns gang mabe jur Seite. Daber mußten die Bostsknechte Tag und Racht arbeiten, die Anter aufwinden, und die Lauen befestigen. Roch fammert mich meiner, und meiner Gefährten, so oft ich mich an diefe entfetliche Bephpachtenacht erfunere, in welcher fich fonft alle Chriften gu frenen pflegen, welche uns aber bei diefem Rampfe ber Cles mente mit Angft und Schrecken erfählte. Diefer farca terliche Sturm dauerte iween Tage. Am h. Stephanstage glaubte endlich der Rapitan ju bemerten, daß fic das Schiff von der gefährlichen Begend entferne. Allein nach einigen Angenblicken mußten wir abermals fählings. Anfer werfen, weil er wit dem Seufbley einem nahen. Canbbaufen entbedt batte.

Bon den Spaniern, welche, um uns auszuhähen, des Machts auf einer Chaluppe von Wontevides auf uns manen, well man in Amerika vom Friedensschlusse und nichts wußte, ersuhren wir, daß wir in einer gesährlis

Q 3 Oen

Gen Lage, und den Klippen Las carretas de Montevideo sehr nabe waren. Umfonst wanschien wir alle aus Diesem Safen einen Lootsmann zu erhalten. Sie ente schuldigten fic, fie batten tein Boot, das fie brauchen konnten. Doch sep ein portugiefischer Kapitan mit 10 Matrofen hier, ber ben andern Tag nach dem Safen der Rolonie abgeben warbe. Dieser tonnte mit feiner Chaluppe vorausfahren, und unfer Schiff führen. Cein Schiff versant einige Tage vorber bei dem Borgebirge S. Ma= ria in der Mündung des Flusses nitt einigen hundert Staven aus Afrita, die er verhandeln wollte, fo das fich nur der Rapitan mit einigen Matrofen retten fonnte. Wir warteten daber den folgenden Sag lange Beit auf biefen Wegweiser; weil er aber nie jum Borschein tam, vielleicht, weil er die fichrmischen Winde schruete, so fete ten wir allein die Reise fort, und irrten wie Blinde Wir segelten die ganze Racht fort in dem Wahne, daß wir bei der Sandbank von Ortiz ichen vorbei waren, Allein mitten in unfee shue das geringfte zu beforgen. rer Sicherheit schwebten wir in der augenscheinlichften Gefahr: benn gegen Anbruch des Tages saß das Dintertheil des Soiffes auf bem Sanbe, dem wir icon lange entgangen ju fepn glaubten, noch fo fest; dag wir zween Tage bindurch alle Schiffertunfte vergebens erichopften, um es fott ju machen oder von der Stelle ju bewegen. awenten Racht erhab sich auch noch eines der schrecklichsten Ungewitter. Da nun bas hintertheil im Sande stets unbeweglich fleden blieb, so wurde nur bas Bordertheil bin und bergetrieben, aber mit einer folchen Gewalt, bak das Soff alle Augenblicke auf bem Puntte war in Erainmer in geben. Gludlicher weise trieb in eben dieser Belt auch ein anhaltenber Sudwind unter beständigem Donner so viel Wasser in den Silberfluß, daß unfer Shiff vom Sande gehoben und wieder flott warb. Wit dem namlichen uns so günstigen Winde liefen wir cabo

endlich gegen Mittag gluttlich in ben Safen ber Rolonie ein. Rach einem Aufenthalt von zweenen Tagen, und nachdem uns das Meer weidlich berumgeworfen hatte, segelten wir hinaber nach Buenos Apres. Auf biefer Uiberfahrt von ungefahr 15 Meilen haben die meiften von uns mehr noch als auf der gangen Derfahrt auf dem Djean gegittert, und fich auch hestiger erbrochen. Wir bedienten uns datu, in Ermanglung eines befferen Rabrzeuges, einer alten, faulen, wurmstichigen und baufälligen Chaluppe, an der kaum ein Ragel mehr fest hielt. Der Kapitan vertraute uns ohne Zuruchaliung vor unserer Abreise; daß diefe Kahrt wohl bie lette fenn durfte. Man kann fic vorstellen, wie uns dabei ju Muthe war. Unfere Furcht und Sefahr ward burch die Hestigkeit des Windes noch mehr vergrößert, welcher, weil er uns juwidet war, uns jum Laviren nothigte. Dies alles ift aber noch nichts gegen den Schrecken, womit wir befallen wurden, als nicht nur das Steuerruber auf die Sandbant fließ, fondern auch das Borbertheil hinaufgetrieben murde, und eine Zeitlang auf derfelben steden blieb. Da wir alle unfern Untergang får unvermeiblich bielten, fo fammerten manche in ihrer Angft laut, Die auf der gangen viertelichrigen Seereife aber bas bobe Weltmeer nicht ein Wort von fich bou Aber wer mag die grangenlose Freude bes ren ließen. foreiben, die fich unfer bei dem Anblicke des Ufers und des Safens, des Bieles unserer breymonatlichen Seefahrt, bemächtigte.

Ich habe mich über diese Materie sehr weit ansesebreitet, um meinen Lesern begreistich zu machen, daß es wicht blos Kunst, sondern auch Glück ist, wenn man in diesem Flusse unbeschädigt sortkommt. Das Schiff mag und so sestabelicht wech so ersähren, wache wich sehende und panfilich seyn; er mag alle gesährliche Derter des Flusses noch so gut kennen; man ist barum Da

1.

nicht auffer Gefahr. Es darf nur ein Sudwind toben, so wird Lunft, Wiffenschaft, und die langwierigste Ers fahrung der Gesahr nicht fleuern thunen, und das Schiff auf Derter hingeriffen werden, wo die Schiffenden ums kommen, oder wenigstens får ihr Leben gittern mussen. Im Jahre 1767 wurde ein Boot, das beste im Hasen von Sueuos Apres, welches gleichfalls von den auserles fensten Schiffern geführet worden war, von einem gewaltis gen Sturme von Choen ber an die Sandbanke geworfen, und wie eine Ruß durch ben Boden durch in zween Theile sespalten, Behn Jesuiten, welche nach Chili bestimmt waren, und verschiedene spanische Grenadiers ertranken; furs alle bis auf den Dauptmann und einen zehnjährigen Anaben, welche auf der jablings erwischten fleinen Chaluppe has andere von dem Orte des Schiffbruches mohl to Meilen entfernte Ufer gladlich errtichten. Alles staunte; aber teiner getraute fich die Schiffleute einer Unwissenbeit ober eines Berschens zu beschnidigen; weil offenbar blos das bestige bei der Racht entstandene Ungewitter an dem Unglacke Schuld war. Aus den Scelarten und Schiffbudern weiß man wohl, daß das nerdliche Rinnfal des Fluses enger und tiefer; das südliche hingegen seichter und weiter ift: man weiß, wo die englische und Ortiger Sandbaut und die bekannten Klippen liegen; allein wer kann die neuen Untiefen, und Sandhaufen errathen, die der Fluf in seder Uiberschwemmung, und das Meer durch fein ungestämmes Andringen in dem Fluß anzuschätten pflegen. Man entdecket fie zwar mittelft des Genfblepes. abor meiftens zu spat, wenn man ihnen nicht mehr entgeben kann, und die Fluthen Runft und Arbeit vereiteln. Diefer Fluk wird also besto gesährlicher, je mehr er sich auss broutet, und dem Meere nabert. Der Gilberfinf ergiest sch in einer einzigen Pandung iwischen den Borges, birgen S. Maria, und S. Anton, welches lettere auch , has weiße Bergebirg (Cabo blanco) heißt, in das Meer

Meer. Wan hore, was Eprialus Morent eigentlich D. Dominifus Mutiel einst mein Reifegefährter auf der Uis berfahrt aus Europa nach Amerika und Mitpriefter in Boraquay, welcher auch bas offentliche Lehramt ber Theplos aie au Aprbuba in Sutuman befleibet bat, in feinen ju Benedig 3776 betausgegebenen Jahrbachern der neuen Belt von ber Dandung bes Silberfinges fagt. man den Silberfluß nennet " find seine Worte, ift eigentlich ein ungeheurer Meerbusen, worinn die Parana, der Paraquay und der Uruquay zusam-Uibrigens ift über die Breite des Silo menstromen. berflusses bei seinem Aussluß in das Weer, verschieden geschrieben worden. Die meiften Spanier schätzen ihn heut su Tage auf 60 Mellen, andere auf weniger, einige auf 70. Aegydins Sonjales de Avila giebt fogar in feinem geiflichen Schanplat in Indien (Il. Band) der Mun. dung desselben 80 Meilen. Wan wähle fich hierunter, was man will. Ich habe sweymal burch diefe Mundung gefchifft, aber felbe nie gemeffen. Eben biefes thun auch Die Schiffer. Ihnen liegt blos baran, sobald, und fo ficher als möglich burchinkommen. Ihre Breite abzumessen haben sie weder Zeit noch kuft.

Sewis ift, das diese übermäßige Breite des Silberfinstes, auf welchem man oft keines von seinen beiben Ufern gewahr wird, unbehntsame und leichtgläubige Schisser vielmals irre sühret. Sie verlassen sich aft zu sehr auf ihre untuverläßigen Bevbachtungen, glauben noch im Ozean zu sepu, und fahren, vone das Senkblep zu Nathe zu ziesben, mit vollen Segeln einher, bis sie auf einer Sandaben, mit vollen Segeln einher, bis sie auf einer Sandabenst aussichen, und daburch zu spät, vit mit dem Berluktwes Lebens inne werden, daß sie mit dem Silbersinssen übens inne werden, daß sie mit dem Silbersinssen zu ehun haben. Ich schreibe dieses alles aus eigener Erschrung. Es war am S. Thomas Tage, daß wir bet dem schönsten Wetter, und dem ganstigsten Winde alle und sem schönsten Wetter, und dem ganstigsten Winde alle und sein

fere Segel beifetten. Wir faben Bogel fliegen, weber und auf bem Deere fonft nie ju Gefichte tamen, und Gras, Zweige von den Baumen, u. d. g. herumschwimmen; auch nahmen wir gewahr, daß fich die Farbe des Meeres Dieraus konnte man leicht auf die Rabe bes anderte. Laubes ichlieffen. Wir erinnerten defhalben ben Rapitan, einen Portugiefen und Abrigens fehr guten und vorfichtigen Mann, welcher aber feinen Beobachtungen ju viel trauete, und daber von seiner Meinung nicht absubringen war. Er bestand vielmehr fest darauf, daß wir noch weit vom Lande weg maren, und dag er folglich noch mit vollen Segela feine Reise bis gegen 7 Uhr Abends fortseten woätt. Mit Mann und Mans wurden wir ju Grunde gegangen febn, wenn er feinen Eutschluß nicht geandert Segen Sonnenuntergang erhob fich ein kleiner Båtte. wie das unter den Wendefreisen öfters ge-Windstof, Wir jogen baber, wie gewöhnlich alle Gegel schiebt. Um unfer Schiff fcwammen Seewolfe berum. Dite fe Retter unferes Lebens überzeugten uns, daß wir in bem gefährlichen Silberfluße, ober wenigstene in beffen Manbung fegelten: denn guf bem boben Deere fieht man diefe Bafferthiere niemals, weil sie täglich an das Ufer binausgeben. Diefes Ungeichen ward burd bas Sentblep noch mehr beftättiget. Wir maffen nur noch etliche Ellen Der Rapitan, welcher ist seines Frrthums Basser. aberfahrt war, befolog unn mit aller moglicher Bedachtfamteit ju Berte ju geben. Wir glaubten zwischen Dame mer und Amboğ in febn, als fic bem Birbeiwind noch ein fürchterliches Ungewilter mit Bligen, und einer der heftigsten Sturme von Süden) beigefellten. Un su verhindern, daß unser Schiff nicht auf das nabe Borgebirg S. Maria, ober auf die Sandbanke bingeriffen warde, machte man mit ben Segeln ein Mandere, welthes die Spanier ponerse à la capa neunen, und wodard man die Segel einander so entgegensett, das der Binb

Bind, welcher von bem einen Segen aufgefangen wirb, auf das andere abglitscht. Die Folge davon ift, das das Schiff auf dem namlichen Orte im Wasser fleben Um uns in diefer augenfceinlichen Gefahr ben Beiftand des himmels ju erbitten felen wir nach bem Bei spiele des Rapitans mit ausgespannten Armen auf die Anice nieder. Das hernmwerfen des Schiffes, ber Aufruhr der Clemente, und der mit Bligen fcredlich abs. wechfelnde Donner jagten und von allen Seiten Todesangft ein. Segen Mitternacht festen wir wieber, als es filler ward, ein einziges Segel bei, und fuhren fo Schrict vor Schritt- fort. Unter ber Dammerung fowebte uns die unbefanute Rafte vor Augen. Raum fiel der Rebel, ale wir mit Zittern gewahrnahmen, daß wir faum einen Ranoufduß mehr von dem hohen Felfen, des Borgebirges S. Maria entfernt waren. Unfere Angft vermehrte fich, ale wir mit bem Senkbley nur noch 6 gaben Waffer maffen, und folglich bem Schiff die aufferste Gefahr drobe Wahrend das des Waffers wegen der Fluth des Des res immer weniger wurde, fonnten wir wegen ber Winde ftille nicht von der Stelle tommen, alfo gmar, das wie bei Entstehung eines Sudwindes an die Rusie getrieben worden, ober bei fortbauernder Windflife auf dem Sane de figen geblieben waren. Unser Glack und Troft war Die Sonne, die fich an der Mittagshobe seben ließ, und aus beren Beobachtung wir wiffen konnten, wo wir eis gentlich waren. Segen a Uhr Rachnittage wehete ein febr fauftes Luftchen, welches zwar nicht unfere Segel aber bennoch unfere Banfche erfüllte; benn es half uns aus der Untiefe heraus, und von der gefahrlichen Rafte weg; und wir konnten wieder nach und nach das hohe Meer gewinnen. Rad Sonnenuntergang hatten wir guns. fligeren Wind, und liefen in den Strom felbft ein, fo, daß wir bei andrechendem Tage die Jusel der Seewolse, welche mit ihren Jungen spielten, erblickten. Diese Freue

De währete nicht lange, weil hierauf noch am nämlichen Tage alle die Fehler und Sefahren erfolgten, deren ich kurt vorder erwähnte. Wan mag hieraus schließen, wie sehr auch die erfahrenken Geeleute die Breite des Silberausses zu fürchten haben.

Betrachtet man ben endlosen Schwall bes Gemäßers, welches der Silberflug vor fich hermalzet, und feine mepiastens auf 60 Meilen sich erftreckende Breite, so warniemand wurecht geben, wenn ich ben Gilbers Ang allen Blufen ber alten und neuen Welt gleichftells te, und ibm in Anfehung ber Grafe felbft ben Borjug ju-Allein ich wage es nicht einen richterlichen Aushruch bieraber zu fällen. Richtsbestoweniger werde ich nie bemjenigen Glauben beimeffen fonnen, was Gotthard Arthus von Danzig in feiner Beschichte von Ostindien vom Riuf Sanges foreibt Diefen Blut, fagt er, welcher auch in ber h. Schrift Phison geneuner wirb, balt man får den größten in der Belt. Rach dem Zeugnis alter Gefchichtscher ergießen fich in beufelben nicht über Preissig Alase. Seine Kleinste Breite geben sie auf 8000 Schritte, seine größte auf 20000, und seine kleinste Ties fe auf 100 Soube an. Dieraus erhellt, daß der Gans ges wohl ein febr groffer Einf ift, aber mit nichten der größte in der Welt, indem Amerika noch weit größere Flate aufweisen kann. Der Euphrat, Indus, Ril, Arares, die Donan, der Mein, die Liber, der Po, Quas' dalquivir, der Tajo, ber Duiester, und die Themse find berkhut, aber bei weitem nicht so wasserreich, das sie dem Silberfiuf die Baage balten konnten. Dech wird noch mit Recht darüber gefiritten, ob ber Siberfing, auch ben Abrigen Flagen in Amerika Aberlegen ift. .

Um den Borrang mit der Parana Arciten der Fluß Vrimoso in Wengranada, und der Maragnon oder der Ama:

Umazonenfluß in Brafilien. Dieser läuft anfange bei 100 Weilen weit gegen Witternacht; hernach wendet er fic ofwarts und ergießt fich burch 84 Danbungen , beren eime jede beinahe eine Meile breit ift, ins Meer. Doch bes balt er auch in seinem Ausflusse und mit dem Meere vereiniget auf 30 Meilen sein säßes Wasser, wie nafer D. Samuel Frig, in seinen in den Jahren 1689, und 91 auf das forgfaltigfte gemachten Beobachtungen über Diefen Fing, welche den lettres édifiantes & curieules einges schaltet worden find, anmerket Auch der berühmte Condamine gab eine geographische Beschreibung bieses Alus fes aus seinen Beobachtungen beraus, nachbem er selbe mit andern unfere B. Joh. Magnin, Miffienars der Judianer in der Proving Quito, und Chrenmitgliedes der Pariferakademie verglichek hatte Der V Maton Vieira kinigl. portugiefischer Dosprediger, und nachmals ein sehr eifriger Missionar in Brafilien und am Maragnon, scheint bem gangen Strefte in einer Predigt , Die er am Oftermone tage in Betlebem einer Stadt in der Proving Maragnon gehalten hatte, ein Ende gemacht zu haben, da er fagt: Diefer große gluß (der Maragnon) der grofre in der ganzen Welt har euerer Stadt und dem ganzen Lande den Mamen gegeben. weiß nicht, ob dieser Ansspruch des Vieira über den Borrang des Amazonenfluges por allen übrigen Flüsen eben so richtig als ruhmreduerisch ift. Ohne Zweisel warde Vieira mit demfelben jurudgehaken oder ihn gar widerruffen haben, wenn ibm der Gilberfluß eben fo gut wie der Maragnon befannt gemesen wäre. Rur das prihest besjenigen werde ich får entscheidend halten, ber bie 3 Flage als den Urinoco, den Amazonen s und den Gilbers finf geometrisch ansgemessen haben wird. Ich bin gang parthepisch, und weit entfernt von der Gewohnheit der jenigen, welche die Provinz, worlnn fie fich lange aufgehalten haben, den andern vorziehen, und gleichsem vergebrern. Wiewohl ich mehr als 20 Jahre in Paraquap zugebracht habe, so kam eemir doch nie in den Sinn, die Parana zur Königin unter den Flüsen vielleicht wider anderer ihren Willen zu erheben. Ich bin dem Silbers ober richtiger Kothstuße weiter nichts als mein Leben schuls dig, das er mit nicht genommen hat, als ich in seinem Schoose herum suhr, und mich unversehrt aus seinen Fluthen wieder entkommen ließ, welches man die Wohlthat der Rauber nennen kann.

Engellander und Frangosen werben vielleicht dem Flus des D. Laurentius in Ranada vor dem Gilberfluß den Borgug geben. Dag er ungeheuer groß ift, laugnet nies Er läuft außerordentlich weit. Sein Bect ift mand. eines der breiteften und tiefesten fo, daß er auch Schiffe vom ersten Range trägt. Bis nach Quebet, das ift 120 Deilen vor seinem Ausfluße sahren die Kriegsschiffe; und von dort bis nach Montreal ungefehr 60 Meilen von Quebeck pflegen noch die größten Laftschiffe ju geben. lein darum übertrift die Grege diefes Fluges die der Parana noch nicht. ' Auf biefem fahrt man weiter. Die groffen Panischen Schiffe fuhren einst , so wie fie von Radix unter Segel giengen, bis nach Affumtion hinauf, welches von der Mündung an bei 400 Meilen beträgt. Sie wagten fich fogar bis nach ber Gegend von Candelaria, das von Assumtion noch ungemein entlegen ift. Im Jahr 1753, da ich noch in Paraquay war, tamen die Spanier unter bem Emanuel de Flores, und die-Portugiesen ihrer Grange Areitigkeiten halber bis an den Fluß Jaurus, welcher uns ter dem 16 Gr. 25 M. Der Gaberbreite, und bem 320 Gr. 10 M. der Lange von der Infel Ferro an in den Paraquay fallt. Die Schiffe, beren fie fich hierzu bebienten, waren wie Seefchiffe gebaut, mit Segeln verfeben, batten Ranonen, Proviant auf mehrere Monace und Sols daten

daten am Borde, und konnten solgkich nicht so gar klein gewesen seyn. Dergleichen Schiffe (auf spanisch beisen sie kanchas) werden von den Spanisch zu Buenos Apres auf dem Silberflusse wielsältig gebraucht, und selbst zu weilen auf dem hoben Weere, wenn die Reise nicht zu weilen auf dem hoben Weere, wenn die Reise nicht zu weit gebt, und der Hasen naben ist. Die Parana ist nur eine Berwandte des Weeres, nicht die meinige: ich gewinne also und verliere dabei nichts. Wir ist blos um die Wahrheit zu thun. Dieß ist der einzige Iweck, woo sier ich schreibe. Wan liest die ungereinstessen Wärchen von diesem Fluse. So viele Irrthumer lassen sich nicht mit wenigen Worten widerlegen. Ich wollte daber lieber weitläustig als dunkel werden.

Raum erfcon der Rame des Silberfluffes in Europa, als die Spanier haufenweife in Baraquay liefen, um fc baraus flatt ber erwarteten Reichthamer ben Bettels Rab ju bolen. Paraquay ift von Chili, Peru und Quito umgeben, welche an Gold, Silber, Edelgesteinen, und anderen Roftbarkeiten einen Ueberfluß haben. fic von allen dem in Paraquay nichts findet, wissen heut in tage nicht nur die Eingebohrnen, sondern auch die Fremden. Man warde etwas kinden, wenn man nachsucke, michte vielleicht jemand einwenden. Auch bas ift mir nicht im geringften wahrscheinlich. Ich fenne Spanier, welchen es weder an Ropf, noch an Spurfraft mangelt, die Schäte, wenn in dem Schoof ber Erbe melde verborgen lagen, auszuspuren, und wenn ich mir den Ansdruck erlauben barf, ju wittern. Weil man also bisber Gold und Gilber theils gar nicht, und theils vergebens gefucht hat, so bin ich fest ber Meinung, bak par keines vorhanden seyn müße. Je länger ich mich in Baraquan aushielt, durch defto mehrere Beweise und Erfahrengen wurde ich in meiner Deinung bestärfet.

vielmal hab ich nicht aber die unwissenden oder gegen une Abeigefinnten Schriftstellern gelacht, welche Paraquan ju einer Fundgrube von Gold und Gilber tranmten, da wir boch in dieser Proving durch so viele Jahre weiter nichts als Soli und Roth ju Geficht befommen haben. manchen Orten glaubte man Spuren von Metallen ju entdecten, allein die Spanier, die fie auffucten, bereicherten had dadurch so wenig, das he dabet ihr eigenes Bermigen einbaften. 3ch werde bier alles aufrichtig ergablen, was mir noch von ihren miglungenen Berfuchen, und lacerlichen Meinungen beifällt. In der Stadt G. Jakob de Storen babe ich einen vormals febr reichen Raufmann gefannt, welcher damals gang verarmet war, und in der Saffnung recht viele Schate ju erwerben alle feine Bemubungen und fein ganges Bermogen jur Entdedung der Gold und Gil berminen verwendet hatte. Er miethete Leute, welche er ausschiefte Diefelbe aufjusuden. Es mangelte auch nicht an feilen Menfchen , welche ihm goldene Berge vorfpiegele Er setbft unternahm eine febr kostspielige und weite Meife ju dem Statthalter von Enfumann, um ban ibm die Erlaubnif ju feinem Borhaben ju erhalten. Er bingte fic Arbeitsleute', und schaffte fic einigemale Maulthiere, Broviant, und alles jum Bergban erforderliches Bertgerath mit vielen Auften an, ohne seine Absichten im geringfen ju erreichen, außer, das er fein wirfliches Bermegen dabei jufette, und des von den Bergwerten erwarteten nie anfictig wurde. So ward er arm, und bas Mirchen der gangen Stadt. Wit der außerften Sefchaftigleit brachte er nichts ju Stande. Selbst seine vielen miflungenen Berfuce machten ibn nicht flug. Er wußte, daß 80 Meilen von S. Jatob ein Ort vom Gifen den Ramen fährte. Er besteht in einer sehr groffen und fruchtbaren Chene. In den naben Balbern ift Ueberfiuß an dem bes ften Wachs und Donig. Die Spanier fanten deswegen

haufenweise dabin es ju sammeln. In ber gangen Geneud giebt es feinen Stein. Auf dem Bafen finden fich irgende wo ein Tifch und ein Block eines Baumes, welche wie Gifen aussehen; beim Sonnenschein aber wie Silber bligen. Mun glaubte ber gute Mann am Ziele feiner Bunfche ju fenn ! denn er zweiselte nicht mibr, bag es hier filberhaltiges Cifen gabe's indessen bie übrigen in die Faust lachten. Er brach haftig ein Stud von diefem Metall ab, und gab es in der Stadt einem Eisenarbeiter jum einschmelzen. Spanier, welche babei jugegen maren, marfen unvermerft etuige Silbermungen in den Schmelzofen. Da er also eine, aus dem gefundenen Gifen und Gilber vermengte Masse aus dem Schmelstiegel fließen sab, sauchte er vor Freuden, daß nun sein Gluck gemacht mare. Alls aber feine Gefährten feiner Leichtglaubigkeit ju fotten, und ibu deßhalb auszuflatiden anfiengen, knirschte er vor gorn, und fließ wider die Urheber des Betrugs die graulichsten Drohungen aus. Uebrigens versicherte mir der europat. sche Schmied, daß er dieses unbekannte Metall forgsältig im Feuer probiret habe. Diefer Probirung gufolge mar es eine Art gang fproden und wie Glas jerbrechlichen Gifens; welches, weil es sich schlechterdiengs nicht bearbeiten, noch bammern lagt, ju feinem Gebrauch dienet. Es dachte auch tein Mensch mehr baran biesem Metall nachzugraben. Diefer Ergablung juge ich noch eine andere bei.

Su Korduba in Tukuman gerieth einst das Hauswessen eines Kausmannes in einen ganzlichen Bersall. Seis ne Umstände zu verbessern, entsagte er dem Handel, und trieb die Arznenkunst, die er nie recht gelernet hatte. Diese Standesveränderungen der Europäer in Amerika sind nichts seltenes. Schiffleute, und entlausene Soldaten, bekummen, so lang sie bei einem Pandwerk bleiben, es mag noch so einträglich seyn, in Paraquay keine Weisen, ber. Pier wird unn auf der Stelle Rath geschaffet. Sie

verlegen fich auf ben Sandel, und eröffnen eine Rrambude mit Rafe, Deffern, Radeln, Scheeren, leinenen und mole lenen Schnupfindern und einigen Flaschen Brandwein. Run beißen fie Rauflente, geboren jum Abel, ichagen fich beffer als gemeine Leute, und tonnen nun ju Depraihen und obrigfeitlichen Bedienungen gelangen. Sind fie banquerout, fo werden sie Mediziner. Das geschieht alle Tage. Der in Europa taum einen Bart fceren, jur Aber laffen, Rägel fcneis ben, Schröpfen, Elpstiere geben, oder ein Pflafter auf-Areiden tann, macht jenfeits des Meeres in Paraquay einen Dyppotrates, und bringt vorsund nachmittag nach Gutbanten ungeabudet die Rranten um. Sie lagen fich ju Mersten, und find gefährlicher als die Peft. Bon diesem Gelichter fcien mir der Bartholomaus gewesen ju fenn, von dein ich bier res de. Da er aber bemertte, das ihm die Rrantheiten und das Sterben anderer nichts eintrugen, und er noch außerdem von allen gefarchtet murbe, auderte er feine Lebensart, und gab die Medizin auf. Run nahm er feine Buffucht zu dere Bergwerfen, als jur legten Aushilfe. Es haite fic dasumal ein Gerücht verbkeitet, als ob die Gebirge von Rorduba Gold führten. Er miethete fich daber, nachdein er das Urtheil der Sacverständigen darüber eingeholet, und von dem königtichen Statthalter die Erlaubniß dazu erhale ten hatte, Leute jum Graben, und borgte ju ihrem Unterhalte Wieh aus. Er wühlte eine Zeitlang in der Erde berum ohne Erfolg; aber mit einem außerordentlichen Schaden und unglaublichen Aufwand, weil er Sols und Baffer auf viele Deilen weit dahinbringen laffen mußte. Setne angehäufte Souldenlaft, die er in der hoffnung Gold ju finden fich aufbardete, diente allen jur Lehre, das auf der Oberfidche der Erde mehr Gold zu finden ift, als in den unterirrdifden Doblen des Gebirges von Rorduba. machte fich meines Wissens kein Mensch mehr nach ihre Aber diese vorgegebene Goldminen her. Gine Sage, aber Dielleicht nur eine Gage erhalt fich noch unter ben gemeinen

Spar

Spaniern, daß die Indianer einst vor der Ankunft der Spanier aus dem Gebirge um Rioja berum Gold ausgegraben batten. Allein alle Beinubungen der Spanier , welche diesem edlen Metalle nachsparten, waren bisber immer fruchtles. Das man in dem Gebirge bei Montevideo ju unferen Zeiten Goldtheilchen entdeckt habe, verficherte mir selbst der Statthalter von Buenos Antonacgui ju Ansange des Jahres 1749, als ich bei ihm speis fete. Man berichtete auch die Entdeckung nach Dofe Das drit, allein weder der Sof, noch Privatlente wollten sich an die Bearbeitung dieser Berge magen, weil man fich menig davon verfprach, und vielleicht auf die gange Sache nichts hielt. Iemand hatte auch ausgestreut, als ob man in dem kleinen Flaschen Rosario, welches nahe bei der Stadt Montevideo vorbeifließt, einige Amethysten gefunden batte. Meines Crachtens mugen es entweder blos unachte, oder anderemobergebrachte gewefen fenn, benn man weiß nicht, daß noch von jemanden bergleichen Steine in diefem Fluse maren aufgesucht worden.

Die ersten spanischen Ankömmlinge hosten in der Provinz Quayra, welche am meisten gegen Rorden liegt, gegen
Osten aber an Brasilten sicht, und von der Parana durchströmet wird, Gold, Silber und Edelgesteine die Menge anzutressen. Sie schienen vergessen zu haben, daß nicht alles,
was gläust, Gold oder Diamant ist. An dem User der
Parana hat man einmal Steine gefunden, welche man
Cocos de wina neunt. Sie sind manchmal rund, und
manchmal epsörmig. Ihre Oberstäche ist wie bei gemeis
nen Steinen ranh und hart, und von einer dunklen Farbe.
Un Größe gleichen sie einem Granatapsel, zuweisen auch
dem Kopf eines Menschen. Unter ihrer Schaale schließen
sie eine Menge kleiner, vielsärbiger, und, nach dem Urtheis
le der Richtlenner, kostbarer Steinsten ein. Diese glaubsten an ihnen bald helles Ernstall, bald Amethysie, Smase

8 2

ragden ic. ju feben, allein ihre Augen laufchten fie. Rem ner ichaten felbe den bohmischen Steinen gleich. Dieß mit den fleinen Steinen beschwängerten Cocos de mina follen mit einem jammerlichen Ruall gleich einem Ranonens fouge' berplaten, fobald ihre koftbare Frucht teil ift. Diefe Gestalt nud Eigenschaften leget ihnen bas gemeine Bolf bei, mit welchem Rechte weiß ich nicht : denn mir felbft ift auf meinen langwierigen Reisen, die ich durch einen groffen Theil von Paraquay, und besonders an dem Ufer der Parana gethan habe, wie wohl ich mich überall sehr aufmertfam umfah, tein folder Stein ju Geficht getome Dag die Cocos de mina in anderen amerifanis men. fden Provinzen, mo es acte Cbelgefieine giebt, einen Werth haben mogen, stelle ich nicht in Abrede; aber ich läugne zuversichtlich, daß sich noch jemals ein Paraquaper davon bereichert habe. Biele haben vielmehr bei ihrem Glanben an diefe unachten Cbelfteine, und der Doffnung bes Gewinns, Die fie barauf grundeten, ihr ganges Bermogen eingebüßet, wie man bafelbft allgemein weiß. Die vormaligen Stadte in Quayra Xerez, la Ciudad Real, und la Villa Rica, welche einst für die Quellen der Reichthumer und des Golds und Gilbers gehalten murden, maren der Sammelplag der Durfrigfeit, und bes Elendes. Der brennende Durft nach Golb, wie viele taufend Europåer hat er nicht in Paraquay um ihren Berfiand gebrache ! Lief in ihrer Geele hat die Meinung unansrottbare Wurzeln geschlagen, daß Paraquay Schäte befige, aber bisber in dem Schoofe der Erde verborgen gehalten babe. Detrus Stephan de Avila Statthalter von Buenos Apres schilderte Paraquap un J. 1637 in einem Schreiben an den Rouig als ein gold - und filberreiches Land. Chen diefer Meinung war auch Ruiz Diaz Melgarejo der Erbauer der Stadt Villa rica. Allein Emanuel de Frias Tochters mann des Ruiz und nachmals Statthalter berichtete au

ben König, das Ruiz nach allem möglichen Rachsuchen keine Spur von einem Metalle habe entdecken können, und daß diejenigen, welche dem Madriterhose vorspiegelten, als obes in Quayra Vergwerke gebe, aus einem tödtlichen Sasse gegen die Jesuiten blos denselben Reider zu erwesten zur Absicht hatten. Solche Menschen verdienten als Berläumder keinen Slauben, und könuten überhaupt nicht als Zeugen gelten. Die Stadt Villa rica (die reiche Stadt) war nur dem Namen nach, oder in Erwartung ihrer Schäse reich, in der That niemals.

Da bie Spanier in Paraquay, das fie zu Anke aus. giengen, und mit Augen faben, nirgends Gold ober Silberminen entdeckten, so machten fie andern und fich felbft weiß, daß fich diefe auf dem Grund und Boben der Quaranier, welche die Jesuiten in der Religion unterrichs Diese grundlose Muthmassung teten, befinden mußten. ift die Quelle, woraus so viele Berlaumbungen und La-Birtlich wurden felbe, gen wiber uns geflossen find. weil bas Falsche, nach ber Bemerkung eines Weltweisen, oft wahrscheinlicher als die Wahrheit selbst aussieht, von vielen geglaubt, welche die Berlaumber hatten bestrafen, wenigstens im Zaume balten sollen. Der Sof von Das drit fandte einst , nicht nur die Bunfche' der Jesuiten, sondern auch ihre Sitte ju erfüllen, Leute aus, welche alle Spuren eines Bergwerkes genau untersuchen follten. Diefen Ausspürern wurde nun in einer Stadt ein entlauffemer Quaranier jum Wegweiser mitgegeben, ein Mann von einem loderen Charafter und feilen Gewissen. nem Feinde der Jesuiten durch Geschenke und Berbeißungen bestochen gab der Schurke vor, die Goldgruben der Quaranter segn in der Gegend um den Flecken Conception am Ufer des Uruquay. Er kenne diesen Ort sehr gut, als lein derfelbe sep wie eine Festung mit Schanzen, Kanos Dorthin nen, und einer jagfreichen. Sesthung verfeben. **R** 3 gieng

gieng also der Zug. Die Reisegesellschaft war nur noch wenige Meilen von ben gerühmten Goldminen weg, der indianische Betrüger aus Furcht vor der Strafe, Die ibm die Lüge, welche in kurzeih entdecket werden follte, zus giebn murbe, bei ber Racht entfiob. In bem Bleden Yapeyù ließ ihn unser Misionar selbst ergreifen, schließen, und unter einer binlanglichen Bebedung treulich und unperweilt an die Spanier abliefern, benen er entflohen war. Der Betrug in Ansehung der erdichteten Goldminen und R stungswerke war nun offenbar. Das Marchen und bie Berlaumdung ftanden in ihrer Bloge da. Die Spanier untersuchten alle Ede und Winkel. Die Folge bavon war, daß sie einmathig und öffentlich eingestanden, weder ein Metal vorhanden ift, noch, nach der nathrlichen Lage der Proving ju urtheilen, daselbft erzeugt oder vermus thet werden finne. Dem Indianer kam seine Untreue theuer zu stehen. Die Spanier, welche die Jesuiten fa gerläftert batten, ließ der König als Berläumder, ihrer Gue ter und Ehre auf immer verluftig und ju allen königlie chen Diensten unfähig erflaren. Die Strenge Diefes toe niglichen Ausspruchs schreckte zwar die Schmaber jurud? ober die lächerliche Meinung von ben Gold - und Gilberminen bei den Quaraniern perlor baburch fo menig von ihrem Ansehen, das sie sich sogar auf die leichtgläubigeren Enropäer herüberpflauste. Chen diefen Irrthum begten einst die Portugiesen in Brasilien, unsern Missioparen an bem Fluß Uruquen bas Mafinnen thaten: Ueberall, wo ihr hintrettet, trettet thr auf Gold. Blos die Hoffnung Gold ju erhaschen war der Beweggrund des bekannten Statthalters von Ria Janeiro in Brasilien Gomez Freyre de Andrade, mes rum er bem bofe von Listabon bie Kolonie S. Sakrament um bie 7 Fleden am Uruquay in vertauschen anrieth. Diese molten die Spanier, nachdem fie, wie ich oben gesagt habe, die 32,000 Quaranier herausgetrieben hats

ten, wirklich, dem Bergleiche gemäß, an die Portugiesen übergeben; allein die letteren nahmen sie nicht an. Unter anderen Ursachen dieser Weigerung gab man in Paraquap auch solgende an, daß die Portugiesen, welche während des Prieges die Länderepen am Uruquap genau in Augenschein genommen, und kennen gelernet hatten, keine Spur einer Gold, oder Silbermine auffinden konnten, da, wo sie siere Gold, oder Gilbermine auffinden konnten, da, wo sie sier hingeträumet blosse Wuthmassungen getäusicht goldene Gerge hingeträumet hätten,

Dit habe ich über die Spanier gelacht, welche zuweilen ju uns in die Flecken der Quaranier tamen. gemeinsten Steine, die ihnen auf dem Wege aufstießen, boben fie forgfaltig und mit einer inneren Frende auf, und trugen fie nach Berfchiedenheit ihrer Farbe balb als Smaragden, bald ale Amethysten, ober auch als Rubinen mit fich fort. Ich sagte ihnen oft, diese sonderbar aussehenden aber dennoch gemeinen Steine fänden fic an den Gestas. ben ber Blufe und auf ben Straffen fo haufig, daß man nicht nur Schiffe, fonbern auch gange Flotten damit bes laden konnte. Allein dieses machte auf fie keinen Eindruck. Sie blieben dabei, daß alles, was fie bei ben Quaraniern fanden, Gold ober Cbelgeftein fenn mafe. Von Gelde schmieden und Juwelenhandlern mußen fie jammerlich ausgezischt worden feyn. Legt aber die Ginbildungefraft nicht jedem Spielwerke ber Kinder einen Werth bei ? Diamanten, wovon in gang Paraquay keiner ift, hat die Bers läumdung und der eingewurzelte Saß gegen die Jesuiten dem Lande der Quaranier so baufig angedichtet, daß selbst die öffentlichen Zeitungen baburch hintergangen wurden. In einem solchen Blatt (Gazeta de Madrid) las ich einst unter der Ausschrift: London: Man schreibt aus Brafilien, das die Jesuiten in Paraanap ihre Diamantengruben ju einem Grad ber Bollfommenheit gebracht has hen, daß zu befürchten sieht, die brafilianischen Diamanten **R** 4

werden im Preife fallen. Diefes Blatt gab ich bem Ctatte balter von Paraquay Karl Morphi aus Jirland, ber fic durch seine Capferkeit und Kriegekenntniffe einen groffen Ramen erworben hat, ju lesen, als er mich einst zu S. Joachim besuchte. Er las es laut, und lachte und argers te sich wechselweise barüber. Die herumftehenben Spas nier und Officiere, bie in Paraquay gehohren maren, und thr Baterfand auf bas genauefte famiten, glaubten, ber Madriterzeitungsschreiber muße dasselbe in Traume, ober in einem Anfall von Wahnwiß geschrieben haben; allein er iff blos pon unverschämlen Lugnern obne feine Schuld bins tergangen morden, Wie spiket sich meine Beber ihre Ras men berguscheiben ! Es find folde, Die man nicht einen Luge fabig balten sollte. Ich batte mich gern viel Geld fosten laffen, wenn ich nur ein fleines Stucken von einem Diamanten batte auftreiben tonnen, um die Glafer jum perschiedenen Gebrauch in der Kirche ju schneiben. ich fonnte niemand finden, der einen verkaufte oder besäße. Ich mußte mich beber flatt beffelben mit einem Riskl bes hieraus schließe man, was von den Digmantens gruben der Jesuiten zu haften ser. Sie haben blos in ben Schriften unferer Berlaumber, und ber Unwissenden existirt, in Paranday niemals. Saben die Wilden bei der magallanischen Meerenge etwas Metall, so baben sie es aus dem Gebirge von Chili, wo man, wie jederman weiß, Wetalle findet. Aber die Proving Chili ift von Paragnap fo febr perschieden, als Desterreich von dem angränzenden Diefes hat Gold und Gilber in Ueberfluß, jenes keines von beiden. Die Portugiesen sammeln in Cuyaba, welches unter den 14. Er. ber mittägigen Breite, und dem 322 der Länge liegt, in Matogrosso und in der S. Rosaschange (la Estavada) and verschiebenen Flufen Goldsand ober Guldfornerden. Die Spanier liegen es vor Alters geschehen; im letten Friedensschlus aber bestättigs ten sie den Portugiesen ausbrücklich diese Freyheit. Denn die

sie lettern behaupteten immer, daß die gemeldeten Landsschaften zu Brafilien gehören; die Spanier hingegen rechenen sie Mparaquay oder Peru. Daß sich jemals ein Spanier oder Indianer die Rühe gegeben hatte, dergleischen Goldsinserchen aus dem Sand der paraquanischen Basche heraustulesen, habe ich weder gesehen, noch gehört. Doch kann ich nicht bestimmen, ob dieses der Armuth der Bache, oder der Trägheit der Paraquaner zugeschrieben werden mühe; denn an den Portugiesen haben wir allemal in Amerika mehr Satigkeit, aber auch mehr Habsucht bemerket, welches kein Spanier längnen wird.

Bur Bestättigung alles beffen, was ich iber biese Materie geschrieben habe, scheint mir von einem befonderem Sewichte bas Zeugniß des berühmten Bougainville gu sepn, welcher, wiewohl er seine Rachrichten von Baraquap von Beinben unferer Befellichaft, wenigstens von fole den, die wir ju fürchten Urfache batten, erhielt, dennech obne Bedenten fren und unverholen berausfagt, das diese Proving weder Gold noch Gilber herborbringe. Da er so viele theils unrichtige, theils für uns unrabmliche Dinge, so wie man fie ihm weiß machte, nieberfchrieb, fo zweiste ich nicht, daß er auch unserer Gold . und Sitberebern wurde ermabnt baben, wenn er bavon nur im geringften Wind gehabt batte. Sein Stillschweigen muß in Diefein Puntte meine Lefer wehr überzeugen, als ich mit allen Räuften der Vieredfamkeit than konffe, Dierzu könmt noch ein anderer; eben so minimstellicher Beweiß, ber auch bem flumpfiten Beritand einleuchten muß. Seit bem Jahr 1767 find die Jesusten von ihren für die Indianer erbanten, und unterhaltenen Fleden, Rollegien, und Meperepen reeg, and in gang Europa serstrenet. Alles wurde der Willicht , den Augen und Sanden der Spanier aberfaffen, Dreizehn Jahre find bereits nach unferer Abreise verflos, fen. Sabe es nun darinn irgend eine Goldmine, ober R 5 Edth

Edelgesteine, so wurden selbe mahrhaftig 'ihren scharffichtigen Augen nicht entgangen, fondern von hundert Beitungse schreibern in der Welt ausposaunet worden fenn. bis ist bat man keine Splbe von Paraquay verbreitet. Ich wenigstens, der ich fleißig allerlei Zeitungen lese, habe bis auf diese Stunde nicht das Geringste das von weber gelesen noch gehört. Dich wundert auch nicht, daß so viele, die auf unser Vermögen gelauert, und uns fere Chre geschändet haben, auch nach unserer Entfernung nichts fanden: aber das wundert mich, das fich tein Chra vergessener gefunden hat, der uns so was nachfagte, nache dem man uns noch in unserer Abwesenheit so viel Uebels theils aus Irrthum, und theils aus Reid aufgebardet hat. Um meine Lefer von meiner Aufrichtigkeit ju abere führen, werde ich denselben alles getreulich mittheilen, was mir von Paraquay's Produkten bekannt ift. Man wird nicht ohne ju lachen innen werden, welche Schäte die Ratur bier vergrub.

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts brachte ber P. Antou Sepp aus Tyrol ein altvaterischer, aber rechtschaffener, und in der Dufit treflich bewanderter Mann, der fich besonders um die Quaranier verdient ges macht hat, aus den Steinen Ytacuru, welche in den Beldern allenthalben herumliegen, mittelft des heftigsten 24 Stunden in einem fortunterhaltenen Feuers etwas Cia fen beraus. Allein Keinahe niemand machte es ihm nach : denn das bischen Gifen erfette bei weiten die außerordentlis de Mabe und das viele Soly nicht, das man darauf vertvenden mußte. Diefe Steine find aus den fleinften Steinden jufammgefest, duntelbraun und mit fcmarjen Punte ten besprengt. In unseren Zeiten wurde etwas mehr Eis fen auf franischen Schiffen hineingebracht, allein ber Preis desiciben ist noch heut zu Tage entsehlich hoch. von Beyermarktischen ober schwedischen Gifen koftet 4 deutsche Bub

Sulden, aus spanischen ober bistapischen acht. Doch thut der bester, welcher um den doppelten Preis eine biskapische Art fauset, weil sie mehr als zwo nordische ausdauert. Jedem quaranischen Jungling pflegte ber Jesuit, ber an seinem Geburtkorte Pfarrer war, an bem Tag seiner Trauung, und den Verheuratheten am Neuenjahrstage ein ges meines Tischmeffer zu verehren. Die Auslage zu diesem Befdenke allein belief fich bober, ale die Europäer glan= beu werden, weil die meisten Flecken bei 4000 Einwohner, einige aber auch seche bis fieben taufend gabiten. Ruaben und Madden schneiden sich ihr Rindfleisch mit einem gespaltenen Robr, oder zerreiken es mit den Zähnen. Diefer groffen Geltenheit des Gifens ungeachtet, kain es nicmanden von uns in den Sinn, aus den Steinen Ytacuru mit unfäglicher Dabe ihr bischen Gifen berauszupreffen. Biele halten fich berechtiget aus ihren Bevhachtungen foliegen ju durfen, dag die Gebande, welche aus berglei den Steinen gebauet find, vom Bligfrahl am ofteften berührt werden z vielleicht weil die verborgenen Eisentheile denfelben anziehen.. Ein vornehmer Engeläuder von vielen Reuntnissen versicherte mir zu Radir, daß seine Lands= leute, fo oft ein heftiges Ungewitter ausbricht, ihren Beutel, Degen und alles Metall, was fie bei fich tragen, auf die Seite legen, weil sie glauben, daß ber Donner rom Metalle angezogen werbe. , Ich fann ben Engellandern nicht Unrecht geben, wenn ich mich an das erinnere, was ich in Amerika selbst beobachtet babe. Im Flecken S. Joachim schlug einst ber Donner um 3 Uhr Racmittaas neben meinem Zimmer in den Ort, wo das für die Somiede nothwendige Eisengerath aufbewahtet wurde. Die dadurch entstandene Feuersbrunft währete bei 20 Stunden , und legte das gange Dans bis auf mein Bimmer in die Afche. Die bochften Gebirge bei Korduba um das Thal Calamuchita bringen einen dunkel aschen sober bese fer in sagen bleysarhigten Magnet hervor. Als ich in der 邓和

Valant einst mit meinen Orbensgenossen dahin geschickt wurde, erzählte man mir, daß der Donner wenige Monatete-vorber in die Sisenkammer eingeschlagen hatte, wo man nämlich die Aerte, Sägen, und andere Schmiedwertzeuge hinlegte. Alles dieses bekam durch den Donner eine magnetische Krast, so daß es Nadeln, und was
sonst noch von Sisen ist, mit Gewalt an sich zog. Diese
ist auch sehr begreislich; denn der Donner sammelte sich
aus dem' in dem dortigen Gebirge mit häusigen Ragnettheilchen geschwängerten Dünsten; und erhielt dadurch
magnetische Sigenschaften. Diese sollen auch anderen Blisstrahlen in Europa eigen seyn. Ich lasse das der
Untersuchung der Ratursorscher über.

In den Gebirgen von Korduba grabt man zuweilen den Talco aus, welcher auf latein Lapis specularis, ober Lunaris, auf griechisch Aphoselenum ster Selebites, auf deutsch aber Frauenglas beißt. Um mit einem Meffer feine Sautchen von einander ablosen ju tounen, man ihn in Wasser einweichen. Bei einem maßigen Feuer nimmt er die Weiche des Papiers, und die Farbe des Sil-Man schneidet Bilber, und andere Figuren Unter den daraus um arme Rirden damit auszuzieren. vielen Blattden, welche man von biefem Steine abschäiet, findet man wenig gang reine und burchfichtige; Die meiften haben theils schwarze, theils bunkelbraune Bleckden. Die besferen braucht man zu Venstern und Laternen statt bes Glases, welches im J. 1748, als ich in Paraquay kam, auferst selten, und theuer war. In den vornehme sten Rollegien der Proving, und den Fleden der Quaranier fand ich nicht ein einziees Glasfenster. Alle Leute machten sich ihre Fenster aus Talco (welches aber wegen seiner Seltenbeit nicht fehr oft geschah) Papier ober Leinwand. Allein sie mußten , weil jeder Regen ober heftiger Wind dasselbe einreißt, beständig daran slicken: In den lettete Jak

\*

Jahren aber, da ich mich in Paraquap aufhielt, warb' rine Menge Glas auf spanischen Schiffen hineingeführt; so das der Preis desselben um ein beträchtliches fiel, und die meiften Rirden mit Glassenstern verfeben werden konnten. Gegen Mittag haben die Rirchen fatt bes Glafes einen Stein, welcher wie Alabaster aussieht, bart, weiß und eimas durchsichtig ift. Man läßt ibn mit wielen Rosten aus Peru bringen. Denn ba ber Sudwind im mittagigen Amerika mit einer Ausgelassenheit ohne Gleichen tobt, fo liegt auf einen Stoß besselben alles, mas glasern ist, in Erummern. Er wirft gange Saufer um, jersplittert bie Dauptmaften der größten Schiffe, und reißt himmelhobe Cedern aus der Wurzel aus. . Ralffiein findet man sonft in Paraquay überall, bei den Quaraniern und Abiponern aber keinen einzigen. Go trift man auch an den Ufern des Baraquay und anderer Bluge allenthalben Gpps an-Quarauier hingegen, melde von diesen Ufern etwas weis ter wes find, brennen aus den Muscheln und Schneckens banfern Ralf, und weißen fic bamit, oder mit einer Rreide, melche von ihnen Tobaty' genennet wird, und der Erde von Tripolis abulich ist , ihre Wande. Da es mir auch daran in den von mir erbauten Fleden u, l. Fran vom b. Rosenfranz und S. Karvius mangelte, so nahm ich Asche, mischte fie mit Ochsenblut, und frich damit meine Butte und die Kirche an, damit nicht die Wande, welche von Solz, Robr, Leimen, und Ochsenmist jusammengefnettet maren, des Auge beleidigten. An dem Gestade des Tebiquary bes größeren fab ich einst gesprengten schwarzen Marmor. der aber eben nicht viel Raum einnahm. Db fonft noch Mare mor, ober andere großere Steine unter der Erde v. tborsen liegen, ist mir nicht bekannt. Daß fich Holz, Robre, und Beine nicht nur in dem Fluß Parana, soudern auch in den Maldern und Daiden versteinern. babe ich aben gesagt, und selbst gesehen. Doch macht man bavog teis

September 1

nen Gebrauch, auch schätet man felbe nicht fo boch, wie in Europa, weil fie bier ju Lande etwas febr gemeines, und alltägliches find. Go fehr kommt es überall beim Werth und der Bewunderung der Dinge auf ihre Geltenheit, und fremde Herkunft an. Als ich einst aus dem Flecken S. Joachim durch die Gegend von Urucutuy eine Reise machte, fo fand ich auf einem fleinen Sugel, den ich um die Gegend ju überseben mit den Quarantern ju guße bes stiegen hatte, auf der Oberstäche der Erde überall Steine von gemeiner Art, verschiedener Große, aber einerlei Fi-Sie fiellten einen Mund, eine Rafe, gur herumliegen. und zwey Augen, furz ein menschliches Sesicht nicht unkenntlich vor. Das Sonderbare dieser Entdeckung machte uns aufangs lachen, nachher aber sette fie uns in Ber-Ich zweifelte gar nicht, daß die Steine wunderung. durch die Gewalt des herabgefallenen Regens also ausgehöhe let worden find. - Worüber ich mich aber wunderte, war, das fie gerade badurch die Gestalt eines meuschlichen Geficts augenommen haben, welches ich fonft nirgends, als an diesem Orte bevbachtete. Sogleich, schöpften die Indianer demselben einen Ramen, und nannten ihn Ytà robà, Rothe, schwarze, seuerträcktige, folglich Sefichtsfleine. gute Flintensteine find besonders am Uraquay febr baufig. Allein man bat keine Werkzeuge fie zu spalten, und für Flinten jurecht zu machen. Db Paraquay aud Alaun, Schwefel und Quedfilber bervorbringe, weiß ich nicht. Salpeter Schieft auf vetschiedenen Feldern febr baufig an, besonders, wo es Palmbaume von der Art der Caranday giebt. Das von ihren Blattern herabsallende Regenwasser scheint wegen der darauf angenommenen Salzigkeit der Saame des Salpeters zu seyn. In einigen Geen fetet fich bei anhaltender Trockenheit Salz jusammen. deren Orten wird aus dem gesammelten Saiveter in irre benen Sopfen Sals gefochet. In dem Lande der Quaranter giebt es gar keines, sondern dasselbe muß von den

Rolonien der Spanier sehr weit und mit grossen Rosten dahin gebracht werden Die Schildkroten, wovon in den Glüßen, Bachen, und bei den Chiquiten auch in den Waldern alles voll ist, sind nicht von der Art dersenigen, deren Schäns bei den Europäern einen so grossen Werth hat, und verarbeitet wird. Spanische Rohre, wie sie die Bentschen, oder indianische, wie sie die Spanier nennen, und welche zu Stöcken gebraucht werden, kennt man in Paraquap nicht, ob man gleich daselbst Rohre von verschiedener Sestalt und Erose hat.

Aber wozu die Erzählungen aller biefer Kleinigkeiten? Blos um meine Lefer von meiner Aufrichtigkeit, und Begierde alles janjusagen, mas Paraquay erzeugt, zu über-Unvernunft, oder Unverschämtheit wurde es verrathen, wenn man mir als einem Augenzeugen weniger Glauben beimeffen wollte, als den elenden Brochuren, deren Berfasser theils aus Unwissenheit, und theils aus anderen Urfachen Paraquay jum Magazin von Gold, Gilber und Cbelgesteinen lugen. Biele haben fich geirret, Die selbst in Paraquay von Paraquay geschrieben haben. Sie eignen diefem Lande Schate ju, nicht weil fie die Proving wirklich befigt, sondern weil fie felbe in bas von Mineralien gang entbloste Land hineingetraumet haben. Ein Blinder traumte, er sehe, fagt ein spanisches Sprichwort, und er traumte, was er wanschte. El ciego Sonaba, que veia, y' sonaba lo, que queria. Hierunter ist Martin del Barco Eridiakon von Buenos Apres zu zählen, welcher im vorigen Jahrhundert in seinem Gedichte, Argentina y conquista del rio de la plata, nebst anderen Marchen auch folgendes in spanische Reime gebracht hat, bag namlich ip einem See in der Segend, wo ist die Abiponer fich aufhalten, Edelgesteine erzeugt murden. 3ch habe die altesten, erfahrensten, und redlichsten unter den Indianern, die bort herum gebohren maren, und viele Jahre in diesen Gegen!

Gegenden gewohnt hattem hierüber befragt. Allein fie autworteten mir einstimmig, daß fie ja ihrem Leben feine Edelgestoine gesehen, auch von ihren Batern nie so mas gehoret hatten. Da biefe Wilden, um fich ju schmuden, Dals, Arme und Waden, mit Glasfugeln, die aus Euros pa hineinkommen, andern Scheibchen, die fie fich aus ben Schnedenhanfern bereiten, ben Saamenkornern von allerlei Bruchten , Rugen , Rlauen von Bogeln und anderen folden Spielwerken täglich behängen, fo murben fie ohne Zweifel mit eben fo brennendem Berlangen nach den Edelgesteinen gegeist haben, weil sie von Ratur hellleuchtend find, wenn fie ihnen unter die Angen, oder unter die Bande gefommen Wir rechnen baber diefen ebelgesteinetrachtigen warch. See ohne Bebenten in die Rlaffe der Birugespinste; beun aus der Rlaffe der Geschichten ift er schon lange von ale len Bernünftigen ausgemerzet worden. Wie lappisch abetglaubisch, und dumm argwöhnisch selbst die Einwohner in Unsehung alles bessen, mas wie Wetall aussah, gewesen find, tann man aus ben Worten des P. Rifolaus Duran, welcher, nachdem er els Provinzial die nenen Alecen der Quaranter in Quayra (sie sind ist alle portugiefisch) bes reiset hatte, als ein Augenzeuge folgendes erzählet: Dort, sagt er, sieht man einen ungeheueren Zelfen, von welchem sich das Gerächt bis zu uns verbreitet bat, und den man im entgegengefetzten Verftande den armen nennet; weil ihn alle für die reiche ste Goldgrube halten, und ihn beinahe ganz aus diesem Metalle bestehen lassen. Dieser fels sieht recht abentheuerlich aus, hat allerlei garben, und schimmert so sehr, daß er die Sonnenstrahlen wie ein Spiegel zurück wirft : Daher ihn anch alle Statthalter und Goldaten in diesen Gegenden für ein sehr kostbares Merall balren. Gie zeigen ein außerordentliches Verlangen diesen Zelsen auf zusuchen; allein die Furche umzukommen, oder 34

zu verirren, schrecket sie von der Ausfährung ab, besonders von der Zeit an, da 30 Ballas (aus zwees nen Bahnen zusammgeseizte Jahrzeuge) welche in der Absicht den Goloberg aufzusuchen ausfupren, 30 Grunde gegangen sind. Da meine Reise bet demselben vorbei gieng, so untersuchte ich, was an der Sache ware; allein ich fand weiter nichts als einen bloffen Stein, welcher von dem Sand, den der Wind aus dem Gluß hinaufweht, also abs geschliffen, und geglättet ist, daß et einem Glas ähnlicher sieht als einem Stein. Und dieses pflegt der Ausgang menschlicher Soffnungen zu sepn. So schreibt Rikolaus Duran in den jährlichen Berichten von Paraquan vom J. 1626 u. f. (92. S. der Antwerper Ausgabe). Daß fich die Sache so verhalte, zweisle ich gar nicht. Denn das Gebiet von Quayra, mo ber beruffene, aber ist bereits in Mistredit herabgesunkene Jels ift , bas ben feit vielen Jahren die Portugiesen inne, welche, gleiche wie fie von Ratur scharffichtig, unerschrocken, und jur Ertragung der Beschwerlichkeiten abgehartet find, nichts unversucht gelassen haben, die verborgenen Detalle ju entbecken und ju benüßen. Enthielte alfo der Fels aufer den Steinen, auch noch Rofibarteiten in seinem Schoobe, so batten fie ihn langst umgekehrt, und geplundert. Allein bis ist weiß man davon noch nichts. Oder hätte wohl dem benachbarten Paraquan, mas in Brafilien vorgieng, verborgen bleiben konnen ?

Die Spanier bedienen sich in ihren Häusern meistens silberner Gesäße; das Geräth der meisten Rirchen ist gleichs salls von Silber. In- den quaran ischen Kolonien sind nicht nur die Altäre, sondern auch das Plasond östers vergoldet. Ich läugne dieses alles nicht. Allein dieses Gold und Silber ist sein paraquavisches Produkt, sundern ein Erzeugnis von Peru und Spili. Die Quaranier gies

Ben sich sowohl für ihre als auch der Spanier Rirchen grofe Gloden von Erst. Allein fie brauchen baju Erst aus In gang Paraquay wird weber im Mamen bes Ebili. Ronigs noch eines andern eine Dange geschlagen. Dabet wurde der boshafte und thorichte Betruger, welcher im Ramen des Rifolaus als des erdichteten Konigs von Paraquay Mangen ausprägete, Die aber eigentlich in Quito gu Saufe. waren, von allen vernünftigeren Europäern mit Recht aus-Mur Unwissenden, deren Ropf eben fo feicht, sopfiffen. als ihr haß gegen uns groß war, konnte er sowas auf Einige Städte ausgenommen, welche mit europaifden Schiffen, ober ben benachbarten Bernanera Sans del treiben, bedient man fich in Paraquay des gemünzten Geldes fehr wenig. Deffen Stelle vertritt der Tausch wie Pferde, Maulthiere, Ochfen und Schaafe, bei den Alten. Toback, Baumwoll, paragnanischer Thee, Bucker, Gali, allerhand Getreidarten , Feld - und Baumfrüchte , Thierbaute ze. find statt bes Ge bes, wodurch man fich alle Bedürfniße einhandelt, den Bifchofen, Pfarrern, und königl. Statthaltern ihren jahrlichen Gehalt auszahlet, und bit Steuern abträgt. Pauptsächlich gilt dies von der Stadt Alles, was die Ratur daselbst hervorbringt, Usumtion. hat einen von der Obrigkeit sestgefetzten Preis; welchen die Raufenden und Werkaufenden genau wissen und beob-Dat eine spanische Frau Unschlittkerzen nothig, fo acten. siebt fle ihrer Schwarzen einen Korb mit einer Portion Baumwoll, Toback, paraquapischem Thee, Bucker und Sals Bon diefen nimmt nun bie, welche Die Rergen vermit. kauft, heraus, was ihr beliebt, aber nach ben bestehenden Gesegen des Preises. Dier ift nun zwifchen dem Raufer mud Berkäufer nichts zu handeln. In den wenigen Stadten, wo man sich des Geldes bebienet, find nur dreperlei Gilbermanzen gang und gabe, namlich ein polo fuerte, peso de Plata, oder patacón, welcher ein Ronventions

thaler ober unfrige zween Gulben beträgt, ein Real de placa, und ein medio real de plata. Der erste gilt 5 dentsche Groschen, der andere fieben und einen haiben Rreuzer. Gold - oder Rupfermange fieht man dafelbft feis Die Indianer, welche in ben unserer Anfficht ans ... bertrauten Fieden wohnten, hatten gar kein Gelb, fo wenig als wir, außer daß in jedem Flecken 14 Silbermangen, Reas len oder Palvrealen aufbewahret murden; benn biefe Mungen werden nach dem Georauch der spanischen Rirche bei einer bffenclichen Trauung von dem Pfarrer dem Gräutigam, und von diesein der Braut als eine Morgengabe dargereichet. Gleich nach der Trauungscaremonie giebt man sie wieder dem Pfarrer jurud, damit er das nainliche Geld und die namlichen Brautringe wieder bei andern Trauungen an der Sand habe. - Während der 22 Jahre, die ich mit den Spaniern und Indianern in Paraquan zugebracht habe, erinnere ich mich nicht, wer sollte das glauben? weder eis ne goldene Munge, noch fonft etwas goldenes gesehen ju baben, außer dem Ring des Bischofe, von dem ich aber auch nicht sagen kann, ob er goloen war; weil die meis sten Bischofe Ringe von Combad, welches die Spanier dem Golde vorziehn, zu tragen pflegen. Was Tacitus von dem alten Dentschlande sagt: Ich kann nicht ents speident, ob ihnen die Gotter das Gold im Jorne oder aus Wohlwollen versagt haben. Doch be= haupte ich nicht, daß Deutschland gar kein Gold oder Gilber hervorbringe; denn wer hat es noch untersucher ? (Sitten ber Deutschen, ster Absat) pakt gan auf Paraquay. Satte bie Matur auch diefem Lande Gold und Silber jugetheilt, und bie Runft und der Rieiß selbes entdecket, so murben die Spanier ihre zwey mubefelie. sen Gewerbe die Biebjucht, und die Zubereitung des paraquapifden Thees, welcher ihren Rachbarn jum Beburfniß ger worden ist, schon lange haben sahren lassen. Die 3. diader warden jum Bergbau verurtheilet worden seyn, und fic.

- Contracting

Spanier, melde immer die Diensibarkeit jur Folge ges habt hatte, aus allen Rraften gestreubet haben. Wir hatten folglich auch nie so viele tausend Wilde zu uns serem Glauben bekehret, alse zwar, daß ich den Mangel der Bergwerke, oder ihre Richtentdeckung für eine Wohls that der Borsicht, und sur ein Glück der Provinz Parasquay halte.

Wenn gleich Paraquay teine Metalle befist, ober wenigstens keine noch darinn entbedet worden find, fo wurde man dennech unrecht daran senn, wenn man sich diese Proving als ein armes und mubseliges Land vorstellte. Sie hat Uiberfluß an allem, was man jum Unterhalt des Lebens braucht, und besonders an Bieb von aller Art. Man wird nicht leicht ein Land in det Welt antreffen, worinn so viele und so jahlreiche Deerden Ochsen, Pferde, Maulthiere und Schaafe auf den Wiefen jusammen weideten. Bon allen biefen Gattungen wurden anfangs in Paraquay von den eisten Spaniern, welche dabin tamen, nur etwelche Stude gebracht. Sie baben fich aber feit dem theils wegen der ichonen Biefen, und theils weil fie das ganze Jahr hindurch Tag und Macht auf ihrer Weide bleiben konnen, ins Unglaubliche vermehret. Besonders übersteigt der schnelle Anwachs des Hornviehes alle Begriffe der Europäer. Bor 50 Jahren wimmelte auf dem flachen Lande alles von so vielen Dofen, Die einem jedem gehörten, der fich felbe zueignete, daß fich die Reisenden durch selbe, weil fie fich auf dem Wege hinstellten, und mit ihren Sornern jenen den Durchgang verwehren wollten, mittelst vorausgeschickter Reuter, eine Deffaung machen laffen mußten. Wan darf fich baber nicht wundern, daß ein ansehnlicher Dofs dazumal durchgangig 5 Groschen ober einen Real de plata galt, wie man aus den alten Rechnungen erfieht. Dit

Der aus' Holy prachtig geschniste Socialtar gu S. Borgia am Uruquap (ich habe ihn felbft gefehen) foll obe ne Vergoldung 30000 Ochsen gekostet haben. Er war ein Werk ber Quaranier aus bem Fleden Loreto, melde unser Bruder Prasanelli von Rom ein vortrefflicher Bildhauer in feiner Runft unterrichtet hat. Gin jeder' Spanier, der feine Meneren vergrößern wollte, mieibete fich für wenige Ellen Zeug , voer Kotton eiliche Reuter, welche ihm innerhalb wenig Wochen Rube und Stiere ju jehn taufend und noch mehr, jufammen triebeu. Man wird vermuthlich wissen wollen, wie die Dofen in Paraquay aussehen; denn ich bin ofters darüber befraget worden. Un Große kommen fie den ungazischen gleich, fie find aber flatter vom Leibe, und von allerlen Farben. Den Kopf tragen fie wie die Dirfden mit einem gewiffen wilden Erst aufrecht, auch laufen fie bennahe eben so schnell. Wenn die -Weis de nicht bey einer lang anhaltenden Trockenheit ausderret, so erhalt man bon einem jeden geschlachteten Ochsen außer einer Menge Unschlitt so viele Bette, daß oft zween farke Manner selbe nicht wegtragen, konnen. Die Rindsette vertritt in ber Ruche gemeiniglich die Stelle des Schmalzes; denn die Rube werden wegen ihrer Wildheit nur fehr felten gemolfen. Sie ju jabe men ift ein langwühriges und mabfames Geschäft, und daber den trägen Indianern und Spaniern unausstehlich. Die einheimischen geben nur in Begenwart bes Ralbes, und wenn man ihnen die Fuße bindet, Milch. Untertags läßt man sie mit ihren Kälbern auf die Weibe 3 auf den Abend aber kehren sie wieder selbst nach Daus, doch fündert man die Kalber des Rachts, damit fie ihe nen nicht die Enter austrinken, von ihnen ab. Daber kommt es, daß man in Paraquay von Milch und Rase fehr wenig, und vom Butter bennahe gar nicht& THE ift. Ein Fischer und eine Schlachtbank find imey **W**dra 63

Whiter, welche der Quaranier nicht kennt. Jeder schlachtet sich seine Ochsen nach Belieben. Die Armen kausen sich hier nicht, wie in Europa, nur einige Psunde Rleisch, sondern ganze Viertheile von Ochsen; aber weistens erhalten sie selbe von den Bermöglicheren umssoust. Auch dem wüthendsten Stier können zween oder drey Innglinge das Leben nehmen. Einer wirst ihm um die Hönner einen ledernen Strick; der andere einen um die hinteren Kise, schneidet ihm hierans eine Sehne ab, springet ihm ans den Rücken, und sicht ihm das nächste, beste Weser in den Racken. So sällt der Ochs auf einen Stich zusammen. Erst jüngsthin habe ich gehöret, das dieser Brauch in Sicilien, wo ihn die Spanier eingesühret haben, noch währe.

. Die Ochsenhaut, welche vom Ropf bis auf ben Schwang 3 Ellen mißt, und von den Spaniern bas gefes - oder vorschrissmäßige Leder (un cuero de ley) genennet wird, kaufen bie Dandelsleute durchgangig fur 6 Gulden unferer Wahrung, da doch der gange Dche lebendig bey den Spaniera nur auf 4, und ben den Quaranien gar nur auf zween Gulben ju fieben komint. Ramlic die Dube, welche bie noch roben Saute kosten, erbis bet ihren Preis. Um fie ju trocknen, muß man fie mit bolgernen Rageln auf der Erde fleißig ausspannen, und in einem bedecktem Orte, wo aber die Luft frep durchffreichen kann, damit fie nicht von den Motten angefressen werden, und ihre Haare verlieren, mit aller Borsicht ausbewahren. Alle brep, wenigstens alle g Tage muß der Staub als der Ursprung der Motten forge faltig ansgeflopset werden. Wird Diese Arbeit einige Monate lang, namlich bis man einige tausend Saute mit einander verkauft, fortgesett, so balten die spanischen Räufer sehr viel darauf. Es ist unglaublich mit welchen Runstvortheilen und mit welchem Bleife einige die fris foen

schen Haute, wenn sie etwas kurger find, bis zur vers langten Länge von 3 Ellen anseinanderzerren. Sie werden aber dadurch so dann als Papier, und die Lederer konnen fie nicht brauchen,. Ihren Llagen abzuhelsen, hat man vor nicht gar langer Zeit bieses Ausdehnen der Haute offentlich verboten. 3ch erftaunte oft; daß dies fes Berbot nicht schon vor bundert Jahren gemacht mor-Weil die Spanier den Leberhandet sehr einträglich fanden, so verfielen sie auf den rafenden Bedauten, Ochfen, so viel fie unr konnten, niederzumegeln. diefer Absicht ließen fie gange Geschwader Renter rechts und links auf den Wiesen, wo es vom Biche, das niemanden gehörte, am meisten wimmelte, herumstreifen. Bon diesen gemietheten Reutern hat jeder sein besonderes Geschäft. Die einen setzen mit ihren hurtigen Pferden in eine Deerde Ochsen hinein, und schneiden ihnen mit einer langen Lange, an welcher statt der Spike eine scharfe balbrunde Sichel festgemacht ist, den jum Abschlachten bestignmten ausgewachsenen Stieren die Sehne der hinterfusse ab. Weil fie nun hinken muffen, fo werfen ibs nen andere einen Strick um; noch andere, welche den porigen auf dem Buffe folgen, reißen fie jur Erde nieder und todten fie. Die Uibrigen mußen die Haut auszieben, an einen bestimmten Ort hinbringen, und mit Rageln an den Boden besestigen; endlich auch die Zunge; die Fette, und das Unschlitt aus dem geschlachteten Bieb auslösen und wegtragen. Das übrige Fleisch, wovon in Europa ganze Armeen leben konnten, bleibt auf dem Kelde liegen, wo es bernach von Tiegern, Waldhunden und Raben nach und nach aufgezehret wird, ohne daß durch die Menge dieser Aeser die Luft jemals angestecket worden, oder eine folche Unstedung ju befürchten mare. Eine einzige folde Expedition von etlichen Wochen, tragt demjenigen, der sie auf seine Rosten veranstaltet, einige taufend Ochfenhäute ein. Weil man diese Ochsenjagd und

und Niedermegelung ein ganges Jahrhundert fortscite, so murden bie Wiesen vollig ausgeleeret. Run giebt es Feine 'ber herrenlosen und ungahligen Gemeinheerben (Las Vaquerias) mehr. Wer einen Ochsen oder 10000 Ochsen fieng, besaß sie mit Recht, und fein Mensch sich dawider. Die Sabsichtigen richteten damals feste ihr Augenmert blos auf ben gegenwärtigen Gewinn, ben thuen der Lederhandel einbrachte, und ließen sich dadurch fo fehr verblenden, daß fie die Rachtheile nicht faben, bie daraus für ihre Rachkommen entstanden find. der Große der Felder, und der Fruchtbarkeit des Erde reichs muß die groffe Menge Pornvieh, welche fich noch bis jest in den paraquapischen Meyerepen erhalten bat, und in deren Ansehung Europa Paraquay nur beneiden, nie aber erreichen kann, jugeschrieben werden. den Spaniern noch ist ein Ochs 4, und bei den Quas raniern nur 2 Bulden gilt, habe ich anderswo gefagt. Die ersten Jahre, die ich bei ihnen war, wurde einer meistens für einen Gulden hingegeben. Da die Anjahl derfelben fich immer verminderte, fo mußten fie naturlich im Preise steigen. Ich kenne Spanier, welche bei 100000 Ochsen auf ihren Meyereyen gablen. Der Flecken Yapeyu qu den h. 3 Königen besitzt bei 500000; S. Michael Dierbei ift aber tein Uiberflug. Um den ned mehr. Magen von 7000 Quaraniern (fo viele Einwohner jählt ungefehr dieser Flecken) auszusüllen, werden taglich wenigstens 40 Ochsen geschlachtet, wovon man einem jeden abende eine groffe Portion abreicht. Dierzu reche ne man die Ochsen, welche von den Indianern, in dem Rleden ober auf den Meperenen heimlich abgethan, von ben berumschwarmenden feindselig gesinnten Wilden erschlagen, und von den Waldhunden, Tiegern und Whr. mern, die fich gemeiniglich an dem Rabel des Ralbes ansegen, aufgezehret merden. Der Alecken Caazapa, welcher unter der Aussicht der Franziskaner fieht, erzielet,

ie ich schon an einem anderem Ort gesagt habe, in inen Meyerenen jährlich bei 2000 Kälber. auffahrthepschiff nimmt 30 manchmal auch 40000 chfenhaute nach Europa mit. Wer mag das Leder on ben taufenden berechnen, welches taglich ju Stricken, aunen, Saufern, Riften, Sattelnic. jum Ginmachen bes araquapischen Thees, Tobacks, Buckers, Getreides, der saumwoll, und anderer Dinge vermendet wird. Der sanische Pobel breitet sich flatt des Bethe eine Ochsenhaut uf die Erde um bes Machts barauf ruben gu onnen, so wie alle Megernfflaven thun. Ich gebe alles iefes einzelnweise' durch, um meine Leser im Stand zu ten, von der Menge der Ochsenhaute auf die Menge Rindfleisch es Hornviehes einen Schluß zu machen. k die sbringligste, tägliche und oft einzige Rahrung der emeinen Paraquaper. Richt nur allein viele Spanier, mdern, auch viele Indianer endigen ihre Tage, ohne ein Brod aus Setreide jemals gefostet ju haben. An vielen Irten mangelt es an einem Getreideboden, an dem meis den Einwohnern an Geduld bas Getreide ien aber wezusäen und zu mahlen. Türkisches Koin, Erdäpfel, on allerlen Farke und Gefchmack, Mandioka ( die Wurs et eines Bai me ) verschiebene Bohnen, Johannesbrod u.d.g. vienten ihnen marchmal flatt des Brods und Zuckerwerkes-Da es ben meisten Paraquapern an biefen Rahrungsmits. eln sehlet, so muß felbe das Rindsleisch ersegen, welches uweilen gesotten, meistens gebratten, und nur febr fele en-gesalzen gegessen wird. Von einer Portion, woran in Europäer ersticken mußte, wird ein Ameritaner faum. nr Salfte fatt. Ein fleines Ralb verzehrt ein Quaranier wenigen Stunden. Dieß ist eben so gewiß, als es ien Europäern unglanblich vorkommen durfte. Welcher Paraquager wird nicht- and vollem Halfe lachen, wenn r bei dem beiühmten Robertson, vermuthlich weil man bu unrecht berichtet bot, in seiner Geschichte von Ume-6 5 rifa.

tika liest: Die Amerikaner haben einen schlappen Magen, und wenis Eklust. Er hatte sagen sollen 2 Sie sind unsersättlich gefräßig, und alleit heißhungerig. Ovid scheint von den Indianern in Amerika zu reden, da er im 8. B. seiner Berwaudlungen sagt:

hungrigen Schlunde, und in den unermeßlichen Kingeweiden eine rasende Fraßgier. Auf der Stelle sordert er der Arde, der Lust und dem Meere ihre Krzeugnisse ab. Mitten im sestliche sten Schmause klagt er über Mangel; master sich mit Leckerbischen, und sehnt sich nach neuen. Woran einer Stadt, einem ganzen Volke genügte, erklekt ihm allein nicht. Seine Freslust wächst, so wie er seinen Wanst anpfropset., ")

Ich glaube bier keinen Dichter zu hören, sonbern die unersättliche Gestäßigkeit der Amerikaner in einem Bilde zu sehen; so tressend ist sie geschildert. Ehe der Indianer schlasen geht, sest er sein Fleisch, wenn er eines hat, zum Keuer, damit er es bei seinem Auswachen gebraten kude, und verzehren könne. Seht ihm sein Proviant nicht aus, so wird die Sonne sowohl bei ihrem And Kiedergang seine Jähne beschäftiget, und seinen Dund voll sinden, vhne daß ihn der Apetik ie-

<sup>\*)</sup> Vt vero est expulsa quies, surit ardor edendi,
Perque avidas sauces, immensaque viscera regnat.
Nec mora, quod pontus, quod terra, quod educat ser,
Poscit et appositis queritur jejunia mensis
Inque epulis epulas quaerit, quodque urbibus esse
Quodque satis poterat populo, non sufficit uni,
Plusque cupit, quo plura suum demittit in sivum. Meshamorphos. 8.

jemals verließe. Seinen Antheil Ribfleisch, welches man ibm auf die Reise auf 3 Tage mitgiebt, gehrt er den erften auf, unbefummert, muvon er die folgenden lebt. Doch verdient er auch, wenn keine Lebensmittel mehr vorhanden find , vor allen Europäern gerahmet , und hemundert ju werden, indem er ohne Murren, und geduldig bungernd seinen Weg fortgebt. Diese Fresbegierde der Einwohner, und die ungabligen Ochsen, die man taglich folachtet, merden meine Lefer ohne Zweifel auf ben Gedanken bringen, daß Paraquay nicht nur der Sammelplag der Dofen, fondern auch die Schlachtbant und der Bargeplag derfelben fepn muße. Die Gefrafigfeit der Baraquaper laßt fich vielleicht damit entschuldigen, daß das Fleisch in Amerika nicht so gut nahrt als in Europa. In diefer-Meinung stimmten mir viele Spanier-que Europa bei, die sich in Paraquay bei 40 Jahren aufgehalten haben. In den Speisesalen der Rloster wird jedem Geistlichen fo viel Fleisch vorgesetzet, als kaum 4 Deutsche oder 8 Italiener aufsehrten. Daß der Magen der Paragnaper es. und verdanungsschiger sep, wird niemand behaupten, ber da weiß, daß Paraquay unter einem bikigen Dimmelsstriche liegt; denn jemehr der Rorper von ber Sonne erhigt, und dem Schweise un. terworfen ift, desto schwächer wird der Magen, und besto weriger und langsamer verdauet er, weil sich alle Warme desfelben nach den außern Theilen des Körpers hinzieht. Dies erfahren alle Europäer in den Sommermonaten barchgangig. Es ift bennach fehr mahrscheinlich, daß es in ben warmsten Reichen von Amerika minder fabige, und esbegierige Menfchen gebe, deren Magen namlich bie Sonnenbige Schlapp-macht. Andere aber nabren sich von Jugend auf in Ermanglung bes Hornviehes, des Wilds prats und der Früchte täglich mit Fischen, Schildfroten, Arofodilen, und sogar auch mit den abscheulichsten Infet.

seiten. Diese Rahrung scheint gleichsalls jur Erfastung des Magens, und jur Benehmung der Eflust nicht wenig beizutragen.

Paraquan bringt nicht nur Dofen, fondern auch Pferde in unendlicher Menge hervor. Die letteren stants men alle' von den sieben Pferden ab, welche die ersten Spanier in dieses Land gebracht haben. Die gange Chene, welche fich vom Gilberfluße an auf 200 Meilen weit ringsumber erftredet, ift gang mit herumirrenden Pfers den bedecket, von welchen man fo viele nehmen, und sich zueignen kann, als man will. Etliche Reuter bringen in wenig Tagen viele taufend Pferbe nach Saufe. Diese Pferdjagd wird nicht auf einerlei Weife unternom-Bisweilen wersen sie einzelnen Pferden, welche men. am meisten gefallen, einen le bernen Strick um. 'Allein auf solche Art fangt man, wie die, welche mit der. Angel fischen, in langer Zeit nur fehr wenige. machen es wie die Fischer, welche Rege auswerfen, und umjaunen das Reld trichterformig, wobei fie doch eine überausgrosse Deffnung lassen. Durch diese jagen sie die Pferde, welche sie von den abrigen wegtreiben, schaarenweise hinein, schließen sie bernach ju, und lassen ibre Befangenen eine Zeitlang hunger und Durst leiden. Dadurch werden fie geschmeidiger, und lassen fic hernach unter den jahmen Pferden ohne Dabe aberall hintreiben, wohin man will. Bisweilen brennt man auch eine Strecke Reldes ab. Sobald nun das junge Gras hervorschieft, kommen die Pferde begierig und hansenweise herzugelaufen, und werden von den Jägern von allen Seiten umgeben, und weggesihret. Einige ichneiben auch ben Stutten, um sie hinken ju machen, und ihnen das Ente laufen ju verleiden, in die Sehne des Hintersußes. Denn das hinten hindert fie nicht trächtig zu werden , als wozu sie allein bestimmt find. Ein foldes vom Bels

de gebrachtes Pferd, welches noch nicht jum Reuten abgerichtet ift, wird meistens für 15 oder 14, bisweilen auch fur 10 Kreuger verkaufet. Die Fullen giebt man ben Räufern der Pferde umsonst mit. Ich habe einmal mit Erstaunen gesehen, wie sechs Spanier, die sich mit dieser Pferdejagd abgaben, auf einmal 2000 Pferde in eine Meyeren bei Rorduba jum Berfaufe trieben. Man bezahlte fie bafur mit einigen Ellen Coton, welchen fie wie einen Mantel zusammenrollten, und an den Gattel hinter fich aufbanden. Go kehrten die Pferdhandler ftill wieder nach Sause, sie, die kurz vorher mit einem jammerlichen Getofe, und hinter einer ungeheuren Wolke von Staub herantrabten. Man hatte fie fur ein aurudendes Kriegsheer halten sollen Weil die Pferde sogar niedrig im Preise find, so hat oft ein eben nicht sehr bemittelter Mann auf einer einzigen Meyeren sowohl zum Sestatte, als auch sum Reuten bei 50000 Pferde. Man braucht sie gemeiniglich ju allem. Sobe und Riedere bedienen fich ihrer nicht blos zu Reisen, sondern auch zum täglichen Spagierreiten in Die Rirche, ober in die Stadt, imgleichen jum Solis und Baffertragen in die Ruche, welches lettere fie aus dem nachften Bache holen, turg ju allen Geschäften, moju ein Europäer seine eigenen Fuße in Bewegung fest. Die Pferde mußen auch in gang Paraquan fatt ber Drefder bas Getreibe austretten, und die Dublen ftatt des Wassers treiben. Go vice ' le tausend Wilde fegen fich gleichsalls ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts taglich auf ihre Pferde. Die Indianer gegen Suden Ceine unsählbare Menschenmenge) reiten nicht blos barauf, sondern fressen sie auch ftundlich auf. Alle Jahre werden von den Spas niern eine Menge Stutten erschlagen, weil sie ihr jum Abgarben der Dirschaute brauchen. Durch die Rlauen der Tieger, durch die Bahne giftiger Schlangen, das alles zernagende Gewürme geben jährlich, fo wie durc

١.

durch' den Wassermangel, wenn die Bache austrocknen, unglaublich viele Pferde zu Grunde. Wie haben ihre Aeser haufenweise an den Usern der Geen und Fluse berumliegen gesehen. Bon ben Füllen fommen nur vie wenigsten auf. Die meisten werden theils von den im vollem Laufe dahersprengenden Pferden gertretten, theils den Wurmern, die fich an dem flets feuchten Rabel anhängen, oder den Tiegern jum Raube **න**ා vielsältig der Gebrauch ift, den man in Paraquag von den Pferden macht, und auf so verschiedene Weise selbe umkommen, so wimmelt doch alles davon, wie man aus dem außerst niedrigen Preise derselben, der aber dennoch nach ihrer Berschiedenheit gleichfalls verschieden ift, abnehmen fann. Ein jugerittenes Pferd im besten. Alter und Zustande wird meistens für 2 Gulden verkauft, wenn es ein Trottganger ift. Ift es aber ein Pakganger, so gilt es vier. Pferdeliebhaber geben für einen Zelter von besonderer Grosse und Hurtigkeit wohl -noch mehr. Ich will mich hierüber beutlicher erklaren.

Der Preis der Pserde sieht in Paraquay nicht nur ber Farbe und dem Korperbau, fondern auch meiftens mit ihrer Gangart im Berhaltnis. Diese ift verschieden, und nach der Beobachtung der Spanier vier-Um bochsten schätzet man Die, welche nicht im fach+ Beben, wie die meisten bei uns, rutteln oder trotten, fonbern mit den Schenkeln sanft und weit vorschreiten. Ein Reuter, welcher darauf fitt, taun ficher ein bolles Glas Wasser in der Hand halten, ohnen emen Tropfen ju verschütten. Diese Pserde beißen auf lateinisch Gradarii, Tolutares, und Asturcones, weil man sie einst aus Afturien tommen ließ, auf spanisch Aguillas, de pasfolargo, und Andadores, auf abiponisch eudlich Yachacatà. Es giebt einige, welche von Ratur so geartet find, und andere, die man dazu abrichtet. Ift die Stutte ein Pagganger, so wird auch das Fullen ein Paggane ger, wenn gleich der Dengst trottete. Sicherer aber ift es, wenn beide Pagganger find. Daher sondert man auch in den Meyerepen die Stutten Dieser letteren Art von den gemeinen Deugsten ab. Unter den jungen Pferden wählt man die schönsten, und stärksten aus, um fie einen fansten aber dennoch hurtigen Tritt zu lehren, wobei, man auf folgende Weise ju Werke gehet. Man bind det die Borders und Hintersuße mit einem Rièmen also jufammen, daß sie zwar geben, aber keinen für den Reuter beschwerlichen Schritt thun, oder mit den Schenkeln bupfen und selbe ausstrecken konnen. Andere binden den Schulpferden einen runden Stein in einem Leder eingemacht an die Fage. Da dieser sie nun, wenn sie trotten, auf die Schenkel schlägt, so lernen sie aus Burcht vor den Schmergen sauft und mit den Beinen weitgreifend gleichformig auftretten. Jebe biefer zwo Unterrichtsare macht Paßganger. Gie lernen mit leichten Füßen über den Boden hinwegschweben, und in prächtigen Schritten einhertanzen, wie Birgil sagt. ( 3. Georg. ) In allen Fleden der Quaranier waren solche Pferdschulen. Jeder Paßgänger macht in einer Stunde zwo Meilen, vorausgesett, daß der Weg nicht nueben ift. wird denselben ein gemeines Pserd nie erreichen, es sep benn, daß es galoppiret. Die Pferde, welche man auf lateinisch Succussatores, auf spanisch Trotones, auf abiponisch nichilicheranetà, und auf deutsch Trabganger nennt, haben von Ratur einen für ben Reuter febr unaugenehmen Sang: weil fie ihre Aufe wie Schlagel aufheben, und dadurch dem auf ihnen Sigenden alle Eingeweibe auf eine febr gemaltsame Art ratteln. Ders gleichen Pferde find zwar unbequem aber ficher zu rens ten: benn da fie ben Fuß fester in die Erde seken, und ihre Beine bei jedem Schritt boch aufheben, fo stolpern

fie seltner als die Passanger, welche den Sus kaum von dem Boden wegbringen, und folglich da fie eben so burtig als sanft fortschreiten, mit ihrem Onf bald an die. Steine, bald an eine Baumwurzel oder eine feste Erdscholle austoffen. Sie fallen also auch after, und werfen den Reuter auf die Erde nieder, besonders wo fein ges bahnter Weg ift. Ich kenne jemanden, (ich bin niemanden schuldig zu sagen, daß ichs selbst mar) welcher diese Erfahrung auf seine Roften zu verschiedenen nalen gemacht Bu langen Reifen, welche durch unwegsame Ges bat. genden unternommen werden, find die Pferde am besten. welche zwischen den Erott und Passangern das Mittel halten, und von den Spaniern Paifitrotes, oder Marchadores genennet werden. Dieser ihr Tritt kommt bem menschlichen am nachsten. Sie ermuden also ben Meuter weniger, werden selbst nicht fobald mude, und stoffen fich feltner an. Biete balten febr viel auf Die Wettlaufer, weil sie sowohl beim Wettrennen, als auch auf der Jagd, und wenn man feindlichen Wilden nachset, febr wohl zu gebrauchen sind. Die Spanier, welche auf dem flachen gand wohnen, und alle Indianer schätzen jedes Pferd geringe, das nicht mit allen Bieren jugleich aus-

Ohne Zweisel tangen alle Geschichtschreiber nichts, von denen sich Robertson hintergeben ließ, da er sagt, die amerikanischen Pserde waren schlecht beleibt, und gang ohne Fener; Iwerge unter den Pserden, und nur der Schatten der europäischen Ich behaupte ungescheut, daß die Pserde in Paraquay an Wuchs und innerer Tresslichteit von den unsrigen in nichts unterschieden sind. Wen sieht allenthalben große und mittelmäßige für Kürakiere, und Oragoner. Rleine wir die aus Korsifa sind in Pa-

fprenget, turg nicht galoppiret. Sie wollen nur geflügelte

Pferde. Langsame Schildkroten verachten fie.

raquay eben so selten, als die Kometen am himmel. Es ift wahr, flepermarktische Rosse mit umaßig breitem Ruden, ungeheuren Schenkeln und spannengroßen Bufen fast wie die Elephanten hat man in diesem Lande auch ist noch nicht. Es erzeugt blos leichte, tury Rennund Reutpserde, nicht aber Rutschen nnd Fuhrpferde. Bielleicht wurden sie, wenn man sie wie in Europa mit Gerfte und Daaber in einem bedeckten Stalle fatterte, Die Große der stenermarktischen erreichen. Die Paraquapers pserde werden auf dem Felde geworfen, und bleiben das gange Jahr, Tag und Macht, auf dem Felde, ohne ein anderes Futter ju haben, als das Gras, welches felbe herumliegt, oftmals weder gut noch hinreichend, und zuweilen von der Sonnenhiße und dem Reise verdorben ift. Manchmal nagen sie auch an Vaumreisern, und sogar auch am durren Holge. Um ihren Durft ju loschen mußen sie vielmal lange herumlaufen, bis sie nur ein wenig schlechtes Wasser finden. Unter fregem himmel find sie beständig bald der Sonnenhiße, bald lange anhaltenden Regengußen, bald dem Reif und bald der bea schwerlichen Kalte, welche der stürmische Sudwind mit sich bringt, und beinahe überall und allzeit dem Stachel fichender Fliegen, Bremen, und Schnacken, die in uns endlicher Menge herumschwarmen, mit blossem, oft mit wundem Leibe ausgesetzet. Diesen Ursachen schreibe ichs ju, daß die paraquapischen Pferde nicht so volleibig wie die stepermärktischen, hollsteinischen, danischen, und neapolitanischen werden. Wenn im Winter das Gras verwelket, welken sie auch ab, und die Farbe ihrer Haare wird dunkler. Wird das Feld wieder grun, so nehmen auch fie wieder ju, und bekommen ihre alte Farbe wies: der. In setten Weiden, wo viel Gras und Salpeter ist, werden sie gleichsalls so fett, daß man auf ihrem Rucken wie auf einem Tische Thaler jählen fonnte, ein Ausdruck, dessen sich die Spanier von ben fetten Pferben

den zu bedienen pflegen. Allein so sehr auch die Paraquaperpferde von dem fetten Stafe junehmen, fo giebt es ihnen dennoch die Rraft nicht, welche Serfte und Daaber, mit Strob und Den untermengt, den europäischen Pferden zu geben pflegen, so, daß diese den ganzen Tag ihren Reiter tragen ober am Wagen gieben tonnen. Wenn man in Paraquay eine noch so kurje Reise unternimmt, fo muß man allemal eine Schaare Pferbe vor fich hertraben laffen, damit man, sobald eines ers mudet ist, das andere hernehmen kann. Dasjenige. welches man vormittag geritten hat, laßt man nachmittag mit den andern frey laufen. Daber gaben wir jedem Quaranier, welcher im toniglichen Deere. Dienste that, 4 Pferde aus ber Meyerey bes Fledens mit, bamit fie fich immer eines um bas audere bedienen, und die abrigen ausruhen lassen konnten. Doch übertreffen die Pferde von G. Jakob de Storea die übrigen an Starke und Dauerhaftigkeit des Körpers, theils weil HOU ihren ersten Jahren jan an die Arbeit gewöhnet, und theils weil fie in Ermanglung des Grafes, welches auf dem fandigten Boden oftere ju wenig wirb, mit Johannesbrod gefüttert werden. Ich kannte Goldaten von C. Jatob, welche mit einem Pferde in den Rrieg gogen, fich deffelben alle Tage bedienten, und damit wiedet surudkehrten, nachdem sie 30 und noch mehrere Tage auf der Reise zugebracht hatten, und beinahe kein einzis ger verstrichen ist, an dem ste nicht unterwegs dem Gewilde nachgejagt hatten. Denn ba fie nur febr wenig Proviant mitnehmen können, so wurden sie oft hunger leiden maßen, wenn fie nicht die Jagd zu hilfe nahmen. Ste mußten diel Gewild um das Leben bringen, um fic das ihrige, und oft auch das meinige zu erhalten; denn auch ich habe manche langwührige Reise mit ihnen durch die oben Bustenepen in Chaco gemacht. 36 mus aufrichtig bekennen, daß mir die Pferde don

von S. Jakob die nüßbarsten, und liebsten vor allen waren.

In Paraquay findet man Pferde von allen Sattungen, wie man fie in Europa antrift. Daß es aber barunter mehr Schimmel, und Filben, als Rappen und Jachse gebe, ist eben fo gewiß als fonderbar, indem unter diefein Diminelestriche, fast atte Denfchen, fie mogen nun von Europäern oder Amerikanern abstammen; schwarze. und steife Saare erhalten. Ein Spanier mit einem blonden Haar ift in Paraquay etwas außerst seltnes. Ein weißhaarigtes Kind von einer indianischen Mutter, wurde für ein Weltwunder angesehen, und zu den Robolten und Cbeuthenern gejählet werden. Bielleicht, das es sogar der wilde Bater im nachiten Bache ersäufte. Schimmel und Falben, welche bie Spanier nach Art ber Lateiner bajos, spadiceos, badios voer ballos nennen, fallen sehr in die Augen, und waren vorzäglich bei ben alten in Auseben. Man rubmt ihre Gelehrigkeit, und Sanftmathigkeit. Allein da fie, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, hald mude werden, und zu schwisen anfangen, fo tann man fie an Starte mit den Rappen und Fache fen nicht vergleichen, am wenigsten aber mit den kaftanienbraunen Buchfen. Bon biefen fagt bas fpanische Spriche wort, daß fie, weil fie außerordentlich viel ausstehen und ertragen konnen, eber todt auf dem Plage bleiben, als mude werden. Alazan tostado antes muerto, que Doch haben wir auch ofters beobachtet, das Die Gifenschimmel, welche bei den Spaniern Dordillos heißen, weiße und schwarze Daare untereinauder, eine schwarze Mahne und einen Schwanz von eben dieser Farbe haben, eine besondere Stärke angerten. Eben dieses gilt auch von den Braunfalben, (auf spanisch bayo en gerrado, beren Dabne und Ochmang schwärzlicht aussieht. Um meine Rachrichten von Amerika mit ein wenig gries 2.2

hischer Gelehrsamkeit zu würzen, erzähle ich meinen Le fern aus dem Somer, daß, felbft Achilles unter andern (nach der Meinung der Ausleger) einen solchen Falben geritten babe. Die Schecken balt man in Paraquap für tückisch und gefährlich, und glaubt daber, daß sie mit besonderer Vorsicht behandelt werden mußen. Dag man ihnen hierinnfalls to gar Unrecht nicht thue, habe ich leider mit meinem Schaden vielmals erfahren, obwohlen ich auch eingestehen muß, daß ich die paraquapischen Pferde, von was für einer Farbe fie auch seyn mochten, niemals mit der Sicherheit, und dem Bertrauen besties gen habe, mit bem man fich auf die meiften europäischen fest. Biele von jenen schlagen aus; und werfen ab, ftolpern, find widerspenstig, furchtsam und scheu. des gablinge Gerausch, jeder fremde Anblick erschrecket fie, also zwar, daß sie obne auf Zaum und Zügel zu achten den Ropf rückwärts an die Brust des Reiters wersen, nicht mehr weiter geben, und manchmal auch den Reiter, wenn er nicht fest fist, durch ihr Ausschlagen hinabsturgen, oder außer dem Wege mit ihm fortrennen. In der Stadt S. Jakob de Storea habe ich einmal ein junges Pferd jum Geschenke. Es war weiß, und mit schwarzen Punkten besprengt. Biele Jahre hat es mir die besten Dienste geleistet. Dieses Pferd besaß so eine Starke, das es auch die langwührigste Reise nicht ermubete. Immer frifc und gutwillig konnte baffelbe durch nichts weder beim Sag noch bei der Racht erschrecket werden. Es rubrte fich nicht, wenn man swischen seinen Ohren eine Flinte abseuerte. Diefer trefflichen Gigenschaften ungeachtet, konnte ich daffelbe nie dahinbringen, daß es sich auf dem Belbe eis nem Orte näherte, wo man von weitem neue Ziegel und schwarzen Thon sab. Es surchtete fich nämlich vor einem Gegenstande, den es noch nie gesehen hatte, wie diejenigen, welches alles Reue fur gefährlich ansehen. Wel-

Beiche Angst warde nicht ein Pferd aus Paraquay theils felbft aussteben, theils feinen Reiter ausstehen machen, wenn es in eine europäische Stadt fame, wo demfelben fo viele unbekannte Schauspiele von so mancherlei Farben und Sestalten, Grenadiere mit boben rauben Mugen auf dem Kopse, Damen mit noch höhern Auffagen von Dunntuch, gleich ben Geweihen ber Birfchen, und laugen Schleppen, womit fie die Gaffen febren, Die bochften Thurme, Saufer mit unendlichen Reihen glangenber Fenfter und andere bergleichen Dinge in die Mugen fielen. Doch wurden fie bei dem wiederholten Anblick diefer Sonderbarkeiten, weil derfelbe fur fie keine schlimme Folge hatte, ihre Furcht ablegen. Dieß ist die Wirkung der Gewohnheit, welche gemeiniglich die furchtsamen Gemuther wieder aufrichtet. Wir saben and in Paraquay paraquayische Pferde zu Kriegeubungen mit Erfolge abrichten, und an ben Schall ber Erommel, und den Donner der Ranonen , und andere Dins ge, welche im Rriege vorkommen, gewöhnen.

Bei einer so grossen Menge ber Pferde herrscht auch viele Manchfaltigkeit. Ginige find foner und hurtiger, als die andern, wie in Europa. Diejenigen halt man in Paraquay für die treflichsten, welche eine breite Bruft, kleinen Kopf, groffe und schwarze Augen, kurge und fpigige Ohren, weite Rafenlocher, eine bide Dabne, einen langen und farten Schwang, raube Füße, dunnen Bauch, einen breiten und runden Rucken, gerade fclan. te Beine und einen festen und ungespalteten buf haben; mit einem frechen Muthwillen ihre Mebenpferde auf dem -Kelde jum Rampfe auffodern, über die Gräben ohne Furcht fegen, auf dem morastigen Boden leicht weg bus pfen; und sobald man sie abzesattelt, und abgezäumet hat, um den Schweiß von fich abzuffreifen, fich frisch auf der Erde herummaljen. Die, welche auf einem fleis nichten \$ 3

nichten Boden geworfen werben, halt man für bester als die, welche auf einem weichen und thonigten Tageslicht erblicken. Bringt man ein Pferd, bas an den steinichten Boben gewöhnet ist, in weiche und morastige Belder, so wird es sich lang streuben. und mit unsestem Tritt furchtsam verschreiten. Die Ursache Diefes Bagens ift die Erde, welche unter ben Sufen weicht. Fahrt man aber eines, welches aufeinem weichen Erdreich aufgemache fen ift, auf Stein und Riefmege, fo wird man es ofe ters straucheln und mit wundem und durch die rauben Steine abgestossenem Dufe hinken seben. Denn in gaux Paraquay bedienet man sich ber Dufeisen nicht, wiewshl dieses Land an manchen Orten mit Feisen und fcrofen Steingebirgen besettet. Go ein Suseisen wurde toff barer als das Pferd felbst fenn, erstens, weil das Eifen unglaublich theuer ift, und zweptens, weil man bafelbft ben Sufichmid, ber die Pferbe beschlagen konnte, auch bem Ramen nach nicht teunt. Aber es ift auch nicht nothig-Ich habe durch eine vielsährige Erfahrung gefunden, das die Pferde, wo fie immer ber sepn mogen, innerhalb wenig Monaten jeden Boden gewöhnen. Richt nur die - Spanier sondern auch alle Wilden reiten in Paraquay lauter Wallachen. Um baufigften und am glücklichften werden sie im abnehmenden Monde geschnitten. Da ich diefes behaupte, lache keiner der neuern Philosophen aber mich, weun ich und alle Amerikaner ihm nicht Gleiches mit Gleichem vergelten follen. Sie alle wiffen, feben und greifen ben Einflug des Mondes auf uns fo ju fao gen mit Sanden. Dir ift er im geringften nicht zweifelhaft; und ich habe ibn bei den auf meine Anordunng und in meiner Segenwart erbauten Saufern oft erfahren. Die im Polimond gefällten Baume bauern nicht lang, werden faul, und den sogenannten Polymurmern jur Speise. Die Baume bingegen von gleichem Alter und ber name lichen Gattung, welche man im auf ober abnehmenden Pon

Monde umhauet, erhalten sich viele Jahre wie Steine. Diesen Unterschied habe ich in den Rolonien G. Dieronys mus und Conception, welche für die Abiponer erbauet wurden, offenbar gejeben. In dem ersten beobachtete ich nicht die geringste Spur von einer Polymotte; das Sols war fest, und nicht im geringsten ausgefressen; weil Die Spanier die Palmbaume baju im abnehmenden Monde gefället hatten. Im andern waren die Balken und Querdaume gang ausgehöhlet. Tag und Racht ichnepete es einen gelben Staub berab. Tisch und Bett wurden damit angefüllet; und bie Barmer machten mit ihrem Magen ein entsesliches Gerausch. Weil namlich Die spanischen Goldaten die Palmbaume fur unser Daus, um den Ban desselben und ihre Racklebre ju beschleunigen, im Bollmonde schlugen. Ich fand diese Wohnung, wiewohl sie sehr geräumig war, dennoch so unerträglich, daß ich mir eine neue Dutte bauete. Man fage nicht, diese Beobachtung rubre blos vom unwissendem Bolke und den Landleuten ber; denn selbst Collumella dieser fleißige Raturforscher erinnert in seinem 12. Bucht, daß man alles Holy ju Gebäuden im abnehmenden Monde fällen niuße, und zwar zwischen dem zwanzigsten und drepfigsten, weil seiner Meinung nach das zu dieser Beit geschlagene Dolg nicht faulet. Diese Erfahrung haben wir nicht nur am Holze, sondern auch an der Aussaat, und hundert andern Dingen gemacht. Zieht man bem Ochfen im Bollmond die Haut ab, so verlieret sie bald die Paare. Thut man es im abnehmenden Monde, so. bleibet sie unbeschähigt. In Saute ber letztern Art macht man, weil sie dauerhafter sind, den paraquapischen Thee Die übrigen braucht man ju geringeren Diensten. cin. Werden die Schiffer von widrigen Winden aufgehalten, so warten sie begierig auf den Mondeswechsel; denn sos bald dieser eintritt, pflegen sich auch die Winde zu andern. Die ganzen 10 Monate, die ich theils auf dem Dzean **E** 4 pan

und theils auf dem mittellandischen Meere ingebracht habe, beobachtete ich, daß die spanischen, portugiesischen, schwe, dischen und dänischen Kapitane außerst ausmerksam, ich möchte sast sagen, augstlich den Mondesvierteln entgegen gesehen haben: weil sie um eben diese Zeit eine Veränsderung in der Luft oder im Meere hoffeten, oder fürchteten, indem einer langen Ersahrung zusolge auf jede Wondsveränderung eine der Elemente solgt, und der Sturm die Windstille, der Rordwind den Sudwind, oder dieser jenen ablöset.

Aus dem Baum Cupay (woher der berühmte brafilier Balfam Cubayda den Ramen führet) siest, wenn man mit einer Art bis an den Kern desselben hinseinhaut, ein von den Aersten und Mahlern sehr gebrauchstes Oel, aber blos in den Frühlingsmonaten September und Oktober, und swar im Vollmonde. Rimmt der Mond ab, so erhält man nicht einen Tropsen mehr. Beides habe ich selbst beobachtet, und kaum meinen Augen trauen wollen, bis ich dessen endlich übersühret war. Ich übergehe die übrigen Ersahrungen von dieser Urt, damit ich mich nicht über die Schranken, und wider mein Borhaben über die Eigenschaften des Mondes ausbreite, wozu mir das Entmannen der Pserde Anlaß gab.

Die zugerittenen Stutten können leichter und langer als alle andere die Beschwerden der Reise ertragen. Dieß halte ich sur eine ansgemachte Wahrheit. Auch bemerke ten wir, daß die Kühe immer besser und glücklicher über die Flüsse setzen als die Stiere. Oft last man mehrere tausend Ochsen in kleinen Abtheilungen über- die breitesten Ströme schwimmen. Hierbei zählten wir von den Ertrunkenen immer mehr Stiere als Kühe. Jene werden von dem Fluse, weil sie etwas träger schwimmen, östers sortgerissen. Den Gestättpserden scheren die Spas

nice

nier Mahne und Schweif weg, bamit sie desto eber und gewisser fett merden. Ich weiß wohl, daß dieß noch aus einem andern Grunde geschieht. Die Reitpserde gieret und vertheuert ein langer und dicker Schwanz. Auch der elendeste Wohr wurde fich für entehret halten, wenn er auf ein englisirtes Pferd figen mußte. Die Indianer hale ten den Schwan; fur einen unentbehrlichen Theil des Pferbes , und glauben, wir treiben Scherz, wenn wir ihnen fagen, daß es in Europa Leute giebt, welche ihre Pferde Augen. Sie fagen, der Schwanz sep nicht nur die Ziers De des Pferdes, sondern auch seine vornehmste Waffe, fich ber Schnacken und Fliegenschwärme zu erwehren. alter und stets frankelnder spanischer Priefter hatte ein gutartiges, burtiges, und besonders sanft auftrettendes Pferd. Er bediente fich desselben vor allen andern, ju den Reifen, die er zuweilen unternehmen mußte. Ginem Spanier fach der Gaul sehr in die Augen; er bott das her dem Greife dafür so viel an, als er nur selbst verlangen wurde, aber vergebens. Unwillig, daß ihm der Priester nicht willfahrete, drobete er diesem sein Lieblings pferd, wenn er es nicht verkaufen marbe, heinilich entführen su laffen. Der Eigenthumer deffelben, welcher fich die Erfallung diefer Drohung als sehr möglich vorsiellte, ließ seinen Ruecht kommen, und befahlihm ohne weiters feinem Pferd ben Schwanz abzuhauen. Es ist beffer, sagte er, einen Theil als bas Gange ju verlieren. Auf dem Felde, wo man es nicht öffentlich sieht, wird es mir zu meinen Reifen noch fehr gute Dienfle thun. Die mir begegnen, werden mohl über meinen Engellander lachen, aber von ben Dieben wird es stets Anangetastet bleiben. 3ch will lieber auf temselhen, so lang es mein ist, ausgelachet. ohne einem Ervttganger dasjelbe als von allen Gliedern und Beinen, wie Pfeffer im Morfer, ger-3d habe mit diesem Stviker genauen stossen werden. Umgang gepflogen, und ihn, wie er es auch werth war, \$ 5 sebr.

boch geschätet. Einem Pserbe, auf bem der andere reitet, den Schwanz abhauen ist die empfindlichste Rache,
und bei dem spanischen Pobel nichts seltnes. Man halt
es sur eine Schande und sur einen unerträglichen Schimps,
wenn einer den andern einen rabon (ein Pserd ohne Schwanz)
beißt.

Dem Pferde ein gutes Ansfehen theils zu verfchaffen theils in erhalten, trägt die besondere Reinhaltung des felben nicht wenig bei. Denn wenn fie fiets bestaubt, ibe re Mahnen ungekammt, ihre Sowange fouppicht, und in Rnoten in einander verflochten find, fo wird ihre Ausdanftung gehemmet, und die Pferde werben allmählich mager, ausgemergelt oder raudicht. Daber forgen die wirthschäftlicheren Spanier, und Abiponer, ob fie gleich ibre Pferde nicht gar fo gewissenhaft wie die Europäer fammen, waschen, und ftriegeln, und auch nicht bie nothigen Werfjeuge baju haben, bennoch fleißig bafur, daß diefe, welchen das frepe Feld statt ber Krippe und Des Stalles fepn muß, nicht in ihrem Unflathe verfaulen. Sangen sich Odener, Distein, oder so was stachelichtes an ihre Schwänze an, fo werden diefe mit Unfclitt Durchgeschmies ret, und jeue mit einem Rathchen forgfaltig ausgelöset. Sobald sie von einer Reise nach Sause kommen, satteln fie ihre Pferde ab, waschen ihnen den Rucken, wenn er noch vom Schweise triefet, mit faltem Baffer, trocknen felben bernach ab, und bebeden fie, damit fie nicht von der kalten Luft aufschwellen, eine Zeitlang mit einer Des Die Gesundheit und Lebhaftigkeit ber Pferbe gewinnt febr viel, wenn man bafur Gorge tragt, baf fe nahe bei Seen und Aluffen, Die helles und fanteres Basfer haben, weiben, damit fie nicht nur, fo oft fie wollen, trinfen, sondern auch besonders bei ftrengerer Sommerbige sich östers abschwemmen können, welches ihnen eben so angenehm, als gesund, und beinahe nothwendig ift. Denn W

Winter werden sie wegen der rauhen Luft, und im Sender wegen der langen Trodenheit gemeiniglich mager und raudicht, wenn sie nicht einen Ort haben, wo sie sich oft baden, und herumschwimmen können. In einem Fleden nahe bei uns weiß ich, daß eine Menge Stutten aus Mangel eines tiesen Wassers durch die Raude bald darausgegangen ware. Sie erholten sich wieder, sobald man ihnen durch den dazwischen liegenden Wald einen Weg zum nahen Bache eröffnete, der ihnen statt eines Bades und bester noch als eine Apothecke gedienet hat.

Auf den Feldern von Paraquay, Diefer Gerberge bes Wiebes, giebt es nicht nur viele Schlangen, sondern and verfchiebene Gattungen von Rrautern, welche giftiger noch als jede Schlange bor dem bungrigen Biebe jum Anffreffen dafteben. Das bekannteste, und welches daseibst am baufigsten wächst, heißt bei den Einwohnern Nio. Es hat einen langen Stengel und eine gelbe Blume, aber bas Bieb ju todten, eine pestartige Kraft. Die Pferde, welche bavon fressen, fallen um, wenigstens werden sie eine Zeitlang mit einem fleberhaften Bittern gequalet. 3ch habe felbst in dem Gebiete von Korduba gange Reld, der von diesem Rraut gesehen. Die daselbst geworfenen Pferde konnen es sone Rachtheil freffen; weil fie von ihren ersten Tagen an daran gewöhnet find: aber dafür werden fie auch von jedermann für schwach und zu langen Reifen untachtig gehalten. 3ch werde nun etwas von det Sorgfalt ergablen, mit welcher bie Spanier ihre Pferbe von diesem todtlichen Futter bindanzuhalten befliffen find. 2002 un Re in den Rrieg gieben, so schicken fie alle Tage einige von thren Leute als Kundschafter voraus. Diese besichtigen . nun, wo fie ju Mittag ober ju Machte bleiben, das gange Felb, worauf die Pferde des nachkommend en Beichmaders weiden sollen, weit und breit. Sobald fie

unn folder Rrauter gewahr werben, reißen fie einige davon aus, binden fie in ein Bandel jusammen, und werfen selbe in das Feuer, damit der daraus entfiehende Rauch von bem Winde den Pferden entgegen gewehet werde, weil der Geruch desselben, wenn er den Rossen in die Rafe steigt, ihnen einen unüberwindlichen Ecfel por dent giftigen Kraut beibringt. Diese werben fich baber an dem übrigen Grafe begierig weiben, aber fenes nicht Allein es giebt in Paraquay noch eine Menge anderer Werkjeuge der Zerstörung, als Tieger, Schlangen, Gewürme ic., welche lettere allein ungablige Pferbe ju Grunde richten. Die Urfache und der Urfprung der Burmer, welche an ben Pferben nagen, find die in die Paraquay üblichen Gattel. Diese werben aus gegarbten Leber gemacht, und mit zwen Bundeln Binfen ausgefüllet, welche dem Pferde beiderseits auf den Ribben alfo auflice gen, daß der Rücken desselben von dem Sattel gar nicht betührt wird. Polfter, wie man fie in Europa somobl jur Bequemlichkeit bes Reuters als bes Pferdes braucht. baben ste feinen. Statt beren werden 4 Ellen Bov abereinander, und auf den Rucken des Pferdes. gebreitet. Auf diese kommt noch statt der Satteldecke eine Decke von weichem Leder berfchiedentlich ansgeschnitten und mit Dieses alles wird dem Sat-Figuren gezieret zu liegen. tel um den Rucken des Pferdes ju schonen untergelegt. Dierauf bringt man noch, damit ber Reiter besto weicher fige, eine Saut von einem Wibber, ober eine zierlich buntgestreifte Roge von Schaaswolle an, von der Art ders jenigen, welche die Paraquaper, wenn fie auf frepem Relde schlasen, statt der Matrage sich unterbreiten. Sattel werden nicht mit Striden von Sanf, sondern mit einem Riemen von Ochsenhaut an bem Pferdrucken festgemacht, ohne daß eine Schnalle dazu nothig ware. Die Steigbägel werden von Solz fünstlich ausgeschnitten, und für die Bornehmen mit Gilber beschlagen. Auf spas ni/c

nisch heißen sie baules, Roffer, weil sie solchen gleichseben, indem fie den Fuß des Reuters gang umschließen, und wider die Unannehmlichkeiten bes Weges und der Witterung in Sicherheit segen. Allein fiunt ein Pferd jählings oder wirft es seinen Reuter ab, dann schwebet diefer in Befahr geschleifet ju werden, indem man aus selben den Bug nicht so leicht berausbringen kann, wie aus den eisernen Steigbügeln der Europäer. Die Steigbügel der gemeinen Spanier, welche keine Schuhe tragen, find gleichfalls von Dols und mit einem fo kleinen Loch versehen, daß sie nur die grosse Bebe hineinstecken konnen. Die Woen bedienen sich nach den Sitten ihrer Bater .gar keiner Steigbügel, und einige auch keiner Sattel. Ein paraquapisches Gebiß ist sowohl an ber Gestalt als an der Große von dem unfrigen unterschieden. Die Ine dianer machen die ihrigen aus Ochsenhorn mit Querhol. zern so, daß sie wie ein Rost aussehen, und das Daul bes Pferdes gant ausfüllen. Die Sporne ber Spanier find übereus groß, und mit langen, großen, und flumpfen Spigen verfeben, womitsie das Pferd mehr in die Seite ftoffen als stechen. Ihnen kommen die kleinen und spisigen Sporne der Europäer ganz unaussichlich vor, weil sie glauben, daß das Pferd dadurch leicht wund gespornet und schen gemacht werden kann. Die Wilden, beren Pferde so schnell laufen, als wenn sie geflügelt waren, bedienen fich kluglich gar keines Sporns, denn ein foneklaufendes Pierd braucht, wie Dvid fagt, nicht gespornet ju werden. So eines hat mehr des Zaumes nothig, und ein milder kann mit seiner nackten Ferse auch ben trägsten Gaul jum ftrengfien Galopp bringen. Dies ift die gange Ruftung eines Pferdes in Paraquay. 36 will, daß meine Leser von allem unterrichtet segn sollen, was die Pserde' in Paraquay betrifft. Ich werde daher noch einiges von ihren Krankheiten und Deilmitteln ermähnen.

Oft wird der Rucken des Pferdes durch die raube Decke wund gerieben, und oft durch ben harten Sattel wund gedrucket. Rimmt man einem Pferde nach einer farken Ermudung, wenn es noch vom Schweiße schaue met, seine Dede weg, so schwillt es von der gab darauf fallenden rauben oder regnerischen Luft, auf, bis endlich die Geschwulft nach und nach aufbricht. In die aufge brochene oder munde Saut segen fich sogleich gange Schmar. me Fliegen. ' Aus ihrem Unfath und Saamen entfteben auf dem Ruden weiße Wurmmen, bergleichen man bei dem Bleisch eines frischgeschlachteten Ochsen beobachtet. ift Gefahr in dem Bergug: denn die Wurmer Vermehe ren fich finadlich auf eine unglaubliche Beife, und fregen allgemach in das Innere. Will man das Pferd retien, fo muß man auf ber Stelle mit einem fleinen Solicen die Würmer aus dem Fleische herausgraben, und die Sohlung, diesen Schlupfwinkel ber Warmer, mit im Munde gekantem Toback ofters ausfüllen. Das Bittere Davon todtet die Burmer, verscheuchet die Fliegen, woraus jene entstehen, und hindert das weitere Umsichgreisen der Faulniß. Der Schaden muß täglich mit Unschlitt beschmie ret werden, damit die Saare nachwachsen. Weil nun Die Meisten dieses Mittel außer acht lagen, oder damit fo lang jandern, bis die Wunde unheilbar ift, so zweis fle ich gar nicht, daß mehrere Pferde von den Burmern gefressen, als von den Tiegern gerriffen werden. Brische Rackenwunden beilen, leicht; alte kaum ein einziges= mal vollfommen. Scheint es auch, als wenn fie jugeheilet waren, und fich eine Paut barüber gezogen batte, fo brechen fie duch, wenn man das Pferd im Reiten etwas zu febr anstrenget, ober eine kalte Luft einfällt, wieder auf, weldes demfelben unleibentliche Schmerzen verursachet, und dadurch ben Reiter in Befahr fetzet. Denn diese machen das Pserd so watend, daß es ohne aufhören ausschlägt, bis

(8

es den Reiter, der ihm so webe thut, aus dem Sattel gemorfen bat. Ich habe das vielmal erfahren. Indianer legen bald die im Munde zerbissene Wurzel Quaycurù, bald zerlasseres Tiegerschmalz, bald die Asche einer verbrennten Muschel von einem rauhen Thiere, welches die Spanier Armadillo, oder Quiriquincho, die Quaranier aber Tatupoyù nennen, bald noch etwas anders dem verwundeten Pferde auf den Ruden, aber selten mit dem gewünschten Erfolg. Ich habe in dem Werke des P. Martin Sientivani aus Ungarn, von der Biebjucht und der Landwirthschaft, ein Mittel gefunden, welches alle amerifauische weit übertrifft, und 'sowohl burch meine, als nujähliger Paraquaper Erfahrung bemahrt ift. Man gerreibt Galg febr fein, vermengt es mit Effig und dem gelben vom Ep. Mit diefer Daffe wird ber verwundete ober aufgeschwollene Rucken des Pferdes täglich einmal befricen. Sie nimmt den Eiter weg', hindert das Am. feten der Warmer, bebt innerhalb wenig Tagen die Geschwulft , und macht frisches Fleisch und frische Daare. Rach eben diesem Szentivani kann man auch halbgebratenen Zwiebel von der Art, wie man ihn in der Kude zu Speisen braucht, auf die Geschwulft, oder den Schabhaften Ruden des Pserdes aufbinden. Durch beibe Seilmittel, find, wie ich selbst gesehen habe, eine Menge Pferde erhalten worden. Wenn auch die Paraquaper fic wenigstens eines von beiden bedienen wollten, so marde man auf den Feldern nicht so viele Aeser von trepirten Roffen erblicken, welche ein Opfer ber Trägheit und eine Speife der Warmer geworden find. Es giebt gewisse groffe, buntfarbigte, und fleischfreffende Bogel von der Art der Geper, welche die Quaranier Quiriquiri nennen, De aber eigentlich die Merste der Pferde beißen konnten : denn fie feten fich dem Pierbe auf den Rucken, beden aus dem Geschwure, ohne fic burch das Ausschlagen ihres Patienten iere machen in lassen, ben Eiter und die Barmer

heraus, ob fie gleich auch oft bie Wunde mit ihren fpis tigen Schnabel größer maden. Doch verbienen fie bierinn Rachficht wie unsere Aerste, welche bei aller ihrer Sorgfalt für die Kranken bald durch die zu sehr angreis fenden Arzneven, bald durch eine zu farke Dofis berfelben den Schmerzen und die Gesahr der Kranken vermehren. Aber die Fledermause, welche bie europäischen sowohl an Menge als Große ohne Bergleich übertreffen, fallen bem Pferde nicht nur beschwerlich, sondern find auch denselben sehr schädlich. Um jahlreichsten flattern sie duf bem Felde herum. Sie setzen sich auf das Pferd, und mabrend daß sie mit dem Schnabel seinen Rucken zerfleischen, fächern sie mit ihren Blügeln ein sanstes und gelindes Lüftchen an. Das thut dem Pserde so mohl, daß es barüber gleiche fam einschlummert, und ohne fich zu strenben, sein Blut von der Fledermaus aussaugen läßt. Bestreuet man die jurudigebliebene Wunde nicht alfogleich mit warmer Afche, so schwillt fie auf, nub schwüret nach und nach aus, also zwar, daß meines Erachtens in den Biffen der Fleders maufe erwas giftiges stecken neuß. Auf eben die Beife, wie sie den Thieren nachstellen und nach threm Blute darsten, pflegen sie auch in den Saufern den Menschen im Shlafe das Blut auszusäugen. Die Einpfindung des Schmerzens, den fie mit ihrem Schnabel erregen, - wissen sie mit dem Platschern ihrer Flügel zu milbern: und die Meisten werden die von den fliegenden Egeln an ihnen gemachte Operation erft dazumal inne, wenn fie frube beim Aufwachen das Bett mit ihrem Blut übers Dieg ereignet sich in den Landhaus all bespriget finden. ern, die schon lange nicht bewohnet waren, sehr oft. Wenn der Regen einige Wochen Tag und Racht in einem fort anhalt, wie das in Paraquay nichts seltenes ist, so schwimmt das flache Land überall im Wasser. Die Pferde haben nirgends einen Ort, wo sie einen Fuß hinsegen konnten, als das Feld. Da sie also so lange im Wasser bleis ben

ben maffen, so werden ihre Sufe so weich, daß fie mit denselben nirgends ficher auftretten, und ihr Futter suden tonnen, folglich nut gesundem Leibe daraufgeben. Als wir einst nach einem Regen von 32. Tagen den Flecken Conception von dem User des Narahaguein an den Flug Salado versetten, hatte ich das Migvergnügen ju seben, wie die spanischen Soldaten auf einer 22tägigen Reise mehr als 200 Pferde wegwurfen. Bisweilen leiden die Pferde an den harnwinden, der Opsurie, und wie Die Rrantheiten alle beißen mogen, welche der Absonderung des Barns in Wege fichen. Ginem folden franken Saul bindet der Spanier flatt aller Medigin einen Gattel auf, giebt thm die Sporne und lagt ibn mit verhangtem Bagel gallopiren, bis ber Schweiß gang von ibm trieft. Das ift hinlanglich das Pferd, welches fo nabe beim verreden war, mieder herzustellen; denn es machet gleich Darauf um fich ber einen See. Bismeilen werden auch die Pferbe von den Rrampfungen und dem Rheumatisiuns bes fallen, fo, baß fie fich taum auf ben Beinen erhalten tonnen. Diesen binden die Spanier Die Fuße jusammen, und werfen fie auf die Erde. hieranf pissen fie macker auf ihre Beine, und tretten fie ju wiederholtenmalen mit den Bulegt binden fie felbe wieder los, fegen fic. Darauf, und jagen damit fort, so wenig Luft auch die Franken Pferde dazu bezeugen mögen. Diese Art zu kus riren ist ein wenig grob, aber kompendick. Ich selbst habe den glucklichen Erfolg davon gesehen und hemundert. Ich fand für gut dieses Wenige von den Pferdkuren ber Paraquager zu melden, nicht daß sie die Europäer nachmaden, sondern darüber sich vermundern oder lachen follen. Da Paraquap an Pferden einen eben so groffen Ueberfluß als an Infekten bat, so ift man um die Benesung der Kranken wenig bekümmert. In Enropa sind sie seltner und kontbarer. Es ift baber ganz begreiflich, daß man bei uns auch Aerite und Apotheden fur fie bereik

In Paraquay burfte beides überflußig feyn. Cim mal erkranken daselbst die Pferde weder so schwer noch so Dies kann man daraus folieben, weil fie fich felbft überlassen, im Genuß ihrer Freyheit, auf dem Felde froblich berumlaufen, unter frepem Dimmel die reinfte Luft einathmen, frifches Gras weiden, wenn ihnen die Mutter Matur welches bescheret, aus den lauterften Bachen trins ken, und so oft es fie luftet, in der Somemme fich erquis cken tonnen. Sie durfen auch weber hart tragen, noch gieben; und find daber schon barum lebhafter, und ges sunder als die europäischen Pferde, welche wie Diffethater an Retten gefchmiebet, oft in finsteren Stallen wie im Rerter eingesperret, ben graften Theil bes Jahres und ibe res Lebens zubringen. Den fo darr wie Binfenftein, und Sprey fo bart wie Dols muß mehr ihren Magen ausfüllen, als fie fattigen. Saaber bekommen fie felten und Dft und lange mußen fie Dunger und Durft sparsam. leiben, manchmal aus Sould ihrer faulen ober diebifden Warter, mandmal aus Geis ihrer Derren, welche mehr Id übergebe bedacht find fie ju nüten, als ju füttern. ihre immermahrenden Befdwerden, und den Schmergen, den die Pferde bei dem fo vielmaligen Beschlagen ausstehen müßen. Wenn ich dieses alles so überdenke, so wundert es mich nicht, bag unfere Pferde taufend Rrantheiten unterworsen find; es wundert mich nur, das noch ein einziges abrig ift. Man mußte eine Soule errichten fur Menfcen, welche die Pferde beilen follten.

Pferde und Maulthiere weiden in Paraquay unterseinander: wir wollen sie daher auch in unkrer Geschichte nicht trennen. Es giebt sehr viele, welche den Pferden an Größe gleich kommen, dennoch sind die meisten kleiner als die spanischen und italienischen. Bon der Wenge der Maulthiere kann man sich einen Begriff machen, wenn man bedenkt, daß jährlich bei 80000 aus Paraquap in

Pern wandern. Die Paraquaper tauschen sich dasur mit nicht geringem Gewinn alle die Kostbarkeiten ein, womit ihre Rirchen und Saufer prangen. Ein unabgerichtetes Maulthier von zwegen Jahren gilt in Paraquay 3 spanische Thaler; in Peru hingegen 10, bis 14. Wer mag aber alle die Maulthiere gablen, welche in Paraquan fowohl in den Stadten als auf den Meyereyen sowohl jum Tragen, als jum Reiten taglich gebraucht werden. Biele tausend werden mit paraquapischem Thee bepacket, um denfelben aus den Waldern nach der Stadt ju bringen. Dierunter geben gange Schaaren sowohl burch die Rauhigkeit des Wegs als auch ihrer Treiber ju Grunde. weiß Meyereyen, die bei 4000 Maulthiere und noch weit mehr Stutten, die jur Maulthierzucht bestimmt find, Aber alles dieses sodert Fleiß und Anstalten, täblen. welche die Europäer entweder nicht kennen, oder vernache läßigen, weswegen auch bei uns die Maulthiere fo selten und theuer find. Ich werde mit aller möglichen Rurge, und Anständigkeit alles auseinander segen, worqus die Landwirthe Rugen siehen tonnen.

Das Feld, auf welchem die Stutten, und ihre Bescheller die Esel weiden, muß mit einem Graben, Zaun, Bald oder Alug von allen Seiten umgeben senn, bamit die Stutten nicht ju den Dengsten, und die Gel nicht ju den Eselinnen kommen können: denn vermög ihres Raturtriobes suchen fie ihres Gleichen. Die Erzeugung ber Maulthiere ist immer ein Werk der Runst und der Gewalt, sie mogen nun von einem Sengsten und einer Efelin, ober eis nem Esel und einer Stutte abstammen, wie es in Paraquay der Brauch ift. Damit ein Maulthier, bieses burch sein ganges Leben arglistige und verschmitte Thier, empfangen werde, mus man auch mit aller Arglist, und Solauheit in Werke, gehn. Die Esel, welche sich mit ben Stutten begatten sollen , maßen funstlich abgerichtet wer-

werden. Dan balt ein Geftutt von Efelinnen, welche Efein, und Stutten, welche Fullen werfen; in Bereitschaft. Sobald die Stutte fich thres Mullens entladen bat, wird es erwürgt und ausgezogen. In diese haut wird, solang fe noch frisch ift, ein gleichfalls neugeworfener Efel gestes det, und ber Stutte, ber Mutter bes erbroffelten Gullens, vorgeschret. Da sie seine langen Ohren erblicket, fo weigert fie sich anfangs denselben für ihr Rind zu etkennen, und sidst ihn von fich. Allein burch den aus ber Saut ihres Fallens bervordauftenden Geruch betrogen, fängt sie an zu zweifeln, ob der Esel dennoch nicht ihr Junges ift. In dieser Ungewißheit glaubt fie ihrer Rase. mehr als ihren Augen, balt das unterschobene Junge für thr eigenes, und fäuget es. In ber Folge, wenn beibe völlig zusammgewöhnet haben, zieht man dem Esel die Pferdhaut ab, welcher nun unmastiret fich mit der Dilch der Stutte nahret, und unter ben Stutten aufwächft. - Run verfest man ihn in das Feld, wo die zur Waulthierzucht bestimmten und von den Dengsten abgefönderten Stutten Diefe aber begehren ber von ihnen gefängten E. fel nicht, und würden fie auch nicht auflassen. Man muß Thnen daher einige Beschellbengste beigefellen, welche die Begatinng zwar anheben aber nicht vollenden konnen. Gie muten daher nicht gant, sondern nur (ich hoffe, man wird mich verstebn) an gewiffen Theilen verschnitten seyn. 30 bin in Berlegenheit. Um den Wohlstand nicht zu beleidigen werde ich unverständlich; doch will ich mirs lieber an Klarheit, als an Behutsamkeit gebrechen laffen. Dem es daran liegt, alles diefes aus bem Grunde ju miffen, dem werbe ich alles umfiandlich eröffnen. . Man fann einem Vescheidenen Mann vieles zwischen 4 Augen sagen, mas man nicht ohne zu erröthen vor dem Publikum ausdecken barf. Die zur Maultbierzucht bergerichteten Esel beißen auf spanisch Burros hechores, und die verstümmelten Dengsten retajador. Diese lettern werden theuerer verfaus

faufet, weil bei der fcmerihaften Operation der Berfinmmed lung mehrere daraufgeben. Man mablt gemeiniglich kleinere Statten jum Maulthiertragen febr weislich aus, weil. fie fich eher zu dem Korperbau der Efel schicken. Dies fes alles, was ich bisher angemerket habe, bevbachtet man in Paraquay punktlich. Darum bat man auch daselbft so viele Maulthiere. In mittelmäßigen Meyerepen, wo man eine hinlangliche Angahl Stutten nebst einigen gu Diejen Geschäfte gehörigen Efeln unterhielt, heobachteten wir, daß jährlich bei 200 und mehr Maulthiere geworsen wurs Ich schreibe die es jum Rugen der ofterreichischen Provinzen, wiewohl mit flüchtiger Fedet, nieder, bamit wir nicht steis unfere Maulthiere mit so grossen Roften aus Ralien bringen in lassen genothiget find. Hungaru warde vor allen, weil es Pferde, grosse Raiden, und die settesten Biehweiden bat, in wenig Jahren Maulthiere die Menge aufweisen konnen, wenn ihre Einwohner die Vortheile, die ihnen die Ratur ankietet, nach dem Beis spele der Paraquaper benüßen wollten. Ohne Imeisel wurde der Sandel mit Maulihieren, welche die angrangenden Provingen begierig auffaufen warden, demfelben mehr als der Wein und Getreidehandel eintragen.

Obgleich die Maulthiere weber erseugen, noch gebäheren, so bespringen sie bennoch wie die Bocke die Stutten, welche dadurch-unfruchtbar werden. Deswegen werden die sungen Maulthiere, wenn sie ein Jahr alt sind, von den Stutten getrennet, um dieser ihre Fruchtbarkeit zu bewahren. Die meisten werden verschnitten, und nach Wahren zum Lastragen oder Neiten abgerichtet. Dieses gesährliche Geschäft kostet denen, die sie abrichten, weil sie dußerordentlich unbändig sind, täglich viele Zeit und Wahre. So gelehrig und solgsam sie sich auch in den solgenden Jahren beweisen, so darf man ihnen dennoch mie trauen; Denn ein Maulthier dienet, we das spanische trauen;

nische Sprichwort sagt, seinem Herrn 70 Jahre, damit es ibn mit seinem Duf am Ende erschlagen tonne. Wahrheit dieses Sprichworts ist durch eine Menge trauriger Gefchichten, welche ich felbst gefeben babe, bestättis Viele wurden auf der Erde geschleifet, oder bras act. den fic Deine, voer verloren ihre Sande, voer jerqueticten fich ihren Ropf an den Baumen und Steinen u. f. f. Denn obgleich die Maulthiere durch die Bank ftarker als Pferbe find, und in Balbern, Steinwegen, und unwegfamen Saiden gelinder und fefter auftretten, auch mit ihrem Dufe fast niemals anstossen, so haben fic dennoch die Reitenden bei thuen mehr als bei allen Pferden in Acht zu nehmen, weil sie, von Matur furchtsam, überall Gefahren vermuthen. Auf bem Wege siehen sie oft auf einmal erschrocken still, riechen im Grafe überall herum, horden mit gespisten Ohren, und blinzen mit unstetten Augen auf die entlegensten Segenden. Gine unbefannte Pflange, ein fremder Geruch, bas 3witfchern eines Bogels, das Geräusch der Baume in den Walbern, und das Saufen der vom Winde etwas flarker bewegten Blatter macht fie einen naben Tieger fürchten, besonders wenn es dame mert ober finster ift. Ein panischer Schrecken bemachte get sich ihrer; sie rennen mit dem Reiter fort, fturgen ibn wenn er sich nicht recht gegenwartig ist, herab, oder schleifen ihn, wenn er sich in die Steigbügel verhängt, eine Zeitlang auf der Erde. Das Ausschlagen ber Maulthiere ist sehr gesährlich, weil sie lange und oft nacheinander ausschlagen. Die Maulthiere hat man alfo nie= mals mehr ju fürchten, als wenn fie fich felbst fürchten; denn alsbann find fie nicht mehr im Baume zu halten , und fceinen gang von Sinnen gekommen ju fepn. Wer ein Pferd haben kann, soll sich Wormittags auf kein Maulibier fe-Denn in der Fruhe sind gemeiniglich von den Tice gern, die im Belde berumtieben, noch frifche Spuren und Augs

Ausdunftungen abrig: nun aber ertaftern fie vor dem blosfen Schatten dieses Thieres, so daß er ihnen den Todese Soweiß ausprest. In dem Fleden S. Karolus hatte ciner meiner Abiponer einen Tieger mit einer Lange erlegt, gehörig zerftücket, und also zu Pferde nach Sause gebracht, um seinen Dausgenoffen einen tüchtigen Somans bavon juzubereiten. Auf dem Weg verlor er ohne sein Wissen ein Biertel von demfelben, weil ber Riem, an dem es hieng, brach. An eben diesem Tag kam ich, der ich von ber gangen Sache nichts wußte, an diesen Ort. das Maulthier, auf dem ich ritt, roch vom weiten den ver! lornen Braten, ward schen, und jagte mit mir auf Abe wege fort. Ja es merkte fich viele Monate seinen Schreden, und war auf keine Weise dahin ju bringen , baß es bei dem Plage, wo das Liegerviertel gelegen hatte, vorbrigegangen ware. Ich mußte daber immer daselbst eis ner Umweg nehmen, wiewohl von bem Tieger weder ein Daar noch das geringfie Beinchen mehr übrig mar. haben von Natur überaus gutartige Maulthiere gesehen. welche auf ein einzigesmal, daß sie ein Tieger erschrecket. batte, also foeu geworden find, bag fie lange Beit weder jem inden aussigen, noch fich etwas aufladen ließen. Schrecken ergriff so ihre ganze Seele, daß ihnen derselbe nur febr fpat und ichwer aus bem Sinne tam. Grwinn der Maulthierhandel in Paragnay abwirft, eben so gesährlich ist er auch für die Maulthierhandler wegen jeuer ihrer unglaublicen Baghaftigfeit und ihres Sanges davon zu laufen. Auf einmal werden oft 10000 Maulthiere gang frep ohne Riemen von wenig Spaniern nach Peru getrieben. Che fie fiche verfeben, nehmen alle, wenn fich auch nur ein Laub reget, voller Schreden den Reifaus, und flüchten fich fpornftreichs von allen Seiten in die unermeslichen Chenen und unabsehbaren Daiden. Alle Dube der Reiter und die Geschwindigkeit der Pferde sie wieder auf den rechten Weg zu bringen ift vergebens. Ich sto.

erinnere mich, daß einst bei 2000 Maulthiere in dem Gebiele von Korduba ihrem Eigenthümer zu Grunde gienden. Ein auf einem Baum zum trocknen aufgehängtes, und von den starmischen Winden din und der gewehtes Semd war die Ursache ihrer Flucht, und des für den Raulsthierbandler so beträchtlichen Schadens. Beispiele einer solchen Flucht, und eines solchen Schadens hört man kstere; viele gerathen dadurch ins Verderben.

Ich habe madere und herzhafte Leute gekannt, welde durch fo viele Unfalle schächtern gemacht den Entschluß gefaßt haben, fich Beit ihres Lebens auf kein Maulthier ju Sie pflegten zu sagen : ni mula, ni mulato; Maulthieren und Mulaten muße man nicht trauen, bas 1ft, Leuten, welche von einem Weißen, und einer Schwarzen abstammen. Ich tenne aber auch eine Menge anderer, welche die Manlthiere den treffichsten Pferden zur Reise vorzogen. Man kann fie auch deswegen nicht tabein : benn wenn gleich die Maulthiere furchtsam und tudisch find, fo haben fle doch vor den Pferden viele Borguge. Sie haben besonders, wenn sie Paßganger find, einen außererbentlich sanften und dennoch festen Schrift, und tretten Aberall ficher auf, es mag nun die Reise über fteile Reis fen, oder über morastige Gegenden gebn. Bum Uchers fegen aber die Fluge aber taugen die Pferde, weil fie bie Her find, mehr. Eine lange und beschwerliche Reise, in welcher taum 4 Pferde jureichten, balt ein einziges Maul thier aus. Sie find auch mit dem schlechteften Futter, baf ihnen in dem Wege kommt, jufrieden, und denusch meis ftens fett und bick. Biele laufen noch welt geschwinder als die fonellften Pferde, meldes ich beim Bettrennen der Golde ten vielmals beobachtet habe. Budem leben fie auch langer als andere Thiere, vielleicht weil sie sich nicht begats 311 S. Joachim hatte ich Maulthiere, welche mehr als 30 Jahre alt waren, und dennoch bei allem ihrem Als

ter einen Reiter auffigen liegen, und ihn bei Gelegenheit mit Ausschlagen auch wieder abwarfen. Gie haben Rice fenftarte, und Rrafte, die allen Glauben übersteigen. paraquapifchem Thee bepacket tragen fie auf dem Rucken eine Laft von 4 Zentnern durch die schrosesten Wege viele Monate in einem fort. Rury man kann nicht leicht entscheiden, ob bei den Maulthieren die treflichen oder schlechten Etgenschaften vorwiegen. Als einen Zusatz füge ich bier noch folgendes bei. Unter der unendlichen Menge der Maulthiere, die ich in Paraquap gesehen habe, fannte ich nur ein einziges, welches von einem Pferde und einer Eselin erzeugt war. Es gab keinem Pferde an Sohe und Grege etwas nach; an Gutartigfeit aber übertraf bas. felbe alle. Blos die Ohren verriethen, daß es zu der Abart der Maulthiere gehörte. Es tam von fich felbst täglich in unfern Sof und fogar auch in unfer Zimmer, weil wir selben Brod und Salz gaben. Wenn wir es aus bem Bimmer hinausjagten, fo ftedte es feinen Ropf Weil das Manls um Benfter hinein, wie ein Bettler. thier aus meiner Dand vielmals, diefes Schleckwert erhielt, fo lief es mir fomobi auf dem Plat, als auch auf bas Reld hinaus nach, begleitete mich nach Sanfe, streckte mir feinen Ropf vor, damit ich ihm die Ohren fratte, bledte die Babne, damit ich ibn Galg gabe, und schmeidette mir wie ein hund, indem es feinen Ropf an meine Man hatte es dir eine Pantomime Soulter brudte. Die Indianer haben oft baraber gelacht, balten sollen. und noch ofter fich barüber verwundert. Auf den Reifen in holperichten Wegen zeigte fich dasselbe, ohne auf ihre Lange ju achten, allezeit unermudet und unerschrocken. Folgendes ist der Ausmerksamkeit der Philosophen nicht unwerth. Biewohl diefes Maulthier von einem Dengsten erzeuget, und von einer Efelin geworfen wurde, und an feinem Körperban und feiner Gestalt von den Pferden, Die Obren auszenommen, in nichts unterschieden mar, so

U. 5

trug

trug es bennoch vor den Pserden einen gewissen Abschen, und gesellte sich immer zu den Eseln, wenn es deren einige erblickte oder roch. So sehr neigte der Raturtrieb dasselbe auf die matterliche Gattung hin. Ich möchte sas gen, daß bei dem ostberührten Manlthiere der Spruch der Rechtslehrer: Partus sequitur ventrem, statt hatte:

Der Esel barf man ihrer Berwandschaft wegen mit und Maulthieren bei Erwähnung dieser den Pferden nicht vergessen. In den Chenen von Paraquay laufen fie baufenweise herum, und gehören niemanden, als dem der fie fangt und wegfahrt. Bon ihrem Schrepen erhalt die Luft und die nahen Pflanzer laffen fie nicht schlaffen. In Italien und Portugall sind die Esel, wie ich selbst geseben habe, die geschäftigsten Thiere, und jum Laftforbe, und Sattel gleich brauchbar. In Paraquay Darfen biese nichts thun. In recht groffen Meperepen unterhalt man auch groffe Drerben Efel, um ftets frischgeworfes ne bei ber Dand ju baben, welche man bernach ju Erzeugung der Maulthiere braucht. Die Efel sind nicht so fructbar als man glauben durfte, ohne daß man die Urfache bavon weiß. Außerdem richten auch die Tieger taglich graufame Rieberlagen unter ihnen an, besonders unter benen, welche fich mit ben Stutten vermifchen. diese geben sie am ersten lod. Db ihnen ihr Fleisch auch - schmackhafter vorkömint ? Ich glaube es wenigstens, weil es stinkt: denn die Tieger pflegen auch ben stinkenden Mobren bem Spanier und bas faule Bielfc dem frichen vorzuziehn, wie wir aus Erfahrung wußten. Rein Amerikaner wird dem Efel den Borwurf ber Feigheit machen; denn fle stossen den Tieger, wenn er auf fie jukommt, mit ihren Sufen jurud, und wehren fich hartnacliger als alle Pferde. Allein weil fie bumm, und wie überall langfam fud, fo werden fie von dem Schanen und schnellen Tieger

meiftens mit Lift überwältiget. Die Spanier tobten gleichfalls alle Jahre nicht wenig Efel, ihrer Fette wegen, welche fie wider die naturliche Ginrichtung der andern Thie= re im Genicke haben, und die Gerber die Dirichhaute abjugerben brauchen. Andere machen bavon auch noch eiuen anderen Gebrauch. Bei der ungahlichen Menge Pferde und Maulthiere in Paraquay wird es nicht nur jedez Spanier, sondern auch der elendeste Dobr fir eine Schande halten einen Efel zu besteigen. Doch wurdigen fich die Spanier um die Stabte Rioja und Catamarca herum, weil es bort wegen der wenigen Felder auch wenig Pferde giebt, auch auf Giel zu feten. Gin für alle febr beilsames Geset unterfaget unsern Quaraniern Pferbe ju Balten, um ihnen alle Gelegenheit ju benehmen jum Rachtheil wenigstens mit Gefahr der andern umberzuschweisen. Sie bedienen fich burchgangig ber ihnen jugehörigen Efel ohne Unterschied des Geschlichts, die Fracte vom nabem Relde nach Sause zu schaffen. Denen aber, welchen die Aufficht über bas Bieb, und die Geforgung ber Angelegenheiten des Fledens anvertrauet ift, hielten allemal Pferde und Maulthiere in Bereitschaft.

So wie Paraquay an anderem Bieh Ueberstuß hat, so wimmelt es auch daselbstvon zahlreichen Seerden Schaassen, die den unsrigen vollig gleich kommen, und um welsche Europa diese Provinz beneiden dürste. Einige quaranische Kolonien zählen bei 30000, andere weniger, nach der Zahl ihrer Einwohner und der Erziebigkeit der Weisde. Ihre Wolle wird hauptsächlich zur Kleidung der Indianer verarbeitet: Denn die Indianerinnen tragen nichts als ein weißes baumwollenes Tuch zu ihrer Bedeckung. Das Geschäft der Wädchen war auf dem Felde die zeitige Vaumwolle zu sammeln, der Weiber hingegen ihres, nicht nur diese, sondern auch die Schaaswolle-zu spinnen; das der Wänner endlich, die Faden verschieden zu sakben und

worinnen, um so viele tausend Linwohner alle Jahre nen zu kleiden, stets gearbeitet wird. Rie wird ein Indiae ner mit seinem Loos zufrieden leben, es sep dann, er habe be seinen Magen mit Fleisch angepsropset, und eine gute Reidung auf dem Leibe, also daß zur Erhaltung dieser Rolonien die Menge der Ochsen und Schaase wesentlich nothwendig ist, weil die ersten Bleisch zur Speise, und die zweiten Wolle zur Rleidung hergeben.

Das Wollvieh ersobert, weil es zärter ift, mehr Corgsalt und Aleis als das Dornvieh. Daber saben wir un's immer mit aller Corgfalt um treue und emfige Dirten um, die es den Wolfen nicht nachmachten. Diefen banben wir fleißig ein, die Deerben ju den gefetten Stunden in bas Gehege (einen bebeckten Ort ohne Seitenwande) ju treiben, damit sie wider den nachtlichen Thau, die mittägige Sonnenhige, und die Anfalle der Lowen und Tieger in Sicherheit maren. Auf das Beld durften fie felbe nicht eher hinaus lassen, als bis die Sonne den Than aufgetrocknet hatte. Bon fumpfichten Gegeuben, bethaus tem Gras, Difieln und Dornern mußten fie bie Schaafe forgfältig entfernet halten: Denn die übermäßige Reuchtigkeit verursachet benfelben oft einen todtlichen Duften, und die Odrner rausen ihnen viel Wolle aus. Um fette Weiben, wo viel Salpeter und Wasser ist, follten fich die Dirten fleißig umfeben. Die überflüßigen Bidber , welche den Schaafen ohne 3weifel nachtheilig gewefen fenn warben , mußten fie beschneiben , um fie fett ju machen. Bebraten taugen fie auf bem Tische mehr als lebendig auf bem Felde. Alles was bockartig ift, durften fie ju ben Schaasen nicht einmal in die Rabe lassen, damit-nicht thre Bulle burch ihre Rermischung, mit Racken an ber Zartheit verlore. Die Schaafwarter mußten gleichfalls sehr darauf sehen, das sie die jarten kammer, sobald sie

gci.

geworfen waren, in einen sichern Ort brachten, bort von ihrer Schaafmutter gesäuget und abgelecket zu Ohne diese Borsicht werden sie von den größeren zertretten. Auch mußten fie wohl acht haben, daß fic an dem feuchten Rabel der Lammerchen feine Burmer ansetzen. Bur Aufnahme der Meyerenen trägt gleichfalls nicht wenig bep, wenn man das gange Deer der Schaase, welches sich auf 10 bis 30000 Grücke beläuft, in kleinere Hausen eintheiset, jedem derselben ein besonderes Sebeg, wo sie des Machts verwahret wers den konnen, und eine besondere Weide anweist, und eigene Warter giebt, weil diese mehreren hernach die Gorge aber die Schaafzucht miteinander theilen und ihre Befchaf. te leichter und emfiger verrichten können. Durch diese Sorgsalt nahmen die Meyerenen der Duaranier täglich auf eine ben Europäern unglanbliche Beise an Schaafen ju.

Da Paraquay an Bieh von aller Art einen fo beneidenswerthen Aiberfluß hat, wer wird diese Proving, ungeachtet felbe an Dineralien Mangel leibet, für ein armes Land ansehen? Gewild, Thiere, Bogel, Bische Amphibien, Baume, Fruchte, Armenpflangen ic. bringt felbe gleichfalls in unendlicher Danchfaltigfeit bervor. Dié genauere Beschreibung davon werde ich an einem anderem Orte liefern. Doch ift mir von dem Rlima in Paraquay und den übrigen Gigenfchaften der durtigen Athmosphäre einiges zu sagen übrig. Die Beschaffenheit der Luft ist nach der Berschiedenheit des Ories verschies den. Je mehr ein Ort gegen Suden, welches dort die kalteste Gegend ist, juliegt, besto mehr nimmt auch die Kalte ju. In der Terra Magallanica oder dem Lande der Patagonen, welches man noch ju Paraquay rechnet, berischt die ftrengste Ralte, in dem naben Gebirge liegt immerwährender Sonce; und die sturmischen Cyd.

Sudwinde toben auf den dortigen Meeren, wofür fich jeder Schiffer fürchtet, mit einer -fcredlichen Wuth. Selbst in dem Gebiete pon Buenos Apres, welches unter .dem 34. Grad der Breite liegt, ist die Luft noch ju rauh, als daß Toback, Baumwolle, Zuckerrohre paraquapischer Thee, Affen und allerley Gattungen von Papagepen sich erhalten, ober erzeugt werden konnten, ungeachtet die Getreiberndte bafelbst febr ergiebig ausfallt, und auch Citronen, Pfiifiche, Ratten, Granatapfel, Beigen ic. gang gut fortfommen, wenn andere bet Fleiß der Anpflanzer der Fruchtbarkeit des Bodens ente spricht. Aufer den Gebirgen nabe bei Chili habe ich fonst nirgends Schnee gesehen. Auch giebt es bier 4 Jahrszeiten, wie in Europa, aber in einer anderen Ords nung. Denn wenn die Europäer Sommer haben, ift daselbst Winter, baben fie aber Frühling, so ift in Paraquay herbst. Denn ber Rovember, December und Janer machen den Sommer; der Pornung, Mary und April den Berbst 3 der Man, das Ben und Brachmonat den Winter; der August endlich, der September und Oftober den Fruhling aus. Im August bluben bie Banme, die Vogel bauen ihre Rester, und die Somalben lassen fich wieder seben. Im Winter falle gar kein Schnee, und der Reif nur sehr selten, so daß auch im Winter an vielen Orten bie Melonen und Dulfenfruchte gebeiben, ohne von der rauben Luft zu leiden, wie ich felbst geses ben babe. In den Gebirgen von Taruma, wo ich mich 8 Jahre aufgehalten babe, fällt der Reif dreymal nach einander. Aber, mas ju bewundern ift, auf dem dritten, welcher strenger ist, als die beiden vorhergefallenen, folget gegen Mittag noch am namlichen Lag'allemal ein Ungewitter mit Bligen, Donner, und baufigem Regen, wodurch das vom Reif verbrannte Gras wieder grunet, oder neues hervorschieft. Rach der Verschiedenbeit der Wingirling in

Binde waren gleichfalls die Luftveränderungen verschieden. Der Sudwind bringt Ralte, der Mordwind Warme. Wir hatten daher an einem Tage Gommer und Winter, so oft beide Winde einer den andern abloseten. Mann kann weder mit Gewisheit, noch allgemein bestimmen, worinn ber Winter sich vom Sommer unterscheibet. Denn einige Lander, wie Brafilien werden damals von einem unaufs borlichen Regen durchweichet; andere hingegen borren durch eine oft viele Monate anhaltende Trockenheit völlig aus, wie das Gebiet von G. Jakob de Storea. Donnerwetter find nicht wie in Europa dem Sommer allein tigen, sondern das ganze Jahr hindurch gewöhnlich. Auch fann man von keinem Wintermonate sagen, daß selber von Solossen, vom Wettetstradt, Blis und Donner frep ware. Die Sommerhige ift dem Rettenden am bes ichmerlichsten, aber im Schatten, ober unter bem Dache oft erträglicher als in Desterreich, wenn die Warme baselbk den bochften Grad erreichet hat. Ich habe dieses int Geunge erfahren. Das der Frost des Winters in Paraquay nicht sehr eindringend seyn musse, mag man darans schließen, weil die Indianer und Indianerinnen denselben obne Unterschied des Alters mit bloffen Fagen, meistens auch mit blossem Kopf und nur in eine leichte Leinwand gehallet, ohne Gefahr zu erfranken, aushalten tonnen, und bas Bieb Tag und Racht auf dem Felde bleibt. Doch pflegen fic die berittenen Wilden bisweilen mittelft eines Mantels von Otterfellen wider die raube Luft zu beschüßen. Der karzeste Tag in Paraquay ist im Iknius, namtich wenn in Europa die sommerliche Sons neuwende einfällt. Die Sonne gebt damals um 6 Uhr 52 Minuten auf, und um 5 Uhr 7 Minuten unter. Der längste Tag fällt im December ein jur Zeit der winterlichen Sonnenwende, und dauert von 5 Ubr 7 Minuten bis 6 Uhr 5a Minuten Abends. Ich vetstebe dies

von bem Dimmeleftriche, worunter bie quaranifchen gle den liegen, das ift, von dem 24. 25. 26. 27. 28. und 29. Grade ber Breite. Dieraus erhellet, daß in Paraquap die Tage niemals weder so lang noch so kurg Die Luft ist in diesem groffen wie in Deutschland find. Lande verschieden, meiftens gefund, und fabig das leben anf viele Jahre hinaus zu verlängern. Der Rranten giebt es bafalbft, im Bergleiche mit Europa fo wenige, als die Zahl der Greise groß ift. Richt wenige Spanier, Indianer und Mohren werden über ein Jahrhum dert alt. Aber am langften leben die berittenen Wilden. Die Ursache ihrer-außerordentlichen Lebensfrast werde ich in der Geschichte der Abiponer, die ich igt bald anheben werde, auseinanderseten, so wie eine Menge anderer Paragnan, allein eigenthumlicher Erzeugnisse, welche ich hier. Karze halber übergangen habe.

Mit Recht. wurde man' meiner Geschichte bon Borwurf der Unvollständigkeit machen konnen, wenn ich nicht auch wenigstens die merkwurdigften Gigenfchaften ber vierfüßigen Thiere, Amphibien, Bigeln, Fifche, Pflanzen, Baume und ihrer Früchte furt und gleichfam im Borübergeben berühren wollte. Ohne Zweisel murbe ich dies fe Sebenswürdigkeiten der Natur in Paraquay naber und ausmerksamer betrachtet haben, wenn ich vorgeschen bats te, daß ich davon in Desterreich schreiben wärde. Wer fic damit vollständiger und genauer bekannt machen will, ber schlage ben berahmten Linnaus, und den gelehrten Hollander Wilhelm Piso, der sich lange Zeit in Brasilien aufgehalten hat, und andere nach, welche a. fife sentlich alles Stuck vor Stuck der Didnung nach beschries ben haben. Dennoch schmeichle' ich mir, wenn ich mich nicht

nicht sehr irre, meine Leser hie und da mit Merkwürs digkeiten zu unterhalten, welche diese berühmten Schrists steller weder gesehen, noch ausgezeichnet haben. Rurz man wird innen werden, daß auch oft eine blinde Denne ein Waigemornchen ausscharret. Da die Absponer der Hauptgegenstand meiner Geschichte sind, so mußte ich das zur Erläuterung derselben dienliche nur obenhin durchzehen in der Besorgniß, die Noten möchten weitläustiger als der Text und das vorläusige Buch größer als die Geschichte selbst aussallen. Wir wollen von den viersüsissen Thieren ansangen. Der Tieger soll zuerst auf den Schauplaß hervortretten.

## Der Tieger, Onza und Mbaracayà.

In Paraquay giebt es mehr Tieger, als man glauben sollte; weile diese Proving an Bieb, der Rabe rung des Tiegers, Uiberfluß hat. Alle Tieger haben schwarze Fleden, doch mit dem Unterschiede, daß bei einis sen die Farbe ber Daut ins Weiße, bei andern ins Gele be salt. Sleichwie die Lowen aus Afrika um viel gro. fer und grimmiger find als die in Paraquay, so übera treffen hinwiederum die paraquapischen Tieger an Große, weit die afrikanischen. In der Meperen zu St. Ignage welche dem Rollegium von Korduba gehörte, fanden wir bei unserer Ankunft aus Deutschland die Haut eines Tige sers, welcher Tags vorher erlegt worden war, auf der Erde mit bolgernen Rägeln ausgespannt. Gie maß 3 Ellen und 2 Zolle. Länger fodern fie auch die Spanier von einem ausgewachsenen Ochsen nicht. Sonft ift auch der größte Tieger schlanker und leichter gebauet als seden Dos. Die Tieger mogen nun wie die Ragen auf etwas hinauspringen oder davon fliehen, so ist ihr Lauf allemak außerordendlich schnell . aber nicht anhaltend. Gin ruftis ser Reiter wird sie im Felde leicht einholen, und gerles



gen. Im Walde verbergen fie fich hinter Baumen ober in einem Schlupswinkel, und wehren fic, wenn sie anges griffen werben, auf das Sartnactigfie. Es ift unglaube lich, welche Berwustungen sie täglich in den Menerenen anrichten. Ochsen, Schaafe, Pferde, Maulthiere und-Efel ju ermurgen koftet ihnen keine Dube. Ihre Wefer fie in ihre Soblen, um fie erst dann zu vers zehren, wenn fie zu faulen anfangen. Uiberhaupt effen se attemal das faule und stinkende Fleisch lieber als das Bum Bemeife nichgen folgende Erfahrungen frische. Wenn ein Spanier, ein Indianer und ein Mohr auf dem Felde an einem und eben demfelben Orte, und bei ebendemfelben Beuer miteinander schlasen, so wird der Tieger den Spanier und Indianer liegen lassen, und obne Bergug auf ben Mohren losgeben, um ihn zu zerreiffen und aufinfressen: denn von Mobren, beren Daut, besonders wenn sie schwiken, gang abscheulich stinket, find Re außerordentliche Liebhaber. Aefer von Pferden, auf des nen bereits die Motten wachsen, speisen fie bis auf den Letten Bissen auf, wenn gleich lebendige Pserde, womit fie ihren Apeptit ftillen konnten, vor ihren Augen weiden. Weil die Tieger fogar groffen Schaden thun, so feten ihnen die Indianer und Spanier alleuthalben Bene pflegen einen groffen Raften, der wie eine Mauefalle aussieht, aus dicken Dielen jusammen gezimmert ift, und auf 4 Radern wie ein Fuhrwagen liegt, an den Ort, wo sie einen Tieger verspüret haben, hinzuführen. Ju ben einen der inneren Winkel bes Rastens wird ein Stück tüchtig stinkendes Fleisch fatt des Köber's gelegt. Wenn nun der Tieger hineintritt, und es wegfrift fallt die Thare ju, und der Ranber ift gefangen, welcher Bernach entweder erschossen, oder mit einer Lanze durch In dem Die Deffnungen bes Rastens erftochen wird. Fleden jum b. Rosenkrang saben wir einst im Balbe cie nen halbgewachsenen Tieger, der schon allgemach auf die Vor

Borübergebenden lauerte, ungefehr einen Buchfenschuf von meinem Sause. Ich gieng daber, um uns auf immer davon ju befrepen, mit 3 bewaffneten Spaniern gleichfalls bewaffnet ju ibm binaus. Laum bemerkte er uns, als er fich unter bie Baume und Seden fluctete, so das wir ihn aus dem Gefichte verloren. Wir. giens gen feinen Spuren nach und fanden ihn in einem bejahrten, groffen, und inwendig gang hoblen Baume, der auf der Erbe lag, verborgen. Um dem Tieger jede Möglichlichkeit, uns zu entlaufen, abzuschneiden, ließ ich die Desnung mit den nachsten besten Solitrammern verrameln, aber jugleich mit einer Art auf einer Seite, um mit unferem Gewehre ibm jutommen ju toumen, ein fleines Endlich erlegte ich ibn ohne die geringste Log magen Gefahr mit vielen Klintenschüßen und Basonetstichen. Sobald der Tieger einige Wunden im Leibe hatte, mache te er in der Höhlung des Banmes jammerliche Springe, bald hinauf, bald berunter, wie Queckfilber im Wetterglase. Seine Daut war wie ein Sieb durchstochen und durchicoffen, folglich gang unbrauchbar, an feinem Fleifche aber weibeten fich die Abiponer. Ich beneidete fie darum wahrlich nicht. Uibrigens darf fich einer allein über eie nen Tieger, wegen ber auferordentlichen Starte, Geschwindigkeit und Arglist dieser Thiere, auf frepem Felde nicht wagen. Ich laugne nicht', daß es guch juweilen einem einzigen Indianer oder Spanier gelungen ift einen Tieger, der auf ihn lossprang, mit der Lange ju erfice den, ober mit ber Schlinge ju ermargen: aber vielmal find auch Spanier und Indianer von denkiben gerrissen worden, wenn ihnen der Lanzenstich sehlschlug, oder fie selben keine tobtliche Wunde beibrachten. Rein Thier stirbt mit solchen eisensesten Gehnen ohne Wuth, es sep denn, daß es im Lopf, herzen ober Auckgrabe stark verwundet ift; es geht meistens besto grimmiger auf seine Angreifer los, je harter es vermundet wurde.

Will man also auf diese fürchterliche Bestie Jagd machen, so tretten ihrer immer mehrere zusammen, nehmen Langen ju fich; weil die Flinte allein mit vieler Gefahr verbunden ist: denn wenn der Lieger nicht auf den ersten Souf auf dem Plate bleibt, so springt er fracks dorthin, woher die Rugel kam, und gerreißt den, ber geschossen bat, in Studen. Um deffen Leben zu retten, mußen zween mit Langen Bewaffnete ihm zu beiden Seiten fieben, welche ben Tieger, der nach dem Schuf hinzulauft, niederstechen. Die Gefahren, welche andere ausgestanden haben, find mir Beweises genug, daß man bierinnfalls mit Pulver und Bley behutsam umgeben mage. 3ch reisete einst mit 6 Mocobis von Santa Fé nach dem Blecken Zavier, und blieb über Macht an dem Ufer bes runden Sees, wie es da der Brauch ift, auf fregem Felde. Der himmel war unfer Dach, und der Boden unser Bett. Das Feuer, Diese nachtliche Schutmehre wider die Lieger, brannte eine Zeitlang helle mitten unter uns, nachmals aber immer matter. Um Mitternacht schlich fich ein Tieger beran. Die Indianer hatten fic, um nicht das Ansehen zu haben, als wenn sie auf die Breundschaft der Spanier ein Mißtrauen setzten , unbewehret auf ben Weg begeben. Ich hatte wohl eine Flinte bei mir; aber sie war nicht geladen, weil ich an ketne Gefahr bachte. Meine Gefahrten tief ich einen Feuerbrand nach dem andern auf den herannahenden Tieger werfen, welches fie auch mit vieler Geschicklichkeit bewertfielligten, so bag der Tieger auf feden Burf brulend jus racfuhr, aber immer frischen Duth faßte, und wieder drohend heransprang. Indessen lud ich die Flinte. Beil ich mir aber bei biesem nachtlichen Dunkel keine Doffnung machte, denfelben gehörig zu treffen, und ibn weiter nichts als zu verscheuchen wünschte, so lud ich mein Gewehr mit doppelter Ladung Pulver ohne Lugeln, und druckte es los. Der außerordentliche Knall trieb

den Tieger in die Flucht: wir aber schliesen auf ein neues ein, voller Freuden, daß uns unser Anschlag so gut gelungen war: denn wir wollten den Tieger nicht um sein Leden bringen, zusrieden, wenn er uns das nusris ge ließ. Ebendenselben Mittag begegneten uns, als wir durch einen engen Weg ritten, den einerseits ein tieser See, auf der andern Seite aber der Wald umschloß, zwen solche Raubthiere, welche die ihnen nachsenden Mocodis ohne Zweisel mit ihren Schlingen gesangen hatten, wenn sie ihnen nicht in das Schölz entwisches waren.

Mue Jahre bemächtigen fich die spanischen und ins ... bianischen Reiter einer ungabligen Menge Tieger, indem fie ihnen einen ledernen Strick umwerfen, felbe bernach im vollen Carriere mit fich fortschleifen, und am Ende erwargen. Die sublandischen Wilden, welche wir Pampas nennen, schlagen mit einem gaben Robr ben Lieger auf den Ruden, und tobten ihn dadurch auf der Stelle. Souft schleubern fie auch starte Pfeile, ober brep an Riemen bangende Steinkugeln mit vieler Geschicklichkeit auf diese Bestien. Ihre Starke kann man hieraus abnehmen. Wenn sie zwey an einandergekuppelte Pferde auf bem Belde weiden seben, springen fie unvermuthet auf das eine, bringen es um, und schleppen es nebst dem lebendigen in ihre Hohle. Ich marte dies für ein Mahrchen halten, wenn ichs nicht selbst auf ben Reisen, die ich mit einigen Soldaten von S. Jakob gemacht habe, gesehen batte. Ihre Schlauheit gleicht ihrer Starke. Finden sie in dem Walde oder auf dem Felde keine Rahrung, so bolen fie sich selbe aus dem Wasser. Weil fe vortrestich schwimmen tonnen, so tauchen fie in einem See oder Blug bis an den Sals unter, und spepen einen weißlichten Schanm aus ihrem Rachen beraus, welcher vben auf dem Waster schwimmt, und wie ein Koder von

a series

ben hungrigen Fischen begierig aufgeschnappet wirb. Diefe fast nun der Lieger mit feinen fpitigen Rlauen, und wirst sie geschwind auf das Land. Auch die Schilde froten, beren es in den Flugen eine gauge Menge giebt, fangt derfelbe, lofet fie fehr kunklich aus der Schaale beraus, und verzehret sie. Als ich mich in dem Fleden 6. Ferdinand unter den Yaaucanigas aufhielt, stief ich einfanit meinem Gefährten an bem Uler bes ichwarzen Blufts auf einen Tieger, eben als er an einer Schildkrote speisete. Ich bielt es fur gefährlich meine Augen langer an diesem Schauspiele zu weiden, und mach te mich daher eilends bavon. Bisweilen versteden fie fic unter das bobe Gras oder ein Gesträuch, schauen ruhig und ungesehen eine Schaare Reiter nahe bei fich vor: beigieben, und machen fich erst über den legten, der den Schluß macht, ohne Widerstand her. Bu Rachts, wenn es regnet oder sturmet, schleichen sie fich leife und liftig in die Daufer hinein, nicht um zu rauben oder zu morden, sondern um sich wider das Wasser, das sie scheuen, und den kalten Wind ju verwahren. Bu Corrientes lag einft die Mutter mit ihrer Tochter in dem namlichen Bett. Als diefe in der Fruhe ausstand, sah fie unter dem Bett einen Tieger liègen. Sie winkte baber der Mutter, daß sie sich ja nicht rühren sollte, und holte sugleich Leute, welche bem gefährlichen Gast die Thare wiesen. Diefes schwierige Unternehmen gelang nach Bunfc. Wenn die Narana ju ben bestimmten Beiten aus ibe ren Ufern tritt, so schwimmen die Tieger aus den unter Wasser gesetzten Inseln eilends nach dem Lande. Einer von ihnen wurde, eben als er an das Ufer von Corrientes hinaufarbeitete, von einem binjugelaufenen Portugiefen durch einen Schuß vermundet, und lief in den Dof uns fers Rollegiums. Alle Patres flengen ju gittern an. Endlich erlegte ihn ein Spanier, durch Buthun einiger anderer mittelft einer Schlinge. Diefer Borfall gab 10 Cincus

einem lustigen Rechtsstreit Anlaß; denn der Portugiese, welcher den Tieger zuerst verwundet hatte, wollte sich auch die Daut zueignen; allein sie wurde wie billig dem Spanier, der demselben vollends vom Leben half, zugesprochen.

Wiewohl man sich vor einem seben Tieger in Acht 14 nehmen hat, so muß man dennoch diefenigen besonders schenen, welche schon einmal Menschenfleisch versuchet has ben. Ein solcher Tieger heißt auf spanisch Tigre chado, und ist dermassen auf die Menschen erpicht, daß er ihnen ohne Ende nachstellet. Er geht den menschlichen Ausstapsen viele Weilen weit nach, wie ich felbst gesehen habe, bis er endlich den Wanderer einholet. Ein solcher Tieger hat einst auf der Landstraffe von Santa Fe nach S. Jakob, worauf man täglich eine Menge Reisende antrifft, zehn unbehutsame Spanier in verschiedenen Tagen jammerlich terriffen. Wegen zunehmender Gefahr schickte der Uns terstatthalter von G. Jakob einige Goldaten aus, dem Frevel dieses underschämten Straffenraubers einmal ein Ende ju machen, und auf dieser so gangbaren Straffe die Sicherheit wieder herzustellen. Diefe unbedeutende Erpedition tostete Zeit und Mabe: sie hatte aber auch den glacklichsten Erfolg. Ich war dazumal bei den Abipouern su Conception nahe ben dem Tummelplage, wo das reißende Thier so herumwäthete. Ben dieser Gelegenheit will ich einige Rettungsmittel wider den Tieger erwähnen. Den Baum, den jemand um den Klauen desselben zu entgehen hinau-Nettert, besteiget auch der Tieger. Aber hier kann man auf der Stelle Rath schaffen. Der Urin dienet in diesem Falle statt der Waffen. Sobald man ihm davon unten am Baume in feine grimmigen Augen fpriget, fo ift nichts mehr zu beforgen. Der Tieger nimmt auf der Stelle den Reifaus. Bet der Racht schützet ein groffes Feuer wider seine Anfalle. Auch die Hunde surchtet er, wiewshl er ihnen das Bell oft jammerlich über die Ohren 460 **2** 4

abzieht, sber fie zerreißet. Die Spanier haben gemiße groffe Fanghunde, welche berfelbe befonders scheuet. S. Ferdinand schlich fich ein Tieger ofters in das Gehege, wo die Schaase des Machts vermahret werden. bas Blut aus den erwürzten Schaasen, bif ihnen die Adpfe. ab, und ließ bas Nebrige liegen. Da wir diese Unverschämtheit nicht langer ertragen wollten , so stellten wir gegenden Abend 20 Abiponer mit Langen in einen hinterhalt, um dem verberblichen Thiere das Wiederkommen zu verleiden. In' die Witte ftellten wir einen mit Pifto-Wiewohl fie fich in einer naben Scheune verbargen, und ohne einen Laut von fich beren ju laffen, auf den Dieger lauerten, fo mußte er fie dennoch entweder gehoret, ober gerochen haben; benn er getrauete fich dasmal nicht ben Schaafen seinen gewöhnlichen Befuch ju machen. Dan gab alle hoffnung auf seiner habhaft in werden, und gieng baber vor Anbruch des Tages wieder nach Saus. Raum mandten ihm die Abiponer den Rucken, als er erschien und ungesehr 10 Schaafe zerriß. Um ihn auszusparen begaben fich alle Abiponer, fo viel ihrer zu Saufe waren, Abende auf den Weg mit beiderseits gesenkten 36 machte auf ihr Berlangen mit Pistolen, und einer Flinte, worauf eine Bajonette gepflanzet war, den Rachdem wir die gange Rachbarschaft rein ausgegangen waren; kehrten wir wieder underrichteter Dinge zuruck, und wurden dafür von den Weibern tüchtig ausgelachet. Dennoch magte fich ber nämliche Tieger täglich Abends nabe ju bem Flecken, um aus dem Aase eines Pferdes ein Stud Bleisch ju bolen, ohne daß ihn die auf ibn laurenden Indianer erwischen konnten. Die Ablooner kampfen täglich mit diesen Raubibieren und abermaltigen fie allemal jes fen denn, daß jenen im Stechen die Lange abspringt. Daher frist ein Tieger selten einen Abiponer, 50 cb aber diese zehren um so viel mehrere Tieger auf. HER

men abimentichen Geruch ihr auch frisches Aleisch ausbunflet, so sehnen fich duch alle berittene Wilden, die ich tenne, auf das begierigste darnach. Das Tiegerschmals lassen sie zerrinnen, trinken es, und halten es für ein Starkungsmittel. Siner, Eper, Schaafe, Bifche, Wafferschildkroten ift keiner, weil fie glauben, daß ber Genuß dieser zarten Sprisen Zeigheit, Zaghaftigkeit und Erschlass Die. Folge fung der Leibes . und Seelenfrafte jurudlaffe. dapon ift sehr naturlich. Auch Julius Casar schrieb (im V. B. von dem galischen Krieg) von den alten Britten: .,, Ihrer Meinung nach ist es unrecht von einem Haasen, Suhn oder einer Gans zu effen. Doch !unterhalten sie selbige zum Vergnügen und zur Luft." Dingegen sehnen fich die Abiponer begierig nach - dem Fleisch von Liegern, Stieren, hirschen, Wildschweis nen, Ameisenbaron, und Elendthieren, weil diese Rahrung ihnen, ihrer Meinung nach, Starke, Kühnheit und Ent-.schlosseuheit giebt. In den vielen Kampfen mit den Tiegern werden nicht wenige Abiponer durch ihre Klanen verwundet, wenn sie auch abrigens den Sieg davon tras Die Rarben verursachen ihnen auch nach geheilten Bunden eine Entzündung und die unleidentlichsten Schmerjen, wogegen weder Zeit, noch Arinen etwas vermag. Ich habe ihrer mehrere gekannt, welche 3ot ihres Lebens un's gludlich und elend geblieben find. Auch die Tieger leiben oft an der Entzündung ihrer Klauen. Um fich zu beilen , Krazen sie östers an dem Baum Seibo, und ziehen Furchen in die Rinde. Dieser Baum bringt die fconften Bluthen hervor, übrigens aber taugt er ju nichts; benn bas Holz desselben ift so weich, daß man es mit einem gemeinen Des fer wie einen Apfel schneiden, aber weder jur Feuerung branchen, noch sonft auf eine Weise verarbeiten kann. Die Minde diefes Baumes giebt bem Tieger eine Arinen, viels leicht auch dem Menschen, wenn man nur die Rrafte dere felben beffer untersuchte?

Der Tieger verschonet keine Thierart: er fallt alle an, aber mit ungleichem Bortheile, und Erfolge. Pferbe und Maulthiere unterliegen meistens, wenn sie sich nicht eilfertig durch bie Flucht retten. Benu der Efel rade lings ficher ift, fo treibt er feinen Beind jurud badurch, daß er in einemfort ausschlägt, und sich dabei im Rade berumorebt. Aber auf dem frepen Felde sieht er gemeis niglich den Kurgeren, besonders wenn er zur Maulthierzucht bestimmet ift , weil die Lieger diefen am meisten nachtele len, jum groffen Rachtheile der Meyerhofe. Die Kabe vertheidigen fich und ihr Ralb mit ihren Hornern wider alle Angriffe des Tiegers auf das Dershaftefte. Die Stuts ten hingegen laffen ihre Fullen, fo bald er auf fie losgeht, im Stich, und nehmen die Flucht. Die Cleudthiere, bes ren Starfe über alle Borftellung geben foll, erwarten ihren Beind, fo ju fagen, mit offenen Armen radlings liegend, und erdrücken ibn in dem Augenblick, da er auf fie zufpringt. Go ergablen es wenigstens die Eingebohrnen des Weil der Tieger in seinem Leben dem Menschen so gesährlich ift, so ist er ihm bafår nach seinem Tobe in mandem Betracht, natlich. Seine Fette ift ein bewehrtes Mittel wider die Warmer, und seine Rlauen fillen, wenn man sie zu Kalk brennet, die Zahnschmerzen, wie ich an einem ameren Orte weitlauftiger auseinander setzen Die Tiegerhäute brauchen die Abiponer bald ju Pferddecken, bald zu Tapeten, und bald zu Mantel. In Spanien kostet eine 4, bismeilen auch 6 Gulben unferes Des Gewinnes wegen gesellen sich oft in Paras quay mehrere Spanier jusammen', und unternehmen eine Liegerjagd. Alle Jahre wird eine groffe Menge Tiegerbaute in Spanien gesandt. Bu Santa Fe fannte ich eis nen anfangs armen Spanier, der in furger Zeit fich durch diesen Sandel mit Liegerhauten beträcktliche Reichthamer gesammelt hat. Bewunderungswürdig scheinet es, baf von den vielen Jesuiten, welche beinahe alle Saiden, Wals Der,

der, Ufer, Inseln und ungeheuere Wastenepen in Paras quay in das zwepte Jahrhuntert durchgelaufen haben, nicht ein einziger durch einen Tieger zerrissen oder auch nur verwundet worden ist, wiewohl diese Raubthiere beinahe täglich uater den Spaniern, und berittenen Indianern baufig Unbeil grrichten. Chen Diefes gilt auch von den vielen in Paraquay befindlichen, oft bosartigen und oft-giftigen Schlangen, bon welchen meines Biffens noch feiner aus unserer Besellschaft gebiffen worden ift. Dieg halten wir für eine besondere Wohlthat der Borsicht, die über uns gewachet hat. Das fich einft an dem Ufer bes falgiche ten Flußes ein Tieger mir im Schlase auf 10 Schritte ges nabert hatte, überzeugten mich beim Anbruche bes Tages die noch frischen in den Sand tief eingetrettenen Spuren beffelben. Ein folder wurde auch in bem neuen Rleden Conception an der Schwelle meiner Hatte, die keine bolgerne Thure hatte, einigemale entbeckt. In den Balbern von Mbaevera verjagten die Indianer, meine Gefährten, einen Tieger, der mir des Rachts im Schlafe nachstellte, mit Feuerbranden und Spiegen. Ich fcreibe es auch der gottlichen Borficht ju ,. daß ich unter fo vielen Gefahren und menschenfregenden Thieren unverlet durchgekommen bin. Der Tieger, von bem ich jest geres bet habe, heißt bei den Quaraniern Yaguarete, bei den Wbiponern aber einst Nihiranak, hernach Apanigehak endlich Laprifatrave; benn sie pflegen, wie ich an einem anderen Orte sagen werde, ihre Ramen, und die Ramen der Dinge nach Belieben abzuändern. Bur Rlasse der Tieger rechnet man auch zwo Thierarten, welche kleiner und weniger blutdarstig find. Die eine beißt bei den Spaniern Onza, die andere bei den Quaraniern Mbara-Diefe geben feltner auf die anderen Thiere los. caya. Die besuchen dafür des Rachts die Hänerbehaltnisse, und lassen sich beym Tage sast gar nicht seben.

#### military willing

#### Der kowe.

Die paraquapischen Lömen verdienen diesen fürchterlichen Ramen nicht: denn fie kommen mit den Lowen aus Afrika meder an Geftalt noch an Große, noch an ihren übrigen Eigenschaften überein Biber Pferde, Ochfen, und Menschen unternehmen fie nie etwas. Blos Ralber, Fallen und Schaafe find ber Gegenstand ihrer Fraggier. Auf die paraquanische Lowen paßt das alte Sprichwort der Spanier: No es tan bravo el Leon, como se pinta. (Der Estre ist nicht so grimmig als man ibn mablt.) Ihr Fleisch laßt fich vom Ralbsteisch kaum unterscheiden, wegwegen auch 'die Spanier und Indianer begierig dabei zulangen. Bell ist goldgelb und bie und da weißlicht; ihr Kopf groß und kugelformig; ihr Raden fleischicht. Ihre Augen funs keln und ihr zottichter Anebelbart besteht aus langen und fleisen Saaren, wie Borften. 3ch habe fie selbst mit meiner Dand angefühlet. Man vernehme bei welcher Gelegenheit. Die spanischen und indianischen Warter der Megerepen fleden Die Ropfe der Tieger und Lowen, die fie getodet haben, als Glegeszeichen und Denkmale ihrer Wachsamkeit und ihres Muthes auf die Gehege des Biehs und auf Pfahle aus, nugefehr fo, wie man an den Richtstatten die Ropfe und Sande der Miffethater an den Galgen angeheftet fieht. Ich stieg einst in einer Mepercy auf so ein Gebege hinauf, besah nach der Reihe die Tieger . und Lowenkopfe, deren es daselbst immer eine Menge giebt, betrachtete ihre Augen, Dhren, Zahne und rupste aus dem Knebelbarten der Ties ger verschiedene Saare ans, welche ich wie Gifendrat, an der Wurzel dick, und elastisch fand. Ich blieb lange Zeit mit Verwunderung dabei fteben, und trug fie nach Saufe um fie ben neuen Anthinmlingen aus meiner Gefell. schaft ju zeigen. Warum die Abiponer die jungen kowen nicht aussiehen, begreife ich nicht, da fie doch die jungen Tieger so lieb haben, wiewohl ein Bergnügen diefer Art alle

allemal mit Gesahr verbunden ist. Roch flein geben sie Beweise ihres angebohrnen Blutdurstes von sich, und sale len, die ihnen nahe kommen, mit den Zähnen an, besonsders wenn die Sonnenhise ihr Blut in Wallung bringt. Einer riß einem jungen Tieger Zähne und Klauen aus, damit er nicht schaden könnte: aber Ach ohne Wassen siel er über Kinder und Kälber ber, und würde sie ohne Zweisel erwürget oder erdrücket haben, wenn nicht alsogleich Leute ihnen zu Huse herbeigeilet wären. Damit er nicht bei zunehmenden Alter auch an Bösartigkeit zue nähme, hat man durch einen Schuß seinem Leben ein Ens de gemacht.

#### Die Wildkate.

.In den meisten Waldern in Paraquay sieht man Wildkagen, die unfern jahmen ganz gleich seben, außer daß ihr Schwang am Ende platt und jufammen gebrifcet ift, und sie felbst etwas größer als diese zu senn scheinen. Es giebt folche Ragen von allerlei Farben. Dem Indianer grauet es nicht selbe gebraten zu effen : boch kostet es ihm viele Dube, bis er eine erwischt; weil sie außerordentlich schnell und scheu find. Bir hatten ju S. Conception ein Ragden von einer gab nen Rage und einem Balofater. Gine schönere und aroffere hab ich in meinem Leben nicht gesehen, aber auch feine wildere, und fceuere. Sie gerieth bem Rater nach, und fonnte' mes der durch die Lange der Zeit, noch durch Liebkosungen einheimisch gemacht werden, wiewohl ihre Mutter durch ihre besondere Sutartigfeit unsere Zuneigung vollig gewann. Die Rage heißt auf abiponisch Kapaik, auf quaranisch : Chibi, auf spanisch Gato, ein Thier, welches in Paras quan, wo es so viele Ratten und Maufe giebt, nicht unt nühlich, sondern außerst nothwendig ist.

#### military in the

## Das Elendthier, oder die groffe Bestie.

In den tiefesten Walbern gegen Mitternacht wans delt das Elendthier, welches auf latein Alge, auf spanisch Anta oder la gran Bestia, auf italienisch Dante, auf französisch Etan, auf quaranisch Mborebi, und auf abiponifc Alalek beißt. Un Große fieht daffelbe einem ausgewachsenen Esel, und in Rücksicht auf Ropf, Augen und Fage einem Schwein gleich. Es hat kurze und von vorne zugespitzte Ohren, sehr spitzige Zähne, und ein Kälbermanl, deffen obere Lefie rufelartig aussieht. Benn es jornig ift, pflegt es diefe Lefje hinvorjustreden. Seine Borberfuße spalten sich in zwo boble Klauen, die Sinter. füße in drep. Ein fahler und haarloser Schwengel vertritt bei ihm die Stelle des Schwanzes. Die Dant der Clendthiere ift dunkelbraun und ungewöhnlich did. Parum trocknen fich bie Spanier und Wiponer felbe in der Luft, und machen fich Goller daraus, welche Pfeile und Sabelhiebe aushalten, aber Langen und Rugeln nicht widerstehn. Dieses Thier flieht die Menschin und ihren Anblick, wiemobl es eine folche Starke besitzet, das es, wenn man ihm einen ledernen Strick-umwirst, in der Flucht Reiter und Pferd mit fich fortreißt. Bei Tage schläst est sast immer; und geht blos bei der Ract in den Waldern herum, und feinem Futter nach. Bent es so im Gehölze herumstreicht, bricht es die Zweige mit vielem Geräusche ab, und verrath dadurch seine Gegenwart. Ich habe einmal einem folden Thiere, als es unter der Dammerung von dem Brunnen jurackfehrte, mit einem Schiefgewehr eine Zeitlang nachgesett; allein es war mir unmöglich, dasselbe zu erreichen, weil ich wegen - des morastigen Bodens nicht mehr weiter konnte. Die Indianer, welche in ben Waldern wohnen, richten den Clendthieren aus Steden Fallen auf, ober verbergen fic unter einem Gestrauch, ahmen ihre Stimme sehr naturlich nach.

nach, und erschießen fie, wenn fie hinzulaufen, mit Pseis Denn die Wilden nabren fich täglich mit ihrem Rleisch, welches fie theils frisch aufzehren, und theils au ber Luft dorren, ob es gleich hernach wegen der Durre eben nicht sehr schmachaft ift. Deben dem Magen, als: dem Speifebehaltniße ber Elendthiere liegt ein Beutel, in welchem febt oft mehrere Bezoarsteine gefunden werben. Diefe Bezvarsteine find nicht größer als eine Saselnuß weder länglicht noch epfermig, sondern vieledicht und blepfårbig oder afchengran. Die Aerste halten fie für besser und von grofferer Deilfraft, als die aus anderen Thieren. Arapotiyù, der indianische Inngling, den ich nebst anderen aus den Waldern Mbaevera ( die Wilden heißen selbe Mborebireta das Baterland der Elendthiere) nach S. Joachim geführet babe, bat mir eine gange Menge folcher Bezoarsteine angebotten. Rimm fie, Pater! fagte er, diese heilsame Steine. Sie find aus den Elendthieren, die ich felbst erlegt habe. Als ich ihn um die Rraft dieser Steis ne fragte, und welchen Gebrauch fie in den Waldern davon machten, antwortete er mir: Sobald wir eine Entjandung an einem Theile unseres Korpers wahrnehmen, fo maden wir diese Steinden bei bem Feuer warm, und reiben bernach damit unfere Glieber. Diefes bilft uns allemal. Ueber diesen Gebrauch der Bezoarsteine mogen die Arznepgelehrten urtheilen; denn ich gestehe, daß. ich in meinem Leben keinen Berfuch damit gemacht habe. Die Rlauen der Elendthiere schätzen die Spanier, als Bewahrungsmittel der Gefundheit wider die bose Luft febr boch. Sie sollen auch in Europa in ben Apotheken zu verschiedenem medizinischen Gebrauch , besonders falleuben Sucht, bem Pocken und Rinderfieden, vertauft werden, wie Wonts in feinem medilinisch - physischen Wagagin meldet. Er ergählet auch, entweder aus anderen, oder mit anderen, daß die Elendthiere oftere von ber fallenden Sucht befallen werden, und um fich ben Somers ju lindern,

bern, sich mit den Klauen des Hinterfußes das linke Ohr Fragen. Db dem alfo ift, mogen die zuseben, welche dies fe Erjählung zuerft verbreitet haben. Auf deutsch heißt es das Elendehier, weil man es der fallenden Sucht wegen, der es unterworfen sepn foll, fur elend hielt. Die Alten Deutschen aber nannten es Eld, nach dem griechischen adan voer dem lateinischen alz oder alce. Da ich aus allen Geschichtschreibern wußte, daß die Elendthiere in den nordlichen Gegenden von Europa Geweihe tragen, in Paraquay aber, keine, wie ich selbst gesehen habe, so entstand in mir der Zweisel, ob diese nicht von jenen der Art nach unterschieden find, und blos einer Aehnl chfeit wegen gleichen Mamen führen. Sehr fonderbar finde ich bas Meifte, mas Julius Cafar (int 6 B. von dem gallischen Rriege) von dem Clendtyiere schrieb: Auch giebt es daselbst, fagt er, da er von den ansländischen Thieren spricht: Thiere von der Art, welche man Klend; thiere nennt. Sie seben den diegen ziemlich abulich; außer daß sie größer sind, und frum; pfe Hörner tragen. Ihre gelle sind buntfäre big. \*) Dieß ist eben so unerhort als unglaublich, weil es dem Zengnisse der abrigen Schriftsteller geradezu wie derspricht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Cafar ein Elendthier auch nur von Weitem gesehen habe, weil er fie für ziegenabnich ausgiebt. Bielleicht lief er fich durch fliegende Gerüchte hintergeben: ober vielleicht haben die Ariegsunternehmungen seine ganze Aufmerksamkeit so auf sich gezogen, daß er in dem damals friegerischen Dentschlande diese Thiere weder seben wollte, noch anch seben fonnte. Als er den Auf in unser Baterland feste, war ibm

Sunt item, quae appellantur Alces. Harum est consimilis capris figura, & varietas pellium, sed magnitudine paulo antecedunt, mutilacque sunt cornibus.

thm einzig barum zu thun, die Bolfer die fich mit ibm gerworfen hatten, ju demuthigen, und unter feint Bothmäßigkeit zu bringen. Die außere Gestalt Des Gewildes mag ihm baber nicht sonderlich am Dergen gelegen sepn. Es ist also kein Wunder, daß er sich in Beschreibung der Elendthiere fo, wie in anderen minder beträchtlichen Dingen, gerret bat. 3ch wurde mich nicht unterfangen einem fo groffen Feldheren und Gefdichtschreiber ju wider. sprechen, wenn mir nicht beim Suetonius Eranquillus, nach der Ausgabe des Georg Grotius (S. 29.) in dem Leben des Julius Cafar folgende Worte aufgefallen maren.- Pollio Assinius glaube, Casar habe seine Machrichten von dem gallischen Brieg etwas nach: läßig, und unrichtig abgefasset, indem er die Thas ten anderer meistens ohne Untersuchung binger schrieben, seine eigenen aber, entweder mie fleis oder aus einem Gedächtnißfehler verkehrt aufger zeichnet hat, Geiner Meinung nach wurde er fie nme geschrieben oder verbessert haben zc. Diese Meis nung hegte Pollio Afinius der Liebling bes Raifer Muguft von der Geschichte des Cafars; ein Mann, von bem Quim tilian febr viel ruhmliches schreibt. Ich bin auch ber Meinung derjenigen nicht, welche die Elendthiere fin Pferdebirichen folglich für Baftarte ausgeben, als wenn fle von einem Hirichen und einer Stutte erzeuge waren. Diefes tann man fich, wenigstens von ben paraquapifchen, nicht einmal ale moalich vorstellen; denn sie halren fic in ben unwegfamften und tiefesten Waldern auf, wo ce nicht nur feine Dirichen, und Pferde giebt, fone dern auch vielleicht noch keines von beiden hingekommen ik. Muf hundere Meilen weit fanden die Elendthiere fein flaches gand, wo fie mit den Dirschen oder Pferden gufammentommen tonnten. Es fen ihm nun, wie ihm wolle, so glaube ich, das man sich hierinnsalls nur auf Dis

die' verlassen muße, welche sich zu unserer Zeit mit der Bkarbeitung der Naturgeschichte eigends abgegeben haben.

#### Der Huenack.

Da das Thier, welches auf spanisch's Guanaco. auf abiponisch aber Hakahatak heißt, im Latein feinen Ramen hat, was foll uns hindern basselbe E'daconapydon, ein Sirfchfameel ju nennen , fo wie es Straußen giebt, die unter dem Ramen Struthiocameli Straufenkameele bekannt find? denn an dem Ropf, Dals, Ruden, der gefpaltenen Oberlesse und dem Schwange, welcher eine Spanne lang ift , fieht es einem Rameel , im übrigen aber einem Dirfchen gleich. Die Fuße find gespalten, die Sant sotticht, und größtentheils rothlicht. Die Saare brauchen Die Sutmacher; bas Bleisch aber effen die Spanier und Indianer. Die Waffen des Duenacken bestehen in feiner Geschwindigkeit. Er thut niemand etwas ju leid, weber mit ben Bahnen, noch mit den Rlauen. Beleidiget ibn aber jemand, so wird er ausgebracht, und spepet seinen Diefer Schaum foll nach ber gemeinen Beleidiger an. Meinung anfangs eine rothe Blafe, nachmals aber die Rrage verurfachen. Die Duenacken flettern wie die Gemfen die fieilften Berge und Felfen hinan, fleigen aber auch des Butters wegen, fo oft es ihnen einfällt, haufenweise in bas unten im Thale gelegene Feld hinab. Indessen macht ein Mannden auf einer Anbobe die Schildmache, nub fieht fich fleißig berum, ob nicht irgendwo eine Sefahr Treibt ein jablinger Schrecken die gange Deerbe in die Flucht, so laufen die Weibchen voraus, und Die Danuchen binten drein. Allein diefe Furcht fahrt in fie so gar oft nicht umsonst; denn die spanischen Reiter wersen ibs nen vielmals, wenn sie auf der Chene weiden, Stricke um: boch braucht man dazu Die schnellften Pferde, meil

Sharper Sample

fie außerordentlich geschwiad laufen. Ein vortreffliches Bindspiel, welches mich auf dem Weg begleitete, verfolgte lange Zeit einen jungen Huenacken ohne ihn einhor Auf meiner Reise durch die Gebirge len ju können. von Korduba in Tukuman habe ich gange, Deerden folcher Huenacken angetroffen. Sobald sie die Pserde beren, flieben fie schaarenweise auf die Gipfel der hochsten Rele fen, stellen fich wie Goldaten in lange Reihen, und seben auf die vorüberziehenden Reiter herab, welchen fie nach. wiehern auf eine Art, die bem Lachen ber Menschen nabe kommt. Gleich darauf aber nehmen sie, wie sie von Ratur jaghaft find, erschrocken nach allen Geiten bin Dieses Schauspiel machte uns Europher die Flücht. oft lachen, und allen überhaupt viel Bergnügen. Die kleinen Duenacken werben in den Flecken febr leicht labm ge= macht, wiewohl fie sonst sehr wilde und scheu find. Gie nen solchen haben wir in der Rolonie S. Sakrament, in deren Safen wir zuerst einliefen, nicht ohne Bermunderung geseben. Wie ein Dund lief er auf dem Plate berum. Außer dem Fleisch und ber Saut ber Suenacken schäft man auch ben Stein Bezoar ( die Spanier nennen ibn la piedra Bezar, ) welcher zuweilen in ihren Eins geweiden gefunden wird. Danchmal wiegt er über ein Pfund, ist immer epformig, fast fo groß wie ein Sineren, und mit den ausgesuchtesten Farben wie ein Marmot besprengt. Wahrscheinlich ift bessen heilkraft eine Wirs kung der gesundesten Rrauter, welche die huenacken auf den Gebirgen weiden: doch sollen die neuen Medie. ziner, welche das Alte geringschäßen, nichts mehr, wes nigstens nicht so viel mehr barauf halten. Ich bins zu frieden, wenn nur unsere Arznengelehrten diese mit so vielen Rosten aus Amerika gebrachten Peilmittel nicht nur mit minder fostbaren, sondern auch mit eben so beile Raturlich ming man nicht das aus der famen erseten.

Fremde kommen tassen, was mangeben so gut zu Hause

#### Die peruanischen Schaafe, Llamas.

In dem an Paraquay anstossenden Pern giebt es Thiere, in beren Eingeweiden Bezoarsteine von verschies dener Farbe, Große und Figur machfen. Ramlich bie Diesem Lande eigenthamlichen Schaafe, welche Die Intianer llamàs, die Spanier aber Carperos de la tierra nens nen, und jum Tragen fleiner Lasten, die fich nicht über einen Bentner belaufen, wie Lastthiere branchen. Ferpers die Vicunas, welche unseren Ziegen an Größe gleichen , teine Borner , fondern eine dunkelgelbe und fei-Denartige Bolle tragen, Die von den Europäern febr gefcatet wird. Die daraus verfertigten Rleider find im Commer febr tabl, und sollen die Rierenschmergen und Die Qualen des Podagra milbern. Die Indianer effen das Fleisch der Vicunas, wiewohl es nichts weniger als schmachaft und zuweilen eine Medizin ift. Einer, der im Sonce ju lang berumgegangen war, jog fich in Bern eine Augenfrantheit ju. Gine Indianerinn legte demklben frisches und noch vom Blute triefendes Bicuna ficifc auf die Augen: und gleich barauf foll aller Somers aufgehöret haben. Außer den llamas und Vicunas hals ten sich auch in Peru die Pacos, Tarugas und Mocomoros auf, welche den vorigen fast gleichen, auf die namliche Art genützet werden, und gleichfalls den Stein Bezoar erzeugen.

#### Der Ameisenbar.

Ein sehenswürdiges und lächerliches Thier ist der Ameisenbar. Auf quaranisch heist er Tamandus, Yoqui und Nurumi, auf spanisch Osso hormigero, auf abipo-

abiponisch endhich Heteykei. Seinen Ramen hat er von den Ameisen, seiner Rahrung. Doch muß man auch wissen, daß er nicht alle Ameisen ohne Unterschied, sone bern blos die, welche die Quaranier Cupis nennen, fammt ihren Epern frist. In Ermanglung dieser begnus get er fich mit fleinen Barmern, fliegenden Jafecten, Honig, und fleingeschnittenem Aleisch. Er ift so bid' wie ein Schwein, aber langer und größer. Sein Kopf fieht mit dem übrigen Korper in keinem Berhaltnife. Eine kleine euge Spalte, die auf seinem langen Rüßel angebracht ift, macht fein Maul aus, in welchem eine schwarzlichte, glotte und über 20 Boll lange Bunge duns ver noch als ein Schreibseder verborgen ist. Diese stres cket er in die Ameisenhausen, die er mit seinen Rlauen auswählet, hinein, und zieht fie erft bann zurud, wenn fie mit Ameisen und ihren Epern gang voll ift, welche er dann verschlingt. Er hat fleine und schwarze Augen, mittelmäßige und beinahe runde Ohren, eine ichwartlich. te und größtentheils gottichte Saut. An dem Ende ber Borberfuße ragen vier eingebogene Rlauen hervor, von denen die mittleren zwo besonders fark und ungesehr z Bolle lang find. Diefe Waffen bat ber Ameisenbar unumgänglich nothig, die Erde, unter welcher die Ameisenhaufen verborgen liegen, aufzuscharren, nud wegzuräumen. Die hinterfuffe find 5 Boll laus, und mit eben fo vielen Rlauen verseben, womit er im Geben die Fußtapfen eines Knabens nachmachet. Die Saare feines Schwanzes find steise Vorsten, länger noch als eine Pferdmähne, und so lang als sein ganger Leib. Derfelbe ist auch so breit, das der Bar, wenn er schlaft, fic damit gang subecket, und nicht nur wider die Kälte, sono dern auch wider den Regen schätzet; indem er die Haare wie einen Fliegenwebel ober Sacher auseinander spannet, and gegen den Lopf jukehret: ungefehr so wie fich unfere Cicharner mit ihrem aufgebogenen Schwanze zu bebeden Me

pslegen. Dieses Thier kann nicht lang kausen, so daß es nicht nur jeder Reiter, sondern auch jeder Außganger leicht sangen kann. Sein Fleisch essen die Indianer,
wiewohl nicht sehr gerne. Er hat übrigens Riesenkräfte.
Den Tieger empfängt er, wenn er von selben angegriffen wird, bald sigend, und bald rücklings liegend gleichsam mit offenen Armen, wie ich schon einmal gesagt habe, und erdrücket ihn. Junge Ameisenbären werden in den sindianischen Kolonien bald zahm; allein man zieht selten einen auf, weil sie sich blos von Ameisen nähren, die man mühsam zusammensuchen muß. Darum habe ich auch den Ameisenbär, den mir die Judianer anbotten, nicht angenommen, Diese Leute sangen ihrer jährlich unzählige.

#### Das Wildschwein.

Wildschweine, welche bie Quaranier Tayaçà, die Mbiponer Ahergfanfaik, und die Spanier Javali nennen, siebt es daselbst überall in unglaublicher Menge, und so viel ich weiß, von viererlet Gattungen. Die merkwurs digsten hierunter find die, auf beren Rücken man ein schwammigtes, brusenartiges, und mit einem milchahnlichen und nach Biesam riechenden Saft fülltes Fleischgewächs wie einen Rabel gewahrnimmt. Sobald das Wildschwein erlegt ift, muß auch dieses Bewächs herausgeschnitten werden: sonft würde der uner= trägliche Biesamgeruch das ganze Fleisch austecken, und 'für Menschen ungenußbar machen. In den Wäldern, um welche Sampfe, oder sumpfichte Belber find, gieben fie heerdenweise herum, und werden meistens von ben Indianern, ohne baß sich diese ihre Absicht anmerken ließen, theils mit Pfeiten erschossen und theils mit Stoden erschlagen. So hoch die Indianer das schwarze Wildprat achten, so febr verabschenen fie das einheimische Soncie

Soweinefleisch. Diese Enthaltung vom Soweinefleisch bestärket viele in der Bermuthung, daß die Amerikaner von Juden abstammen, und bedienen fc biergu Beweis fe', die mich zwar nicht vollig überzeugen, aber bennoch viele Wahrscheinlichkeit für fich haben. Ginst fiel eine gange Heerde Wildschweine in die Rolonie S. Ferdinand ein, vielleicht in ber hoffnung Butter anzutreffen, vielleicht auch aus einem andern Eriebe. Allein die Abiponer rannten haufenweise bingu, und erlegten ihrer mit Pfeilen, Spießen und Stocken eine gange Menge, worans fle fich einige Tage die herrlichsten Schmause zubereiteten. Ich habe auch von andern vernommen, bag bie Bildschweine in die Flecken am Uruquay eben so zahlreich eingebrochen find. Uns dem Leder berfelben, machen sich Die abiponischen Weiber Felleisen auf die Reise; Die Bor-Ren aher binden sie in ein Bundel jusammen, und bes dienen fich ihrer ftatt des Rammes.

# Berschiedene Füchse. Der Zorrino.

Die dortigen Fachse sind von den unsrigen verschies den und von dreperlei Art. Die größeren heißen auf abis ponisch Kaalk, die mittleren Lichefan, und die fleins sten Lichafa. Eine Gattung ber Buchse nennen die Spanier Zorrino, und die Quaranier Yaguane. Die Brangofen in Ranada geben ihnen mit Recht den Ramen Bête puante, des stinkenden Thieres, oder Enkans du diable der Teufelsbrut. Diese Thiere find so groß, wie fleine Gemsen, kaftanienbraun, und auf beiden Seiten weißgestreift. Go febr ihre niedliche Gestalt die Mugen ergößet, so unerträglich ist in der Rabe ihr Gestant der Rafe. - Sie find schon, aber nichts weniger als boflich: denn fie biffen alle, die ihnen nabe kommen, mit einem fo pestilengischen Saft an, daß fic der hund, der davon getrofe

getroffen wird, sammerlich eine Zeitlang auf der Erbe berunwältt, als wenn man ihn mit fiedendem Waffer begoffen batte. Sprift ihm etwas ins Ang, so ift er gewiß blind. Wird ein wollenes Rleibungsftud, ein Stock, sber fonft etwas damit verunreiniget, fo muß es des Bistantes wegen, ber fich baranhäugt, und ben man nicht wieder herausbringen kann, weggeworfen werden. Rach einigen soll sich derselbe durchs Räuchern mit schwarzer Bolle, oder durche Bergraben unter die Erbe nach und nach betausziehen; allein die Erfahrung überzeugt alle vom Gegentheile. Last ber Fuchs auf frepem Belbe fein B. ffer, so wird der Dampf davon durch den Wind auf eine Meile Wegs verhreitet. Diefer weiße Gaft leuchtet bei der Racht wie Phasphorus, und wo derfelbe immer vorbeigibt, fieht man einen Zeuerftrabl. Softicht fich diese Bestie zuweilen in die Daufer, und fprist fie dafelbst ihren fürchterlichen Sarn beraus, so läuft alles, als wenn es im Daufe breunete, june Thor hinaus, entweder auf den Plat ober guf das frepe Beld, um nicht von bem Geftant erstickt ju werben, und frey athmen ju können. So schwach und klein dieser Fuche ift, so sebr wird er von Tiegern, ganghunden und allen Menfchen In dem Geftant, womit fich gar nichts bergesürchtet. gleichen laßt, bestehen seine Waffen. Wer ihn unbeschädigt fangen will, um ihm sein schönes Bell auszuzugieben, ber barf ibn nur beim Schwang nehmen, und seinen Ropf gegen die Erde hinabdrucken: benn auf Diese Beife fann er von seiner Harnrohre, weswegen er alleia Ju furchten ift, nicht Gebrauch machen und fein Gift Einige glauben, die Fette, welche au ben ausspriken. Ri.ren des Fuchses wächst, sen die Ursache und die Queke des Geftankes; und sein Fleisch würde, wenn man jene wegnahme, nicht nur genußbar, sondern auch schmack Daft zu essen seyn. Ich beneide niemand um diese Des Herr Rerville, ein Franzose und POR

ton der Insel Maloina, ehe sie noch an Spanien vera kauft war, der mit uns auf einem Schiffe uach Europa zurücksuhr, hatte einen Mantel von Zorrinosellen, welche die Magallanischen Judianer sehr künstich zusammengesügt haben, mit sich gebracht. Er ließ denselben auf dem obersien Masktorbe ofters auseinanderlegen, und vom Winde durchwehen, damit er weder vom Liegen unch von Aleidermotten Schaden litt; und zweiselte nicht, das dieses amerikanische Kleid in ganz Paris Aussehen machen würde.

Von dem Zorrino haben viele geschrieben, aber die meisten aus anderen ; ich schreibe keider! aus meiner eiges nen Erfahrung: andere vom Hörensagen, ich, weil ich Ich scheue und schäme mich bas Andenken ibu toch. eines tranrigen Borfalles, ber mir begegnet ift, ju ers. Dennech will ich mich aberminden, um meinen Lefern einen Beweis meiner Aufrichtigkeit ju geben. Als wir aus Europa ju Buenos Apres angelangt waren; reiseten unser etliche und sunfig Jesuiten furt nachher in Gefellichaft aus diesem Safen burch die unermestiche Abene von 140 Meilen nach Korduba in Tukuman. Jeder suhr in einem Wagen, welcher von 4 Ochsen gejogen murde; denn der Wagen muß in diefen Buftenepen . Die Stelle des Dobaches, und des Bettes vertretten. Wan legt fic also auf die Rusen, und fahrt so Tag Racht fort', nach Maßgabe ber Zeit, des Weges nad der Witterung. Das Schitteln diefes grab ausgearbeiteten Aufrwerfs ift unaussichlich, und auferendeuts dich ermadend. Daber diente und ein Spakiergang, ober Spakierritt bes Abenbe, wenn es icon Wetter war, sur Erholoug. All ich fo mit zweenen Spaniern aus meiver Gesellschaft bernmspatierte, sab ich von weitem ein kleines Füchschen mit einem sanften Schrift herankoms men, Seht uur, meach ich zu weinen Begleitern, mas Das 9 5

das für ein schönes und niedliches Thierchen ift. trauten zu fehr ber Farbe; weil fich keiner von uns von dem schrecklichen Gift etwas beifallen ließ, das unter biefem prächtigen Relle verborgen lag Wir wollten das Thierden fangen, und liefen ihm daher in die Wette Unglücklicher Weise lief ich schneller als die Spa-Wie der verschmiste Fuchs sab, daß ich nabe war, blieb er siehen, als wenn er sich fangen lassen wollte, und schien fich auch wirklich zu ergebenich den Schmeichelenen eines unbekannten Thieres nicht trauen wollte, so rührte ich dasselbe nur leicht mit einem spanischen Robre an. Auf der Stelle bob es seinen Fuß auf, und bespritte mich mit feinem hollischen Sarn, befonders aber meine linke Backe. Dierauf lief es, fo schnell es kounte, siegreich bavon. Ich muß es noch für eine Wohlthat ansehen, daß der Fuche meine Augen vers schonet hat. Run stand ich, wie vom Donner getroffen, und mar mir selbst unerträglich; denn der abscheuliche Geffant drang von der bepiften Backe in den gangen Leib, und in meine innersten Rleidungenude, und selbst in den Stock. Weil fich eben diefer Gestant in einem Angenblick über das gange Beld ringsumber ausbreitete, fo wüßten meine Gefährten fogleich, mas mir begegnet war. Mun eilten alle, theils zu Pferd, theils zu Buß herzumich anzusehen, und wollten vor Lachen fast berften. fie fic Allein kaum rochen sie mich von weitem, als noch geschwinder, als sie kamen, snrückzogen. Die einer, über ben ber Bannfluch gesprochen ift, wurde ich von allen vermieben, und felbst in das Gezelt, worinn ich mit den andern zu Abends hatte fpeifen follen, nicht zugelaffen. kehrte alfo zu meinem Bagen zuruck, und fragte fogleich meinen spanischen Auhrmann (er hieß Quintéro,) ob er vichts unangenehmes roche. Er antworkete mir, er habe schon vor vier Jahren den Geruch verloren. dachte ich mir; denn, wenn der Fuhrmann noch hatte Tics

The state of the s

riechen konnen, so warbe er mich auch von meinem Bas. gen verbannet haben. Rachdem ich alle Rleider von mir weggeworfen hatte, wusch, rieb und trocknete ich mein Gesicht zu verschiedenenmalen ab: allein ich wusch an eis nem Mohren. Ich batte gewünscht, biesmal aus mir se'bst heraustretten ju konnen: so sehr hatte der Dampf alle meine Fiebern burchbrungen. Auf meinem Backen brannte es wie Feuer. Die Rleider, welche ich alle ausgezogen und auf die Decke bes Wagens über ein Monat in ben Wind, Regen, Stanb und in die Sonne täglich hinaus gehängt hatte, verloren den Gestank nicht, und konnten baber nie wieder gebraucht werden. Hatte ich hundert Zungen, so murbe ich bas pestartige und burchtringende deffelben nicht ausbiken tonnen. Db das, mas diese stinkende Bestie aussprist, Sarn ober eie ne andere Beuchtigkeit ift, weiß ich bis auf diese Stunde Das allein halte ich vor ausgemacht, daß Thevs phrafius, Paracelsus, und alle Chymiker jusammen mit allem ihrem Biffen und allen Apothecken und Schmelgofen keinen höllischeren, der menschlichen Rase unerträglicheren Sestant ausfünstein fonten, als der ift, welchen ber Zorrino von Ratur ausdünstet. Hirschhorngeist und jes ben noch ärgern Geffant wird feber für Zimmt, Beihrauch, Gewürznelten, ober Wohlgeruch buftende Rofen halten, wer immer einen Zorrino von weitem riechet. Man fann Europa Glud munichen, bag es von Amerita ganglich getrennet ift, schon aus bem Grunde, weil man bafelbst von diesem unflatigen, und verhaften Thiere nichts weiß. Durch die Erfahrung, welche ich auf meiner ersten Reise in Paraquay gemacht habe, ward ich kluger, md vermied biese Fuchse nachmals mit aller Gorgfalt, Dennoch war ich, wenn ich auf fregem Felde mein Ractlager aufschlug, einigemal nabe baran, selben angepißt zu werben.

#### Der Biscacha.

Auf die stinkenden Zorrinos lag ich die läckerlichen Biscachas folgen. Anf abiponisch beißen sie Nehelaterek. seben einem Daasen ziemlich abnlich, haben einen Fuchse ichmans, Saare wie Sammt, und einen fcwars - und weißgefleckten Belg. Ju den Feldern graben fie fich auf den Auhöhen mit vieler Kunst Höhlen aus, worinn fie wider ben Regen vollommen verwahret find. Diefe Sobien theilen fie in verschiedene Gemacher ab; weil an einem Orte mehrere Familien folder Bilcachas beisammen wohnen: Anch fieht man auf der Oberfläche der Erbe verschiedene Eingauge ju benfelben, um welche fie unter der Dammerung baufenweise herumfigen, und mit gespieten Ohren borchen, ob nicht jemand in ber Rabe ein Geräusch von fich boren laft. Ift alles rubig, und die Racht heiter, so geben fie fouragieren aus, wobei fie, weil fie dem turfischen Korn und bein Getreide überhaupt febr hold find, die Aecker jammerlich bernehmen. lang sie irgendwo Setreide wissen, lassen sie das Sras fteben. Darum wird man auch schwerlich auf oben Beldern eine Soble der Biscachas antreffen. Entdecket man auf der Reife eine, fo ift man gewiß von den Kolonien der Spanier nicht mehr serne. Oft wunderte ich mich, daß man weder in dem Gebiete der Abiponer, noch in den Feldern der Quaranier, wo doch auch Früchte von eller Art machsen, keine Biscachus sindet. Um den Eine gang in ihre Doblen liagen barres Gebein, Dolitramer, and forfe allerky timenth; den se taglich informance foleppen, hernm. Ihre Absicht dabei kann niemand errathen. Die spanischen Laudlente unterhalten fich oft mit wer Jagd. Man gießt in ihre unterirrdische Gemächer viele Rousen Wasser. Um nicht ersäuft zu werden, sprins gen die Bestien auf das Feld hervor, und werden, weil huen\_alle Wege jur Flucht abgeschnitten find, mit Stie den -

essen erschlagen. Ihr Fleisch, wenn sie nicht zu alt zwich, essen selbst die Spanier.

## Der Haase.

Paasen, welche blos an der Grese von den eurspäischen unterschieden sind, giebt es in Paraquap, aber wenige. Dies schließe ich datans, weil ich auf allen meinen Reisen durch dieses land, und splang ich bei den Indianern, die doch keine Thierart verschonen, gewesen bin, nur einen einzigen gesehen habe. Doch weiß ich aus der Erzählung eines anderen, das sie in Tukman, gegen Peru zu nichts seltnes sind.

#### Verschiedene Kaninchen.

Die Kaninchen find in Paraquay eben fo mandfaltig, als jahlreich. Die Spanier heißen fie alljusammen Conejas, die Abiponer die größeren Canan, die kleineren Névege. Einige vergraben sch wie die unfris gen unter die Erde, und find vielfatbig. Andere verbergen fich unter die Sesträuche, und Stauden, find kleiner als bie Daasen, und größer als unsere Kaninchen, semmelfarb oder vielmehr kastanienbraun. Ihr Bleifd. ift sehr schmackhaft, und kommt auch auf die Tasel der Bornehmen. Einst foll jemand, welcher durch Paraquap nach Pern reisen wollte, einige Paare dieser Thierchen aus Spanien gebracht haben. Als er einmal auf dem frepen Felde Mittag machte, ließ er einige Kaninchen beiderlei Geschlechts aus ihrem Behaltniffe heraus. Sie ersahen aber ihren Bortheil, und entstoben. Ihre jahl reiche Rachkommenschaft fieht man noch itt in Tukuman, besonders um S. Jatob herum. Es aiebt noch andere Kaninchen, welche die Quaranier Aperèa nennen, nicht viel größer als eine Beldratte find, und fich theils unter

bie Zaune der Aecket, und theils in unterirrdische Doblen verstecken. Das Getreid leidet fehr von ihren Bermus stungen, weil ihrer so gar viele find. Die Ahiponer, welche oft die größten Reisen ohne Wegzehrung unternehmen, pflegen, wenn fie ju Mittag oder Abend speis fen wollen, das durre und hohe Gras anzugunden, todten und braten bas Gemilo, welches darunter verborgen liegt, und nun aus Furcht vor bem Feuer bers vorspringt. Finden fie feine Tieger, Rebe, Dirschen oder Straußen, fo mangelts ihnen doch nie an Kaninchen-Diese binden sie ju hundert an eine Schnur, und tragea sie so von der Jagd, wie die Deutschen die Zwiebel, nach Das sich einst die Abiponer, wenn sie auf eis nem forcirten Marsch wider die Feinde jum Jagen keis teine Beit hatten, der in der Luft gedorten Raninchen statt des Proviants bedienet haben, hat mir Barreda ein alter Krieger ju S. Jakob erzählet.

## Der hirsch.

In den Ufern der Flusse, Parana und Paraquay, und den größeren Juseln derselben giebt es fast überall eine Menge hirschen, die von den europäischen in nichts verschieden find. Außerdem sieht man in gang Paraquap kaum einen einzigen. Die Abiponer holen mit ihren pfeilschnellen Pferden auch die fluchtigsten Dirschen ein, fassen sie bei den Geweihen, und geben ihnen mit dem Messer pder der Lange den Fang. Jagen fie aber in Balo dern, wo ihre Pferde nicht durchkommen konnen, so er-- schießen fie selbe mit großen Pfeilen. Che die Bilden den Gebrauch des Eisens kannten, steckten sie das Ende eines Sirschhorns an ihre Langen, und machten bamit sehr weite Wunden. Noch zu meiner Zeit, da ich mich unter den Abiponern aufhielt, bedienten fich noch die alsen und armen Abiponer der Spieße mit Hirschgeweihen uad

und wurden sehr gesürchtet. Mit der zerronnenen Fette der Stutten, deren viele in dieser Absicht geschlachtet werden, garben und bereiten die Spanier die Pirschäute, welche sie hernach zu allerlei Dinge, verwenden. Sie glauben auch, daß das kleinste Stuck Pirschleder wenn sie es am Leibe tragen, wider alle Schlangenbisse vollommen in Sicherheit seite; weil man weiß, daß nicht nur die Dan hirschen, sondern auch die anderen sast mit allen Schlangen anbinden, die ihnen im Wege kommen. Ich wenigstens habe das kalzinirte Hirschornpulver, weil es sur viele Krankheiten gut ist, allemal in Ehren gehalten.

#### Das Reh.

Wenn man in Paraquap auf das Feld hinauss geht, so findet man überall Rehe, welche den europaifchen vollkommen gleichfeben. Die Abiponer beifen sie Heëgehak, die Spanier Venados. Die auf dem Relde bleiben , find lichtkastanienbraun, die in den Waldern stwas dunkler, beide aber mit weißen Punkten besprengt. Die Waldrebe nennen die Quaranier Quazubirà, die Feldrehe gingegen Quazuty'. So lang fie jung find, 'fostet es keine Dube fie jahm ju machen. 36 habe selbst ein fleines Reb, welches erst vor etlichen Tagen gefallen war, und mir ein Abiponer gebracht hatte, in meinem Zimmer mit Kuhmilch aufgrzogen. Bie es größer ward, lief es mit ben Ruben, welche in dem Sofe des Saufes gemolten wurden, und ihren Ralbern wie ein Ralb täglich mit auf das Feld jur Weide; aber im Nachhausgehen band es fich an kein Gefet. - Sand es mein Zimmer zugeschloffen, fo flopfte es mit ten Fassen an die Thure, und erinnerte mich oft bei eitler Racht, daß es da mare. Ich mochte ausreiten, oder ausgeben, so begleitete mich dasselbe glemal wie ein Dund

hund. Die Schaare Dunde, welche auf bas Thierchen gwo liefen, sah es unerschrocken an, flampfte mit ben Fice auf die Erde, und jagte fie alle in die Flucht. Salsband mit metallenen Schällen, das ich ihm umbieng, schreckte alle Dunde jurud, und betrog fie bermaffen, das fie selbes für ein fremdes und gefährliches Thier hielten. Es fraß Fleifch, Brod, Wurgeln und Rrauter, aber kofilicher als ein Blatt Papier war' in scine : Mugen nichts. Meine Philosophie, die uns der Lehrer, wie es damals üblich war, durch 3 Jahre in die Feder diftirt hatte, frag es nach und nach gang auf bis auf einige Blatter vom Magnet, Die ich mir zu meinem tunftigen Gebrauch aufbehielt. Dufifalien maufete es mir, in meiner Abwesenheit zu meinem nicht geringen Berbruß vom Tische weg, und verzehrte fie. Weil ihm das Dalsband, basich ibm, als es noch febr flein war, umgebunden batte, bei junehmenden Jahren ju enge murde, so wollte id es ihm weiter machen. Allein bas Reh mußte geglaubt Baben, daß ich ihm nach dem Leben ftrebte, und es nicht mehr aufrichtig mit ihm meinte. Rurg es nahm die Blucht, und irrte in ben entferntesten Balbern über ein Monat herum ohne wieder zu kommen. Die Jus bianer befamen es einigemal in Beficht. 36 hatte mir porgenommen das Thierchen wieder mit mir auszusohnen, und hereinzuholen ; und wies ihm daher von weitem ein Blatt Papier, welches so sehr auf daffelbe wirkte, das es fich mer mit Bittern naberte, und mir, weil ich ihm von Beit zu Beit ein Blatt nach dem andern gab, bis in mein Daus folgte. Es vergaß alle Feindschaft und feinen Schrecken, und blieb bis an das Ende feiner Tage treus Dft focht 'es mit ben Maulthieren. lic bei mir lustiges und sehenswerthes Schauspiel, zu welchem die Indianer haufenweise hinzuliefen! Der Rehbock stellte sich namlich auf die hinterfuße, und schling mit feinen Wordersuben das Maulthier auf den Kopf: da nun die fts

ses jenem Sleiches mit Gleichem vergelten wollte; so machte derfelbe allerlei Seitensprunge bald rechts, bald links; und entgieng daber allemal den Schlägen, und ber Rache des erbifterten Maulthieres, mittelft seiner unglaublichen Hurtigkeit; Dach fo vielen Siegen, die es über diese Pferbeseln bavon trug, machte es sich auch auf dem Felde an einen der unbandigsten, der dem zwens jährigen Rebe den Ruckgrad einschlug, und selbes alfo um das Leben brachte; nachdem ihm allgemach die Hore ner (es war ein Mannichen) ju machsen angesangen batten. Man kann fich kaum vorstellen, wie nabe uns allen das Unglick' dieses Thieres gieng. Ich habe noch ist ein Buch Mufikalien, das in seine Saut gebunden ift. Ich weiß noch bon einem andern merkwurdgen Rebe weibden, welches in dem quaranischen Fleden ju ben b. b. Aposteln erzogen murbe. Weil es fich nach einem Dannden sehnte, verlief es sich in den Wald. Alle Einwohe ner bedauerten den Berluft der Entlaufenen, als fie fic wieder nach einer Abwesenheit von einigen Monaten mit einem jungen Rebe, das sie eben geworfen batte, folglich mit Wucher bei ihrem herrn einstellte. Jedermann bes wunderte den Trieb der Ratur, und die Treue Diefes Ehieres:

# Ykipara:

Die Tkiparas, eine Art Maulwürse, halten sich unter der Erde auf, und machen ein entsetzliches Setös. Es ist gerade, als wenn man von weitem paucken borste. Fremde, die nichts davon wissen, können nicht ohne Schauber suboren. Ich beschreibe die außere Sestalt dieses Thieres nicht, weit ich es zwar oft gehöret, aber nie gesehen habe. Ich vermuthe, daß das Sestrumm bestelben in den hohlen Krümmungen und

Schlangengangen der Erde abprelle, und fich dadurch versiärke.

## Verschiedene Gattungen ber Affen.

Wollte ich die Gestalt, die Benennungen, und Eigenschaften aller Affenarten von Rordparaquay umflandlic beschreiben, so wurde ich damit allein einen ziemlichen Band anfüllen. Ich werde also nur das Vornehmste Alle Affen heißen auf spanisch Mono, auf berühren. abiponisch aber Nichikatfans. Die Quaranier geben seder Affenart einen besonderen Ramen. Die Carayà find die sahlreichsten, aber auch die häflichsten. Sie baben braune Jotten, seben immer mismuthig aus, Magen immer, und find trage und bissig. Da fie Tag und Ract fortheuten, so verlangt fie niemand jahm ju ma-Sie sigen schaarenweise auf den Baumen, und fpringen auf denfelben des Futtere wegen herum. Ber-Doppeln sie ibe Schenl, so ist dies ein Zeichen eines naben Regens, oder Ungewitters. Es gleicht dem Geklirre der Fubrwagen, welche lange Zeit nicht geschmies ret worden find. Man bort dasselbe auf mehrere Deis Ien weit, weil immer einige hundert miteinander henlen-Ste siad mittelmäßig groß.

#### Cayì.

Die kleinen Affen, welche man Cayi nennet, find kaum, auch wenn sie ausgewachsen sind, eine Spanne groß, stets frohlich und munter, und wenn man sie von ihren ersten Tagen an jahm macht, sehr gelehrig. Doch kann man sie nicht oft fren im Zimmer berumgeben lassen, weil sie alles kosten und ansühlen wollen, und bei dieser Seles genheit Dintensaß und Seschiere umstürzen, die Bücher ierreißen, alles was slüßig ist, ausschütten, und alles was alle

نشكه

glasern ift, zerbrechen. In die Bachsen, Lanwen, und Kannen steden fie ihre Rlauen hinein, riechen dazu, und vernnreinigen Tisch und Kleiber. Seben sie etwas egbares, so mausen sie es. Deswegen bindet man fie an eie nen langen und dannen Riemen, damit fie bin = und berlaufen können. Wir hatten zu S. Joachim ein folches Aeffchen, welches uns, sobald wir vom Pserd stiegen, die Spornriemen auf das bobendefte auflosete. Ich habe einige gesehen, welche fich auf der Reise auf einen hund fegen, ben Menfchen nachspotten, und wie Possenreißer jum Lachen und jur Bermunderung allerlei Gauckelepen mas Es ist daher kein Wunder, daß diefe Affen nicht. nur den Judianern. sondern auch den Europäern sehr werth find, und oft von diesen mit großen Rosten augeschaffet werden. Die Batacas ( Die Deutschen nennen fie Erdapfel) find ihre tagliche und gestindefte Rahrung, wiewohl fe auch Bleisch, Brod, und andere Mehlspeisen effen. Man muß sich febr in acht nehmen, ihnen nicht zu biel zu geben; benn fie fressen fich so febr an, bag ihnen der Das gen zerplaget. Im Balde tragen die Affenweibchen ihre Junge, welche fich wie Kinder mit den Pfotchen an ihren Sals schmiegen, auf bem Ruden, und auf ben Acften bee Banne herum, wo sie ihre Rahrung finden. Wenn also ein Judianer einen lebendigen jungen Affen haben will , fo erschieft er mit einem Pfeile die Mutter, von welcher fic thr Sohnden noch in ihren letten Indungen nicht ohne ju winseln tremen lagt. Folgendes ift noch merkwürdiged und beinahe unglaublich. Die Quaranier bleiben oft & Tage im Wald auf der Jagd. Daben fie nun eine bins langliche Anjahl Affen erlegt, so verzehren sie einige das. von gleich auf dem Bege, und tragen bie andern gebras ten, um fie bei ber Connenhige vor der Kaulung ju bes Die fleinen Affen welche fie jus wahren, nach Haufe. Lust lebendig aufbehalten, erkennen noch ihre Alten, auch wenn fie gebraten find, und so schwarz als eine Loble auso

aussehen; und hängen sich an ihre Schultern, ohne das ihnen der geringste Gedaule von der Flucht beisiele. Wer wird nicht diese Liebe der Jungen gegen ihre Alten bei den Affen bewundern, welche, wie sie in auderen Stücken blos Rachabmer der Menschen sind, also in diesem Punkte gewiß ihre Lehrer seyn konnen?

#### · Barbudos.

Bie Spanier in Paragnan, welche die Blattet des Baumes Caa zu einem Getranke zubereiten, treffen oft große, sauersehende, und stark bebartete Affen an, welchen sie von dem Barte einen tacherlichen Ramen, den ich mit Borbedacht verschweige, beigeleget haben. Sie lieben abs seitige Derter, und slieben die Meuschen und das Lagestiche. Ihrer Wassen wegen sind sie zu sürchten; denn sie wersen ihren Unrath, der um sie sets herumliegt, wie eine Lugel zusammgeballet, auf alle, die ihnen nahe komemen. Allem dieser Gestank ist, dei aller Abschenlichkeit desselben, dennoch mit dem Harn der Zorrinos verglichen, Wosen und Gewürzgeruch. Dergleichen Affen zu saugen, wober zu zähmen ist noch niemanden eingefallen.

#### Carugua

In den tiesesten Walbern irren Affen herutt, weld de die Quaranier Caruguà, die Spanier aber Disblos del monte Waldteusel heisen. Ich ware versucht sie Fannen und Satyren zu nennen, wenn sie nach der Phanstasse der Mahler und Dichter Geississe und Horner hatsten. Sie sind mit Haaren bewachsen und beinahe die größten von allen Affengeschlechtern. Sie gehen auch aufrecht auf den hintern Küsen. Ihre Fustritte gleichen denen eines vierzehnjährigen Innglings. Diese Affen lies den die Einobe und stellen dem Menschen nicht nach. Kömmb

aber semand unvermuthet in den Jrrgangen der Balder ihnen auf die Rabe, so zerreißen sie ibn ganz erbarmlich. Ich weiß von einem Quaranier, welcher an den Wunden, die ihm ein Caruguà versest hatte, in der Rolonie . Stanislaus gestorben ift. Ein anderer Indianer aus eben Diefem Flecken erlegte in ben entferntesten Balbern einen solchen Affen, Weil er die Beschwerlichkeiten der langen Reffe bei der strengen Sonnenbige scheuete, so ließ er den todten Rorper jurud, und schnitt ibm blos seine entsetlichen Rlauen, welche noch weit fürchterlicher als ein Bajonet find, th, und wies fie dem P. Petrus Paulus Danefi, eis nem Romer, welcher dazumal dem Flecken vorstand. wurden hernach in den übrigen Flecken der Quaranier herumgetragen, damit man aus den Klanen auf den Cajugua schließen, und seine schrecktichen Baffen kennen und fürchten lernte, so oft eine Reise durch minder besuchte Walder unternommen werden follte. Es hatte weuig gefehlt, day nicht auch ich eine Beute biefer grimmigen Afe fen geworden bin. Als ich einst mit den Indianern und bein Spanier Villalba, meinem Gefährten, in den Baldern Mbacycra übernachtete, und diese von ganger Seele fonarchten, horte ich eine Zeitlang ein Gerausch von abe gebrochenen Baumaffen, und jugleich einen ber menschlie then Stimme abntiden Laut. Ich mar in Mengsten ju wissen, was es senn möchte. Da die Stimme, und das Geräusch meiner Ruhestatte, die von dem Feuer der Indianer etwas entfernt war, immer naber tam, besorgte ich Gesabr, und schrie meinen Indianern zu, von welchem Bogel oder Thiere dieses Geräusch herrühre. Mein Seschren weckte fie endlich auf. Sie , und der Spanier horchten ein wenig, und sagten mir dann einstimmig, daß ein Caruguà oder ein Watdteufel fich nabere. Gleich liefen alle mit Branden und Langen ju mir. Ihre Rabe erschreckte bie Bestie, und sie machte fich eilends davon. Ich aber hohlte nach bieser Gesahr wieder frey Athem. Qua

#### Quatr.

Das Thier Quaei scheint mir ein Bastart zu seyn: benn es sieht an seinem Rusel einem Ferkel, an dem Rops einem Fuchs, und im übrigen einem mittelmäßigen Affen gleich. Es ist etwas gelblicht, und sein Schwanz welcher an känge den ganzen Leib übertrist, wie gerins gelt und vielsärbig. Die Quaei lausen wie die Affen auf den Bäumen herum, und weiden sich an deren Früchten, wiewohl wir auch einst eine zahlreiche Schaare deres selben auf der Erde herumhüpsen sahen. Auch die Alten werden in wenig Tagen von den Indianern zum Berswundern zahm gemacht; aber Hühner und Eper, von des nen sie besondere Liebhaber seyn sollen, sind vor ihnen die sicher.

# Ay.

Bei unserer Affenmusterung foll ber Ay' ben Befolug maden. Dieses Thier hat nichts weniger als die Burtigfeit und Leichtigfeit der Affen, und wird wegen bessen angebohrner Trägheit und Langsamkeit von den Quaraniern Ay, von den Spaniern la Percza oder die Trägheit und spottweise el Pericó ligero, das hurtige "Sundden genannt. Es ift fo groß wie ein unfriger Zuchs, und hat einen kleinen Ropf, eine enge Schnause, kleine und schwarze Augen, lange aschensärbige Zotten, Die auf den Sals wie eine Mahne herabhangen, einen brauven Streif über den Rucken, ein stets offenes Maul, an je dem Fuß lange und eingebogene Rlauen, einen fumpfen Comans, schwache Babne, und keine Ohren; kurs alles, was man anschant, ist bei ihm ungereimt und abschenlich. Der Ay lebt in ben Gipfeln der Baume von ihren Blat. tern, und zuweilen auch von kleinen Ameisen. Auf kir nen Dintersußen fieht er niemals. Wan ficht ihn nie tring

trinken; sondern er scheint sich mit dem Than allein zu begnügen. Langfamer als febe Schildfrote icheuet er die Fleinste Bewegung, so daß er sowohl im Dinaufsteigen auf einen Baum, als auch im Herabsteigen mohl einen Tag verfriechet. Er ertattert, wenn es auch nur etliche Eropfen auf ihn regnet. Er seuszet immer ben Buchstaben I hervor; außer dem bricht er das ewige Stillschweis gen nie, und liebt die Rube über alles. Sein Leber foll besonders dauerhaft seyn; sein Bleisch aber finden felbst die Indianer, so viel ich weiß, eckelhaft. Aus allem diesem erhellet, daß die trage Bestie mit den Affen Mast gar nichts gemein hat. Diese können nicht einem Augenblick ftill figen, fondern laufen, fpiclen, und fpringen den ganzen Tag. Ihre tägliche Ermudung von dem immermabrenden Derumbupfen macht fie so mager, daß nichts als Saut und Bein an ihnen ift. Doch essen die Indianer auf den Reisen die gebrattenen Uffen als etwas febr tofliches. Ich lacte von gangem Bergen, ole einer bon ihnen ju einem gebrattenen Affen, den er in Beifepn meiner mit einem Pfeile von dem oberften Gipfel bes Baumes heruntergeschoffen hatte, eine ziemliche Anjahl seiner Reisegesährten einlud: denn ich glaube nicht, daß auf einen ein Beinden gekommen ift g allein fie wollten lieber an einem Beine nagen, als hunger leiden, nach. Dem fie aus einer unzeitigen Gefräßigkeit die ihnen reichs lich mitgegebene Wegzehrung schon, verschlungen hatten. Das Affenfleisch ist in verschiedenen Ländern von Amerikaeine der gewöhnlichsten und köftlichsten Speisen ber In-Dianer. Daß sie dasselbe schmackhaft finden, ist febr naturlich, weil viele von ihnen vorber Meuschen fraffen, denen die Affen noch am nachsten kommen. Die bummern Amerikaner glauben fogar, bag fie reben tongen, . dag fie aber, um nicht von den Spanken jur Arbeit ans gehalten ju werden, fich stumm fellen, und nicht eine leise finfterten, wiewohl fie zuweilen lachten, und bent

beulten. Wenn ein Aff mit einer Flintenkugel getroffen wird, so druckt er alsogleich die Pfotte auf die Wunde, um das Blut und fein Leben ju erhalten, und feiner Seele den Ausgang zu verwehren. Ift er auch bereits entseelt, farr, und kalt, so bleibt dennoch die Pfotie auf seiner Bunde. Die Erfahrung hat mich das Schade liche und Gefährliche an den Affenzähnen kennen gelehret. Ein Priester aus meiner Gesellschaft wurde einst von eie nem zornigen Affen gebissen, und der Rothlauf zog fic bom Arm in den Ropf. Gide beftige Entjundung und Geschwulft nebst unleibentlichen und beinahe toblichen Schmerzen waren die Folge bavon. In Europa habt ich viele Affen gesehen, welche mir nicht einmal dem Mamen nach bekannt waren, und von denen gang Paraquay nichts weiß. 'In ben verschiedenen Landern giebt es verschiedene Affengeschlechter, die nach Berschiedenheit der Spracen auch verschiedene Ramen subren. Bu Lissabon werden in vielen Kaufmannsbuden allerlei amerikanis iche, affatische, und afrikanische Affen verkauft, die mir in Paraquay nie ju Seficht getommen find. Eben Diefes gilt auch von den Papagenen.

#### Armadillo ober Tatu.

Das viersissige Thierchen, welches die Spanier Armadillo, die Quaranier aber Tatù nennen, ist nicht viel größer, als eine gemeine Schildfrote, sonderbar anzusehen, aber schmatkhast zu essen. Es ist am ganzen Leibe mit reibenweise schwarz und weißgesteckten Pornschuppen bepanzert. Wenn eine Gesahr brobet, verbirgt es seinen Ropf, der einem Ferkeltopf gleichet und den es sonst im Seben hinvorstrecket, unter ihren Panzer, wie eine Schildkrote. Sein Dals ist sehr lang, und seine Schuppen sind rechts und links besonders unter dem Banche mit weißen Haaren bewachsen. Es hat Schildkro-

renfage mit 5 ungleichen Beben, und fehr fpitigen Rlauen, momit es sich bald unter der Erde Gruben grabt, und bald sich an derselben fo fest anhalt, daß selbes auch ber ftarffte nicht davon wegreiffen fann. Gein langer Schwang, aus welchen fich die Abiponer Rriegspfeisen machen, ist gleichfalls bepangert. Die Ohnen ber Acmadillos haben weber Saare noch Schuppen. In ihs rem Genicke find zwey Gelenke angebracht, damit sie ihren Hals rechts und links herumdrehen können. laufen sehr schnell, meistens sick fack, unn von ben Menschen und Dunden, die ihnen nachsetzen, nicht erwischt zu merben, und fressen Burgel und Rrauter. Gie trinken viel und werden auch sehr fett. Die Hunde wittern sie in ihren unterirrdischen Schlupswinkeln aus. Sie brib ten nicht Eper aus, wie die Schildfroten, fondern bringen ihre Jungen lebendig auf die Welt, und zwar mebe tere auf einmal. Soon die ungebohrnen Jungen haben ihre Panzer, wiewohl von der außersten Zartheit. habe ihrer viele gesehen, mann die Soldaten trächtige Armadillos, ebe sie gebratten wurden, aufichnitten. Solde Thierchen giebt es in Paraquay von breperlei Battungen, welche fich an Gestalt, Größe und ihrem Ramen pon einander unterfcheiden. Bur erften gehören die, wele de wohl givo Spannen lang und etwas größer, als ein Sie haben langere Rlauen , und theils Rerfel find. braune, theils rothe Haare; und heißen daher bei dem spanischen gemeinen Bolle Kirikincho peludo', die haas tichten Armadillos, bei den Quaraniern Tatu poyu, bei ben Abiponern endlich Yanik laip. Streuet man von dem zur Salfte gebrannten, und ju Pulver geriebenen Panger der rothen Armadillos auf den wunden oder haarlosen Racken der Pferde, so wird dieser dadurch geheilet. Da die größeren Armadillos die Aeser ber Pserbe und Maulthiere auf bem Belde fressen, so edelt den meisten por ihrem Fleisch: doch bedieuen fich gemeine Lente iha ter

rer groffen Schaalen ober Panger in der Ruche fiatt der Teller und Schäfel. Die Armadillos der zwepten Art find viel kleiner als die vorigen, effen keine Aeser, und geben daher selbit ein fettes und fcmackhaftes Bleisch. Die Spanier heißen sie Mulita, leine Maulthiere; die Abiponer Kacoifaik. Die britten endlich und fleinsten kugeln sich, so oft es ihnen einfällt, wie die Igeln zu-Ihre Panzer aber sind so fest, daß beladene Fuhrwägen, ohne sie- einzubrücken, darüber wegsahren, und felbe durch feine Gemalt aufgemacht, werden fonnen, es fen bann daß man viel Baffer auf einmal daraufgießt. Co bald fie naf werben, schließen fie fic von felbit auf. Die Spanier nennen fie Bolita, eine fleine Rugel, Die Abiponer Kaitavalk. Ihr Bleisch ift schneeweiß und voller Saft. Done Zweisel wurde daffelbe jeder Eurss pace Dubnern, Ripaunen und Phafanen vorziehen. re viele Kette braucht man auch zu Arznegen. Bon diefen Pangerthieren wimmelt es fast überall in den paraquapifcen Feldern. Dir wenigstens gaben selbe welmal, weum ich mit den spanischen Reitern durch diese Saiden 108, oft ein Mittag - und oft ein Abendenahl ab.

Bisher handelte ich von den vierfüßigen Thieren, welche in Paraquan zu Sause find. Bon den Pserden, Waulthiere, Eseln, Ochsen und Schaasen dieses Landes babe ich anderswo geredet. Elephanten, Rhinoceros, Rameele, Pantberchiere. Spane, Rennthiere, Luchsen, Dachsen, Baren und gemeine Wölse kennet Paraquay nicht. Wir wollen daber zu den Amphibien übergeben.

## Der Krokodil, oder Cayman.

Unter den Amphibien, welche Cicers Doppelthiere-(ancipites bestias) naut, soll das Arosodil den Aus inne machen. Dieses Thier, welches um viel größers als die andern, aber auch um viel langsamer ift, nennen die Abiponer ist Kaeperhak (ehedessen nannteu sie es Peéue) die Quaranier jacare, die Mohren von Congo Cayman, die Spanier Cocodrilo oder Lagarto, (eine Epdere ;) weil dasselbe, wenn es vom En ausschlieft, kaum über eine halbe Spanne lang ist, und unferen Epberen' in den Garten gleichsieht. In der Folge aber wachst es zu einer ungeheuern Größe an. Man sieht in Amerika durchgangig to Schuhe lange Krokobile. Aclian giebt ihnen in seiner Geschichte der Thiere (17. B. 6. R.) eine Lange von 26 Ellen, andere eine noch größere. Plinius fagt im 8. B. 25. R.: ,, Rein Ehier, das im Anfage so klein ift, wachst zu so einer " Stofe an." Dieß ist auch kein Wunder, weil die Rrotodile (nach der gemeinen Meinung) so tana wachfen, als fie leben. Da fie nun ein außerst hohes Ale ter, und nach dem Aelian oft das sechzigste Jahr erreichen, und auch manchmal überleben, so kaun man leicht auf ihren Wachsthum schließen. Das Alter ber Profodile konnten die Bolker in Affen wissen, welche fie entweder in den Teichen jur Berehrung oder in ben Graben der Stadmanern jum Schutz ihrer Stadte mit gewissenhafter Gorgfalt aufzogen, und fleißig dafür Gorg ge trugen, daß, wenn die alten Krofodile auf was sommer für eine Art umkamen, fie durch Junge ersetet Als einst während einer zwepjährigen Trockens wurden. heit verschiedene Geen und Flüße austrockneten, faben wir in Paraquay nebst andern Wasserthieren auch eine Menge Krokodile im Felde berumirren, und da fic mingends Waffer fanden, durch Durft umfommen. Schrede bare Sestalten und Ungeheuer von einer noch nie gesebes pen Große tamen uns täglich unter die Augen. Arofodile erreichen ihr höchstes Alter durch eine besons mit so vieken dere Wohlthat der Ratur, welche fie Sougmehren ausgerüstet, und dadurch ihre Erlegung O

außerst schwer gemacht hat. Hier ift ein rober Umrif tur Zeichnung dieser Thiere. Ihr Kopf ist groß und platt gedrücket; der Rachen sehr weit aufgesperret. Beis de Kinnbacken find mit febr fpitigen, aber ungleichen Babe nen besettt. Ihre Augen find groß, rund, und graue buben einen ichmarglichten Augenapfel, und funkeln finfler und drobend aus dem Waster bervor. Sie bae ben teine Junge, fondern an ihrer Stelle ein gang unbewegliches Sautchen. Ihre vier Fise sind mit Klauen. wie Bogelkrallen versiben. Sie brauchen selbe theils jum Sominmen, und theils ju ihrem langfamen Sange am Der Rumpf des übrigen Rorpers ift wie ein Ufer. Block unformlich groß, und endiget fich in einem langen zugespissen Schwanz, an beffen außerstem Ende oben eine schwarze Rugel ohne alle Deffnung angewachsen ift, als bas Unterschentungszeichen des weiblichen Beschlechts, wie mreine Abeponer sagten, welche in ben Raturkenntnissen eben fo b. wandert als in dem Uibrigen unwissend find. Dieses Rügelchen haben die mannlichen Rrokodile nicht. Ihre Dant ift rauh, und mit eifenfesten, und schwarz und gelb zierlich gefarbten Eduppen wie mit Duscheln geharnischt. Diese machen banptfächlich ben Ropf, ben Ruden und ben Schwanz für alle Waffen undurche dringbar. Der Bauch, die Seiten und Ruse find eben so lunt deckigt; aber mit weicheren Souppen mehr gen zieret als bewaffnet. Auf der Oberfliche ber Hant ragen theils sirkel , theils parallellogrammenformige Figuren, welche reihenweise gelb und braun geflecket find, als wenn es Muschel waren, wie die Warzen auf der Haut bes Menschen hervor. Der Schwanz besteht aus schwärzliche ten Mingen, und einer jadichten Floßscher jum Schwims Die Saut, melde den Sals umgiebt, ift weichet, und baber am leichtesten zu verwunden. Wird ein Krokodil von einem Eieger angefallen, so wehrt es fich mik dem Somange und bringe ihn um: komme aber felbst um 4

hit; wenn es am Sals ober Bauch, wo bie Sant schwas ther ift, von einem Thiere mit Hornern oder Rlauen bermundet, ober von einem Pfeil, einer Rugel ober Lange getroffen wird. Auch schwer verwundet; sucht dasselbe noch burch Schwimmen zu entkommen: allein die Indianer boten es im Schwimmen meiftens ein, und bringen es aus bem Wasser jurud an das Ufer. Wenn der Sudwind Kark blaft, so erstarren die Krofedile, welche des Rachts' in den falten Geen bleiben, bor Froft, und legen fich, um sich an det Sonne zu warmen, des Morgene mie ein Block auf das nahe Schad heraus. Da fie nun beis nabe gefühltos und alle ihre Glieder fast erfroren find, fo werben fie von den Abiponern mit Langen ohne Dube. und Befahr durchstochen. Diese lassen die Rorper liegen, und nehmen blos die Babne, nebst einigen Beinchen and dem Ruckgrade heraus, mie welchen sie, weil selbe wie Stuhl fo bart, und wie Schuhahlen fo gespitt und elaftisch find, ihre Glieder, wenn fie miteinander zeden, aus Prableren ju gerstechen pflegen, von welchem . Gebrauche wir an einem andern Orte mehr fprechen werden. Die Krokobiliahne, welche die Amerikaner theils als Permahrungs und theile als Deilmittel wider die Ochlangenbiffe febr boch schäffen, tragen fie entweder in einer Schnur am Arm, ober verlaufen fie bei Belegenbeit ben Spaniern. Das Rrofodilenfleisch ift fo gart und weiß, daß es von dem Saufen, dem größten und Fostlichten aller Flußsische, welcher in Ungarn in der Donan,. und ber Theiße gesangen wird, schwer zu unterscheiden. fepn dürfte. Das Krofvdil war vormals ein Gott der Megyptier, und nun ift es eine Speife der Umerifauer und Afrikaner. Jene bereten ihn an, diese effen ibn. Won seinem Bleisch sollen viele amerikanische Rationen, besonders an den Infeln des Aluges Urinoto und anderer In Paraquay aber ist davou meines Wissens aufer dem Payaquas, welche an den Zügen wohnen,

niemand, weil diese Proving nicht nur jahmes und wildes Bieb, sondern and Erd und Baumfruchte genug bat. Uibrigens bin ich der Meinung, daß fein Europäer bas Krotodilenfleisch verschmaben wurde, wenn es nicht nach Biesam roche, welchen dieses Thier theils im Rachen, und theils in den Soden herumträgt. Die Priester pflegen ein Studchen von einer solchen Drufe, an dem der Biefam flebet, in Seide ober Goldstoff einzuwickeln, und: in dem Tabernackel aufzuhängen, um die Wurmer hindan su halten, welche fich sonft unter einem so feuchten und bikigem Himmelsfiriche in den h. Hoftien ansetzen. Die alten Deutschen scheinen auch von diesem Mittel wider: die Würmer gewußt zu haben. Wir sehen in Defterreich eine Menge alter Raften, welche nach Biefam rieden, und dadurch Jahrhunderte von den Warmern uns' 'angegriffen und unversehrt geblieben sind. Richt vone Ursache schreiben Rircher und andere Raturfundige, daß aller eindringende Geruch die Alohe, Wanzen, Schnacken und andere bergleichen Jufekten verschenche und vertreibe. Die Wiener haben meinen gangen Beifall, daß fie das Krokodil an einem alten Schilde einer Gewartbude in ihrer Provintialsprache den schmeckenden Wurm nennen.

Wenn man bort, daß die Krokodile giftig sind, so darf man dieses sicher unter die Marchen rechnen: denn einmal ist es gewiß, daß sie die Indianer ohne Schaden essen. Auch die Europäer würden, wenn ihr Fleisch nicht vom Biesamgeruch angestecket wäre, begierig dabei zulangen. Die Zähne derselben sind in ihren Lücken tief eingestecket, bei der Wurzel hohl, aber am obern Ende; wo sie spikig werden, äußerst dicht; und die Krokodile können die härtesten Dinge damit ausbeißen. Schrecklich ist, daß dieses Thier nichts mehr von dem, was es einmal mit den Zähnen gesaßt hat, ausläßt. Wenn.



alfo in Meugranada ein Rrofodil einen schwimmenben Umeris Kamer in den Arm beißt, so wird dieser von den zu Dilse gekommenen Indianern eilig abgeschnitten, weil wan sein Leben auf keine andere Art zu retten weiß. Die spanischen Landleute pflegen halbgebrannten Flache oder Baumwolle, welche sie start des Junders beim Feuerschlagen brauchen, in einem ichon ausgearbeiteten Sorn von eis, nem Kalbe auf der Reise bei sich zu tragen. Statt biefer Buchse bediente fich ein Spanier aus Peru (ich habe ihn sehr gut gekannt) eines Krokodilenzahnes, wels Hieraus fannt cher dicker als ein Mannsbaum mar. man auf die Größe des Zahnes, und aus dem Zahne auf die Große des Thieres, das denselben im Rathen hatte, wie aus den Rlauen auf den Liwen, schliefen. Bolgendes ift ihre Erzeugungsgeschichte. Die Weibden legen einige Tage nacheinander bei etlich und dreißig Eper, welche cylinderformig und fo groß als Ganfe-Diese graben sie in Sand, und lassen fie von eper find. der Sonne ausbruten. Am Ende schliefen Junge, wie unfere Epberen hervor. Weil die Krofodile furje Füße haben, und mit ihrem biden Bauche an dem Boden ftreisen, so zertretten fie im Geben eine Menge Eper. Diek ist eine Anstalt der Borficht, ohne welche in Ames rita fon lange weber für die Fifche, noch für andere Thiere ein Raum abrig geblieben senn murde. nige Indianer die Krokodileneper nicht nur effen, sonbern auch fur eine Delikateffe balten, finde ich febr natürlich. Db sie auch nach Biefam riechen, weiß ich nicht: benn ich mochte fie nicht tosten. In bem Flecken Conception hatte ein Abiponer zwen eben ausgefrochene Rrokodile, ein Mannchen, und ein Weibden meinem Umtsgefahrten gebracht, auf beffen Bureben ich fie auf-Gleich ben ersten Tag verlohr fich das Manuchen aus meinem Zimmer, und wurde alles Suchens ungeschlet nicht wieder gefunden. Mach & Sagen aber feite

te, es freywillig ju seinem Schwesterchen jurud: Damie es mir nicht wieder entwischte, verschloß ich bende in eis nem holzernen Morser von einer ziemlichen Sobe und Weite, worinn wir sonst das türkische Korn zermalmes 3d gab ihnen von Zeit ju Zeit frisches Waffer ; und warf ihnen Erbe, kleine Fische, und kleinzerschnittes nes Fleisch hinein. Dick war ihre Wohnung und Mahrung bis in das fiebente Monat. Bisweilen nahm ich sie aus dem Wasser heraus, und ließ sie in dem Sofe berumgeben. Die Abiponer saben mit einer besonderen Freude den Thierchen ju, wie sie bald auf dem Wasen spielten, bald ihren kleinen Rachen aussperrten, und bald sich aufbaumten. Ich hatte einen jungen, und eben das rum sehr muthwilligen hund. Dieser bellte die Krokobile an und sprang endlich mit aller nicglichen Unvorsichtigleit auf sie bin. Gleich fieng ihn eines bei der Rase mit seinen dazumal schon außerst gespitzten Zähnen. Da dem Hunde das kleine Thierchen, welches ibm an der Rase hieng, unleidentliche Schmerzen verursachte, so lief er winselnd in dem ganzen Sose herum: weil ihn aber niemand von seinem beschwerlichen Anhangsel befrepen konnte, eilte er endlich nach Sause uns um Beistand ans juruffen, da dann die herumstehenden Abiponer, welche ihn ohne Lachen nicht ansehen konnten, bas. hartnäckige Krokodil von seiner Rase losmachten. Eingebenk des ers littenen Schmerzens flüchtete fich das Bundchen allemal, so oft es eines von diesen Thierchen auch nur von weis tem erblickte. Daß selbe ein sehr seines Gebor haben, kann man daraus abnehmen, weil sie das unmerklichste Serausch, daß ein Mensch lange nicht horen murde, 4. T. den entferntesten Donner aus einer Wolfe unter dem Porizont, bei der Racht herten, und mir im Schlafe burch ein wiederholtes Gemurmel ù, ù, ù, ù, auseig-Nachdem sie 7 Monate alt, und kaum noch eine rechte Spanne lang waren, erfroren sie, als ich mit dea



den spanischen Soldaten, die Rolonie ju versetzen, eine Reise von ax Tagen machte, und die Thierchen in einem kupsernen Ressel mit mir nahm. Ein strenger Reis (wir reiseten im Winter) hat meine Zöglinge ausgeries ben. Ohne Zweisel würden sie bei einer völligen Freysheit, und den ihrer Natur angemessenen Nahrungsmitzeln su so vielen Monaten größer gewachsen sepn.

Bon der Grausamkeit der Profodite gegen die Menschen ift von rielen Bieles geschrieben worden. Ich widerspreche niemanden: doch tann ich mich über die Krotodile in Paraquay, ohne ihnen Unrecht zu thun, nicht beklagen. In den 22 Jahren, daß ich mich in Diesem Lande aushielt, habe ich nicht von einem einzigen gehört, der von demfelben getodtet, oder vermundet worden mare. Die meisten Abiponer, Manner und Weiber, Rnaben und Daboden pflegen fich taglich nach. Mittag in der größten Sommerbige in den Gachen, Bluten, Geen und Teichen, wo fich die Rrofodile auf halten, (wiewohl nach dem Unterschiede bes Geschlechts in verschiederen Orten) mit Schwimmen und Baden abgufahlen. Riemanden haben noch die neben ihm berschwimmenden Krofodile etwas zu Leide gethan, auch niemand fürchtet fich vor ihnen. Bielmal merden fe burch das Getofe der schwimmenden Judianer erschres - det, und nehmen die Flucht, besonders die schwarzen. Die rothlichten halten die Abiponer für kühner und gefahrlicher. Allein ich habe beide durch eine lange Erfahrung als gang unschädliche Thiere sowohl zu Lande als ju Baffer kennen gelernet. Wenn ich pft auf einer Dofenbaut ober einem niedi igem Rabn über Die Bluge fette, fab ich fie vielmals ihre Ropse in die Sohe fireden, mit den Mugen funkeln, und mit aufgesperrten Rachen hart neben mir schwimmen, aber allemal ohne die gerungste Gefahr-In dem Bleden jum b. Rosenkrang mar ein Teich, worinner

innen es von diesen Thieren wimmelte, nicht einmat ein nen Buchsenschuß weit von meinem Sause entlegen. Der Aleden S. Ferdinand war überall von groffen Landfeen umgeben. Unter ber Dammerung giengen wir oft fpas Bieren frische Luft zu schöpfen. In diefem Spatiergange stiegen uns Krofodile beiderlei Geschlechts und von verschiedenem Alter auf, die fich uns auf 6 ober 7 Schrits te näherten, ohne daß wir von einem Gee jum andern auch nur von einem einzigen waren beunruhiget worden, wiewohl wir gar feine Waffen bei uns hatten. eben diesem-fcreibe ich unfere Sicherheit ju; benn mir beucht, daß diefe Thiere nur die beleidigen, von denen fie beleidiget werden. Wenn man ihnen nichts thut, so thun fie and nichts. Wich wunderts nicht, daß fie in Quito, Reugranada, und einigen andern' Provinzen von Afien und Afrita auf die Menschen fo grimmig losgeben; weil die dortigen Einwohner ihr Fleisch effen, und ihnen daher täglich auflauern, nachseten, fie scheu machen, fan= gen und todten. Auch der Wurm winder fich, wenn man thu tritt. Die Paraquaper hingegen pflegen die Rfokodile, weil sie entweder Rindsleisch oder Wildprat oder beides jugleich im Uiberfluß haben, weder ju effen, noch ju verfolgen; und darum werden fie auch von diefen ver-Dieses Thiergeschlecht scheint Gleiches mit Gleichem ju vergelten, und Mord mit Mord rachen ju Wer auf die Worte des Plinius, Aristoteles, und ich weiß nicht, noch welcher Raturgeschichtschreiber einmal geschworen hat, der wird freylich meiner Eriab. lung schwerlich beipflichten. Seiner Meinung nach werden die Krokobile überall nach Blut durften, nichts als umbringen, und nachdem sie ihren Rand gefreffen haben, helle Thragen weinen, und alle ihre Abern von einem todtlichen Gifte angeschwollen senn. Alles genan zusame mengerechnet mochten wohl diese Thiere in Asien und actes

retachtet kann man sene allerdings für 'schlauer, und graufamer halten als diese; denn daß fich die Beschaffenbeit und die Eigenschaften ber Thiere nach der Werschiedens heit der Lander richten, haben wir bei ben Tiegera und Lowen gesehen. Diese fürchtet in Paragnay niemand, iu Afrika jedermann. Die paraquavischen Tieger hins gegen find viel größer und gesährlicher als die afrikanischen, wie ich ichon gemeldet habe. Eben biefes trifft auch bei andern Thieren und Pflangengeschlechtern gu, wie ich Man bedient fich nicht überall einer gewiß weiß. gleichen Methode die Krofodile ju fangen und ju erles Cinige fahren mit Rabnen auf dem Fluß herum, und werfen ein Stud Doly, an bas ein Stud Bleisch angekodert, und ein langer `Strick angebunden ift, in das Wasser. Jene verschlingen nun das Rleisch samme dem Holf, und werden, weil sie dasseibe aus ihrem Ras den nicht mehr berausbringen tonnen, mit bem Strie ete an das kand gezogen und erschlagen. Andere pflegen eine lange jugespitte Stange in ihren Rachen tief bins ein ju fteden, und bringen fie fo ohne weiters um das Leben. Die Antponer ftechen fie meistens mit ihren Lans jen nieder, wenn sie in ber Brube welche' an dem Geftade ansgestrecket und erstarret finden Der Pfeil, fo fart derselbe auch fenn mag, ift allemal ein unsicheres nut fcmaches Werkzeug fie ju erlegen, wenn man fie nicht in den Sale, wo die Saut am bunnften ift, trifft. Chen diefes gilt auch von dem Schiefgewehr. wenig gefährlich die Krokodile in Paraquay får die Menfchen find, so sehr find sie es fur die Fische, welche fie auffressen ober verjagen. Man macht von ihnen allers tei mediginischen Gebrauch. Die Wunden, Die ein Rro-Podil macht, werden mit dessen Fette beschwieret, und gludlich geheilt. Gein innrer Magen (em fettes und Dickes Eingeweibe) lindert gedorrt und zu Pulver geries Sen die Steinschmerzen. Go follen auch die Heinen, und Ma e

î

fern Rieseln abnliche Steinchen, die man in seinem Spelo sebehalinisse findet, ein treffliches Mittel wider das viere . tägige Bieber seyn, und wider den Stein in den Rieren, wenn man fie pulverifirt trinket. Daß die Krokodileniabe ne wider die vergisteten Schlangenbisse vermahren, oder selbe beilen, habe ich oben schon gesagt, und werde das von noch mehr an seinem Orte sagen. Ich hatte dieses fcon geschrieben, als es mir in ben-Ginn tam, den P. Maffei nachzuschlagen, um zu wissen, was dieser berühme Schriftsteller von diesen Thieren denkt. In seinem gangen groffen Werke hat er diese Materie nur ein eine zigesmal berührt, namlich im 2. Buche 35. Kapitel, mo er schreibt: Man sieht auch daselbst (er redet von Kananor) große Tetche, worinnen alles von ungebeuren Lyderen voll ist, die wie die Krofodis le aussehen. Diese haben wie die Muschelihiere einen undurchdringlich harten Rücken, überaus großen Bopf, eine doppelre Reibe Jahne, und einen erschrecklich weiten Lachen. Auf die Menschen geben sie würend los. Ihr hauch ist sehr wöhlriechend. \*) Mit diesen Worten mahlet et den Krokodil fo, wie ich selben in Amerika allzeit geseben habe, und wie er auch nach dem Bericht anderer Schriftsteller in Afrika ift. Uuch fann man nicht aus den Worten: Teiche, worinnen alles von Kydexen poll ist, die wie die Brokodile aussehen, (Stagna plena lacertis ad crocodili effigiem) soliefen, des Die.

<sup>\*)</sup> Stagua quoque passim occurrunt ingentia grandibus plena lacertis ad crocodili essigiem. Ii tergoris duritie conchyliorum instar impenetrabili, enormi capite, duplici dentium serie, horrendo prorsus hiatu in hominem furentect invadunt. Eorum halitus oris est suavissimus:



Diese Eyderen etwas anders als Krokobile find: benn die Spanier und Portugiesen bezeichnen diese Thiere mit beiden Ramen, doch so, daß nicht alle Enderen Krolog Dile, (denn es giebt auch auf dem Felde Cyderen wie Die unfrigen ) aber alle Rrotodite Enteren auf spanisch Lagarto, und auch Cayman oder Cocodrilo genennet werden. Dieses lettere ist verborbenes Latein, so wie Das geweine Bolf auch fatt Cathedral Ygleifa Catredal, statt Tigre Trige, statt Pobre probe auszusprethen pflegt durch eine Berfegung der Buchftaben, Die auch bei den Lateinern nichts ungewöhnliches ift. Deute -licher und richtiger hatte Maffei sagen tonnen: Rrotodile, die wie Enderen aussehen, weil er ein ben Europhern unbefanntes Thier burch Die Bergleichung mit sinem bekannten erklaret hatte. Wenn diese Chiere in Afien, Afrika, und einigen Landern von Amerika auf die Menschen wätend losgehen (in hominem furenter invadunt) warum verschonen sie selbe in Paraquay? Ich babe die Ursache dieses Unterschiedes oben . angegeben. Sie muten nanilich wider die Paraquaper nicht, weil fie auch von biefen nicht zur Buth gereizet werden. Durch die Worte endlich: Ihr Sanch ist sehr mohlriechend (Eorum halitus oris est suavissimus) findet man meine obige Ergablung bestättiget, daß nams lich die Krokobile am ganzen Leibe hauptsächlich aber in ihrem Rachen und ben hoben fark nach Biesalt riechen. Was man bei ben übrigen Schriftstellern Wahres und Balfches von diesen Ungeheuern findet, übergebe theils aus Wahrheitsliebe und theils wegen der Dabe ich mich über den Rrokodil zu weit ausgebreitet, so werden mir es meine Leser ju gute halten, weil ich mich in der Beschreibung minder mer kwardiger Umphibien besto mehr der Rarge besteißen werde.

### Der Wasserhund, Aguard.

In den Seen und Flugen balt fich der Waffere bund oder Aguarà auf, wie ibn die Quaranier mennen, . Ich habe in den Feldern an dem User ihrer mehrere gee feben. Sie gleichen an Große ben Fanghunden, furche ten alles, und flüchten sich, sobald sie einen Menschen auch nur von weitem seben. Bor ihnen aber hat man sich nicht im Geringsten zu fürchten. Un den Ohren sez hen sie den Eseln, an dem Ropse aber einem Dund gleich, und haben farte und fpigige Bahne. Bei der Macht machen fie ein außerordentliches larmendes Gebelle. Auch stellen sie ben kleineren Thieren nach. Bon ben Spaniern werden sie el Zorro grande die grossen Füche se genannt. Die Abiponer jagen fie blos um ihres Fele les willen, welches jotticht, dunkelgelb und juoberft auf dem Aucken mit einem schwarzen Streife, wie eine Esels haut, burchschnitten ift. Ihre Haare find außerst weich und jart. Die Spapier schäßen gleichfalls ihre Haut fehr boch, weil fie in der Gicht, bem Seitenstechen, und anderen. Schmerzen ber Gingeweibe, wie ich selbst ersahren habe, vortreffliche Dienste thut. Einige breis ten selbe auf die Sattel, weil ihre Warme dem menscha sichen Körper sehr heilsam ist. Ich habe eine aus Pas raquan mit nach Europa bringen wollen: allein man bat mir selbe auf bem Schiffe, auf bem ich nach Sause ke gelte, gestoblen. Diefer Berluft kranket mich noch ist.

# Der Wassertieger, Yaguaro

In dem tiefesten Gewäher perdirgt sich meistens ein Thier, welches größer, als jeder Kansbund ist, und von den Quaraniern Vaguaro, wen den Spaniein aber ver Wasseriere geneunet wird. Dasselbe bat ein zotetichtes Fell, einen langen und zugespisten Schwanz, und karte

farte Rlagen. Pferde und Maulthiere, welche Aber Diese Fluße schwimmen, zieht es in den Abgrund. Rurs nachher sieht man die Eingeweide des Thieres, das der Wassertieger gerrissen hat, auf der Oberflache des Wasfers schwimmen. Uiber fo viele Bluge ich auch geschiffet habe, fo ift mir bennoch gludlicher Weise teiner ju Gefichte gekommen, wiewohl ich ihrentwegen stets in Menge ften war, befonders so oft ich auf dem See Mbururu, gefahren bin. Diefen Gee mußen alle, welche von G. Joachim nach Mumtion reisen, auf einer Ochsenhaut überseigen, so oft derselbe vom häuftigen Regen anschwillt. Die Spanier, welche auf ihrer Rudreise aus den Walbern mit iem paraquapischen Thee barüber ziehen mußen, flagten sehr vft, das ihnen ber Yaguaro Maulthiere entführet habe. Das auch auf der Uiberfahrt über den Blut Aquapey an bem Ufer bes Fledens G. Cosmas und Damiani im Jahre 1760 ein Maulthier im Beiseyn der Indianer von einer solchen Bestie angepacket worden ift, hat mir ihr Pfarrer der P. Joh. Bap. Marqueseti von Kiume erjählet. Der Yaguaro halt fich meistens in den tiefsten Wafferschlunden auf: doch grabt er fich auch auf den Anhohen am Gestade große Sohlen aus, wo er fich und die seinigen verbergen kann-Mu dem hohen Ufer des Paraquay horten wir auf dem Shiffe oft ein entsetliches Gefrache, bas nach der Bermuthung der Schiffleute und Soldaten von den Sohlen der Wassertieger herrabret, welche von dem auspielenden Wasser akmählich untergraben werden, und am Eude einfturgen.

#### Aò.

Eines der gransamsten Raubthiere mit Tiegersops und Tiegerklauen in der Größe eines großen Fanghundes ist der Ad, welches Wort bei den Quaraniern eine Aa. 4



Rleidung bedeutet, und biefem, Thier darum beigelegt worden ift, weil fich einst die Wilden aus feiner Wolle Alcider machten. Es bat keinen Schwanz und ift eben so wild als schnell. Die Ad ziehen hausenweise bald in ben Teichen und Morasten, und bald in unwegsamen und abgelegenen Walbern bermn. Dat ein Indianer auf der Jagd das Unglack ibnen zu begeguen, so ists um fein Leben geschehen, wenn er fich nicht schleunig durch Die Klucht rettet, oder einen boben Baum binaufflettert, und auf diefe Art ihren schrecklichen Bahnen und Rlauen enigeht: wiewohl er auch auf ben hochsten Meiten nicht ficher ift, indem die bosartige Bestie, weil sie den Saum nicht besteigen tann, dessen Wurgeln ausgrabt, bis der Stamm felbst und mit ihm der Judianer fällt. besten thun die, welche gleich ansangs alle ihre Pfeile auf diese gierigen Minierer abdrucken. Go ergablen und glauben es alle eingebohrne Indianer und Spanier. der ich zu Pserd und zu Buß durch fo viele Walder, Dais ben, und Moraste gereiset bin, habe auch nicht den Schgtten eines Ad geschen. Ich schließe daraus mit Grunde, daß dieselben weder baufig noch in dem ganzen Lande senn Bu wünschen ware es, daß fich in geng Paraquay teiner fande. Die Beschichtschreiber ermabnen des Famacosio als eines der grimmigsten Thiere. Die meisten von une waren ber Meinung, -baf ce vom Ao blos dem Ramen nad unterschieden ift.

# Das Wasserschwein, Capiiguard.

Richt nur in den größten Flüßen sondern auch in minderen giebt es Wasserschweine, welche bei den Quaraniern Capiignara, bei den Abiponern aber Atopehenka heißen. Sie geben zuweilen, weil sie auch Gras fressen, in die nahen Felder hinaus auf die Weide zum großen Rachibeil der Accter. Ausgewachsen sind sie so groß als zwenjährige Schweine, benen sie auch im übrigen ziemlich gleichschen, außer daß sie einen groffen und tugetiormigen Rupf und fast wie die Ragen an der Oberflache einen Knebelbart haben. Ihre Ohren find flein, die Augen groß und schwart, die Haare braun und sehr furj. Ihr Maul ist gwar weit, aber mit engen Leffen Schwänze haben sie keine, aber über 48 geschlossen. Babne, die zween großen und frummgehogenen Sauer, die aus dem Rufel hervorragen, nicht mitgerechnet. Dick Zähne find oben flach, unten aber hohl, und darunt in ihren lucken und verschiedenen Beinden fest eingefür get: welches mit Worten zu beschreiben zu langwührig und ju schwer seyn durfte. Ihre Fuße sind Schweine füße, von denen die vordern vier, und die hintern drep Sie schwimmen und geben haufenweise Zeben haben. miteinander und fegen über die Blage mit einer erftaunlichen Geschwindigkeit. Bei der Racht kirren fie wie die Ejel, und erschrecken zuweilen die Reisenden, welche von Amerifa noch nicht genug Erfahrung haben. Ihr Fleisch gleichet zwar in etwas dem Schweineficifc, aber weil es nach Fisch riechet, so ist es fast niemand als die In-Dianer. Aber ihre Saugeferkeln finden selbst die Euro paer schmachaft. Ginen Capigguara ju fangen, nachdem man felben mit Langen, Pfeilen ober Alintenkugeln verwundet hat, ift teine Runft, fondern ein Glud: benn er geht, sobald er seine Wunde fühlt, wie benn diese Thiere überhaupt vortreffliche Schwimmer und Tancher find, unter das Wasser, und nimmt die Langen und Pfeile mit fich, wie ich vielmals gefehen habe. All io einst auf dem großen Paranastromm schiffete, sab ich an dem User desfelben eine Heerde solcher Wasserschweine. Ich flieg aus, und schop unter fie. Mein Schuß traf richtig aber ohne Erfolg; benn fie fürsten fich alle in ben Bluß, ohne daß wir ein einziges mehr zu Gesichte be-Die Abiponer, welche sich mit dieser kommen batten. Jago श्व.5

Jagd oft abgeben, schwimmen den verwundeten Schweinen nach, bis sie selbe unter dem Wasser einholen. Die Paut der Capiiguarà ist sehr dick, und wenn sie gehörig zubereitet wird, zu allerlei zu gebrauchen.

# Der Fischotter.

Die Fischotter, welche bei den Spaniern Nutrias, und bei den Abiponern Nichigehe heißen, find in allen Binfen und Geen fo baufig, wie bei uns die Brofche in Etwas fleiner scheinen fie mir als die ens den Lachen. ropaifchen, fonft kommen fie denfelben vollig gleich. den Abiponern und um die Städte Santa Fe, Corduba und Corrientes herum sieht man die meisten. In den entlegenen Gegenden gegen Mitternacht bei ben Mocobis und Tobas giebt es wenige oder gar keine. Die Wils den ziehen daraus allerlei Rugen. Das Fleisch des Fifchotters effen fie. Von feiner Saut schneiden die Weiber die Füße weg und spannen fie so geviert mit bolzernen Rägeln jum Erocknen auf ber Erbe auf. Ift fie getrocknet, so ftreichen fie selbe gewärfelt wie ein Das menbrett roth an. Aus diesen Sauten, welche fie blos mit den Sanden abgarben, fügen fie fo funstlich Mantel susammen, daß auch der Scharsschtigfte weder Rahte noch Buge daran gewahr wird. Ihre Radel ift ein feiner Dorn, und ihr gaben ein feines Zaserchen aus ber Pflans se Caraquata. Mit diesen Manteln, welche gang viere edict find, und ein Lein oder Tischtuch vorstellen, bebeden sich die Abiponer Tag und Racht vor dem ichars fen Sudwind. Sogar in ber größten Sommerhiße tragen selbe die alten Manner und Weiber, und kehren die Paire bald aus und bald einwarts, je nachdem es ibnen in den Ropf könnnt. Wenn die Indianer schwis ten, so danften ihre Dantel einen für die Umftebenden gang unerträglichen Geruch aus, weil die Fischotterbanse,

te, baraus sie bestehen, nur von Weiberhanden abgegar-Et, und nicht von Rirschnern ordentlich zugerichtet find. Die Abiponer geben meistens auf die Fischutterjagt aus, wenn bei ein. langwührigen Trockenheit auch die Fluße pud Geen fast gang austrocknen, da man denn dieselben su Bug durchmaden tann. Gie schicken ihre Bindspiele poraus, und erschlagen einige hundert Fuchotter in einem Lage. Weil diese Bestien außerordeutlich gefährlis che Zähne haben und bissig sind, so kommen Judianer und Dunde von einer solchen Otterjagd nicht selten schwer verwundet jurack. Ich weiß dieses aus eigener Ersahrung. Ich fischte einst in dem Flug Narwiegem mit dem Angel, Dein hund (er hieß Yapitalaka) fiel über einen Fischotter ber, welcher aus dem Baffer hervorguckte. Beide rangen schwimmend hartnackia um Den Gieg, welcher fich aber lang auf feine Seite neigte, so daß bald der Otter, und bald der Hund den Ropf aus. Dem Wasser herausbrachte. Endlich kehrte mein Yapipalaka von seinem Gegner an der Geite bart vermuns Det ju mir jurud, nachdent ich mich bereits aber biefen Rampf fatt gelachet hatte; denn derfelbe mabrie icon fiber eine Biertelftunde, und batte felbst des Rato 3merge fell erschüttert. große Bunde beilte Die lich durch vielfältiges Ablecken des hundes ju; brach aber nach einigen Monaten etliche male wieder auf. Dieraus schloß ich, wie gefährlich die Fischottergahne sepn inüßen.

#### Den Bieber.

Die Bieber gehören auch jur Llasse der Fischetter, allein so sehr man ihren kunstlichen Bau, die Zartheit ihrer Haare, und das Castorenin, welches sie sur die Apothecken hergeben, durchgängig rühmer, so wenig wers, de ich von ihnen melden, weil sie im mittägigen Amer rika

rika eben so unbekannt als im mitternächtlichen häusig find. Man kann also hierüber die Schriftsteller von dies sem Lande nachschlagen, welche über die Materie von Biebern umständlich geschrieben haben.

# Die Endere, Yguana.

Die Yguana, ein vierfüßiges Thier, welches auf quaranisch Teyuguszù, und auf abiponisch Navolgfaik heißt, ift von der Gettung der Enderen, und dem Draden, welchen die Dabler unter bas Pferd des b. Rite ters Georg hinmahlen, größtentheils sehr abnlich. Th re Lange beträgt bisweilen mehr als eine Elle. Banch ist groß, und ihre Saut mit grunen, weißen, gelben und auch rothen Schuppen gezieret. Bom Ropse bis auf des Schmanzes Ende raget auf dem Racen eine sast wie die Sagen, ausgezackgee Floßseder hinauf. Ihr Schwanz ift dick, lang, geringelt, hie und da rothgefies det, und wo er aufhört, scharf jugespitzt. Die Yguana but groffe und schwarze Augen, ein doppeltes Rasenloch, nabe bei der Schnauge, kurje Bahne, eine gespaltene Bunge, die selbe, wenn sie jornig ift, außerft schnell schlängelt, und vier Füße mit funf wie eine Bußsohle breitgedruckten Beben, die durch eine garte Schwimmhant jusams menhängen, und womit fie bald im Wasser schwimmt, und bald die Baume besteigt. Dieses Thier verbirgt fich zuweilen in die Winkel der Saufer, und kann außerorbentlicf lang Dunger leiden. Es thut keinem Dece schen etwas zw leide, sondern es nabrt fich mit Donig= fladen, Bogelepern, Pomerangen, füßen Citronen, und andern Quumfeuchten. Das Leben ber Yguanas ift uns glaublich jebe. Dan mag ihnen die haut abziehen, auf den Ropf schlagen und stechen; sie sterben nicht, bis man ihnen nicht den Ropf abschneibet. Go fürchterlich ihr Anblick ist, so gut schmecket ihr weißes Fleisch einer Weise

De Menschen. Mein Umtegenoffe tauschte mich einst, so das ich dasselbe einmal statt eines Fisches und ein audermal fatt eines Suhnes af; und ich fand es beidemal sehr schmadhaft. Doch wissentlich habe ich es nie über mich bringen tone nen, davon zu essen. So sehr schreckte mich und andere die außere Gestalt dieser Endere ab. , Der P. Joseph Sumilia, welcher in den Kolonien von Mengranada viele Jahre zugebracht hat, gesteht in seiner Beschreibung des Fluges Urinoco, daß er vor den Yguanas Abicheu ges tragen habe, weil fie, so wie alle andere Schlangen, wenn man Tobackblatter in ihren Rachen steckt, auf der Stelle toot bleiben. Diefer Berfuch bewog ihn die Yguamas unter die Schlangen zu rechnen., und sie barum wegen des Giftes in Berdacht gu haben. Allein dieser Berdacht wird burch meine und so vieler anderer Ersabrungen, welche von ihrem Fleische ohne Schaben geeffen haben, auf das augenscheinlichste widerlegt. Bei dem Fortpfianzungsgeschäfte legen die ABeibchen einige Tage nacheinander bei 40 Eper, welche rund, so groß, wie walsche Muße, weiß und gelblicht wie Hunereher find, Einige effen selbe gebacken. Weil sie eigene Rette haben, fo gießt man in die Brattpfanne flatt des Deles und des Butters nur ein wenig Wasser. In dem Ropse der Yguanas follen zuweilen Steinchen gefunden werden, welche ju Pulver gerrieben und in einem gefunden Trank getrunten, ober auch blos an den Leib gebunden, die Mieren= feine vermindern, oder vertreiben. Andere behaupten, daß man, ich weiß nicht in welchem Theile Dieser Thiere einen andern weißen Stein eine Unge schwer findet, web cher pulverifirt, und im lauen Baffer getrunten den verhaltenen Darn treibet. Ich habe meder die groffen noch Die fleinen Steine geseben, und noch weniger einen Bersuch damit gemacht. Man fieht in Paraquay auch noch andere Gattungen von Erderen, welche von verschiedener Gestalt und Barbe, aber nicht febr mertmurdig find. Der Chao

Chamileon, welcher einer Epdere sehr ahnlich ist plast sich nur sehr selten sehen. Ich habe einen aus einem Rahne, der auf dem Gestade trucken lag, hervorspringen gesehen, ohne daß er mir Zeit ließ, meine Beobachtungen über ihn zu machen.

## Die Wasserwolfe.

In den meifien Flugen, und fogar anch in ben kleinen Bachen trifft man zweperlet Wolfe an. Die größeren heißen die Abiponer Oanelkifaik, die kleineren Lakopach. Ihre Jungen machen die abiponischen Beis ber ju Sause jahm, und reichen ihnen sogar ihre eiges nen Brufte. Eben diefen Liebesdienst leiften auch einige von ihnen den jungen hunden, wiewohl fein Beib bas Rind eines andern saugen darf, weil ihr Mann Diefes für eine Beleidigung ansehen, und die Saugende verstossen marde. Diese Wolfe halten sich fast immer unter dent Wasser verboigen, wiewohl fie auch juweilen an das Bestad hinausgeben, oder in den Sublen, welche fie an dem hoben Ufer ausgraben, verweilen. Ungeachtet thr Fleisch nichts taugt; so erschießen sie die Abiponer dennuch mit verschiedenen Pseilen, weil fie ihre Haut, weiche braun, hie und da gelblicht, und ungemein weich ansusüblen ist, brauchen können. So oft die Wölfe wider den Stromm schwimmen, und mit einer gewissen Luftig= keit zu tanzen scheinen, so wollen die Einwohner, wie ich schon irgendwo gesagt habe, eine nahe Uiberschmem. ... mung oder einen naben Sturm abnden. Ich habe diefes Babro zeichen auf den vielen großen Flugen, auf denen ich gefahren bin, sehr richtig gesunden. In der That waren wir einmal mit Mann und Maus untergegangen, wenn wir nicht die schlimme Loofung, die uns die Wasserwölfe . gaben, in Acht genommen, und uns an einem fichern Dice vor Anter geleget hatten. Einer ber gewaltigften Stutme von Saden tobte in dem Fluße dermassen, daß et uns selbst auf unserem Ankerplaße dren Tage lang zittern machte.

### Die Geewolfe.

Die Seewolfe find überaus groß. Man fieht ihrer in dem Sitberfluße unjählige, besonders in deffen Mandung. Die erfte Infel, welche benen, die den Flug hinausahren, aussicht, suhret den Ramen von ihren vielen Wifken (La Ysla de lobos) Wir haben selbst gange Deerden diefer Thiere darauf herumlaufen gefeben; und über die Weibchen gelacht, welche durch das Gepraffet unferes Schiffes erschrecket, mit ihren Jungen nach allen Geiten den Reifaus nahmen. Gie haben mehr Bette als Bleisch, so daß bie außerste Dungerenoth vorhanden fenn muß, wenn man fich davon ju effen entschlies Ben foll. Ihre Saut fallt ins Belbe, 'ift febr icon und bat auf bem Ruden einen schwarzen Streif, und weiche Paare. Die Europäer bezahlen sie um einen sehr hoben Preis. Diejenigen aus unserer Gesellschaft, welche auf Besehl Philpip des V. Königs von Spanien die magale lanischen Ruften besichtiget hatten, berichten in ihrer fleinen Reifebeschreibung, daß die dortigen Seemolfe großer als zwepfahrige Ochsen find, an dem Ufer schnurgerade auf ihren hinteren gufen ft.bn, und ringen: und daß Diejenigen Erdbeschreiber irren, welche diefen Wolfen cine Mabne und den Ramen ber Seeldwen beilegen: wice wohl es auch nach anderer Meinung Seelowen und Seewolfe giebt. 3ch befammere mich darum wenig. Diefen Streit mogen andere ausmachen: ich halte benfelben får einen Wortfireit.

### grand prints

# Frosche, Kroten.

Bei den Amphibien nichgen die Kroten und Frosche den Schluß machen , movon nicht nur alle Fluge, Geen, und Moraste, sondern auch alle Felder in Paraquan voll Und was ist ihr Thun? Sie flagen noch immer find. in dem Shlamme ihre alte Klage fort, da sie doch in Paraquan keine Ursache sich zu beschweren hoben, indem fie daselbst aus ber Bahl der Gerichte ausgeschlossen, aus von der Ruche verbannet find, und überhaupt weder Liebhaber noch Meuchelmorder finden, so daß sie in volliger Sicherheit ihres Lebens froh werden. Ihr Loos ift ohne Zweifel glucklicher, als bas der Europaifchen, welche bald gesotten, und bald gebaden den Saumen der Lufternen befriedigen, ober die Rranfen laben mußen, wiewohl ich niemand darum beneide. Die Frosche gange lich auszurosten habe ich schon lange gewünscht, daß die gefräßigen Indianer einmal an ihrem Fleische Geschmack finden mochten. Es ist unglaublich, we sehr uns, wenn wir an dem Ufer der Seen und Fluge unter frepen Himmel schliefen, das Gequacte so vieler jusammengurgelnder Frosche ermudet hat. Sie haben so vielerlei Slimmen als Farben. Einige von ihnen fingen einen hellen und reintonenden Diffant, audere hingegen akoms paguiren diese Morasisanger mit ihrer groben Paffinume. Das Geflirre eines ungeschmierten Wagens murbe uns zehnmal erträglicher gemesen seyn. Bon ben Kroten, Egeln, und andern giftigen Insecten werden wir anderswo den. Der Frosch heißt'auf abiponisch Oergetele, die Rrote aber Hiymeya.

### Wögel.

Europäische Wögel außer der Schwalbe hat Paraz quap keinen aber es hat desto mehr eigenthümliche, wels



che in Europa gar nicht bekannt find. Jene empfichle mehr ihr Gesang, diese mehr die Farde ihres Gesieders. Ich werbe unter der Menge nur einige beschreiben.

# Das Wögelchen, Picaflor.

Unter allem Febervich fallt am meisten ein Bogels den in die Augen, welches eben fo ilein ale fon ift. Die Abiponer heißen selbes Oachimiegrafa; die Spanter hingegen bald Picastor, und bald Lisongero, und gwar mit Recht, weil es an den Blumen gupft, und aus selben wie eine Biene ben Saft heraussauget. Dan kann unmöglich etwas schöner kolorirtes ober niedlicheres als seine Federn seben. Das gauge Rorperchen des Picaflor ist nicht größer, als eine Olive oder Muskatung. hat einen langen Schnabel spikiger noch als eine Radel, ledhafte Augen, und eine breite Junge abet fo bunn, als ein Seidensfaden. Er zwitschert bisweilen ziemlich angenehm, aber fast unvernehmlich. Ich fand einst in einer schon lange obe gestandenen Rapelle ein Mest von biesen Bogelden, welches nicht größer als eine welsche Ruß war, und von den zwepen Eden der Mauer an einem Pferd. haare berabhieng. Das Weibthen brutete dazumal eben auf zwepen Epern, Die unseren Erbsen an Große glichen. Man fann aus diesem Defte auf die Leichtigkeit und Rleinheit des Bogels schließen. Seine Federn find bald bellgrun, ( denn wir haben neun Arten von diefen Bogeln entdecket) bald blau, bald safrangeth, bald roth und auch pomerangengelb. Aber alle diese scheinen mit dem ausers lefenflen Golde überzogen zu fenn. - Wenn die Sonne darauf scheint, so kann das Auge eines Menschen ihren Glang nicht extragen. Die Goldfarbe, welche man in dem ausgebreiteten Pfauerschwanze ober an dem Salfe ber Menten fieht, ift nur ein Schatten gegen den Goldalang Diefes Bogelden. Wenn es den Saft aus den Blumen faugt, BI

faugt, so scheint es nicht mit den Sagen darauf zu Reben, sondern in der Luft ju ichweben, und diabet fich gleichfam flatternd und gitternd mit den Flageln um felbe berum. Einis ge nahmen folde Bogelden mit nach Saufe, und wiewohl fie felbe mit im Baffer jergangenen Buder fleißig atten, so blieben fie doch nie über vier Tage beim Leben, weil fie blos an den Blumensaft gewohnet find. Die Indianer in Pern follen einst von diesen von Ratur aus so unuach. ahmlich schon gefärbten und vergoldeten Federn so tunk. liche Bilder jufammengesethet baben, daß ein jeder barauf geschworen batte, fie maren mit bem Pinfel gemablen, und mit Gold anfgetragen. Die Betrachtung diefer in Baraquay sehr gemeinen Vogel hat oft meine gange Ausmerksamkeit auf sich gavgen, und'ich fand so viele is einem fo kleinen Rorper jusammengebanfte Soonheiten noch bewundernswärdiger, als die groffe in eine Ruffchasle'jusammengebrängte. Ilias des Homer. Als einf ein Europäer in Amerika zuerft ben Picaftor erblickte, erstaunte er über die Anmuth der fleinen Dingerchen, und bewunderte den großen Werkmeister ber Ratur in dem fleinsten seiner Geschöpfe. Diese Bogel, welche nach dem gemeinen spanischen Ramen Picaffor, souf auch Colibri, Quentos, Quindos, Rabilargos, Quachichil &c. in ben Worterbüchern genannt werben, beißen auf deutsch die Blumenhacker, richtiger wurde man fie die Blumenfanger nennen.

# Der Condor, ein Geper.

Bom Meinsten Bogel gehen wir zu dem größten Aber. Der Condor, oder wie andere schreiben Cuntuk, aus der Sattung der Seper hat in den Sipseln der höch sten Kelsengebirge von Tukuman und anderen Ländern sein men Sis, worans er in die unten gelegenen Thaler hinabe siegt sich unter den Biehheerden einen Kanb zu holen.

Beine Große übersteigt allen Glauben. Wenn er feine Flügel ausbreitet, so mißt er jehn, und nach anderen sogar sechsehn Souhe. Jeder Feberkiel ift so groß wie ein Manusfinger. Ich habe den Flügel eines solchen Condor, welcher ju Korduba in unferem Rollegio auf bewahret wurde, gefeben, mit ben Sanden befahlt, abet nicht gemessen. Er bat spisige Bunerklauen, und einen starten und so scharfen Schnabel, daß er damit eine Ochsenhaut burchbohret. Er ist schwarz und nur bie und da mit weißen Federn besprengt. Auf dem Kopse trägk er wie die Hahnen einen Ram, welcher aber nicht so jadigt ist. Seine Starke gleichet seiner Große. Bes wiffen Thieren, besonders ben frischgeworfenen Ralbern und Fallen ftellet er febr nach. Diefen hadt er mit seinem Schnabel zuerst die Angen aus, bringt fie abet hernach um, und verzehret fie, wie ich mit Augen gefes ben habe. Die Lammer foll er durch die Luft mit fich fortführen. Es ist unglaublich, welches Unheil er tage lich unter dem Dorn - und Wollviehe anrichtet. Bu einem Ranb gesellen fich alleit mehrere jufammen, und brechen in sabireider Menge felbft unter das große Bieb ein-Gind fie fatt, und haben fie ihren Dagen mit Flrifc angefüllet, so suchen fie fich, weil fie jum Fliegen ju schwet geworden find, burd ein Erbrechen ju erleichtern und gumt Fliegen bebender ju machen. Seithem die fpanifcen Biehwarter biefes beobachtet haben, so werfen fie thuen gesalzenes Rindfleisch vor. Weil die Condots daffelbe nun begierig auffressen, durch das Erbrechen. aber nicht wieder von fich geben, folglich auch nicht flice nen tonnen, fo laufen fie auf bem Belde berum, und werden meistens mit Stöden und Steinen erfchlagen. Dieraus tahn man foliegen, wie gefund das Sall dem menfoliden Körper ift. Sonft macht eine Schaure flitgender Condors, wenn sie ihre ungeheuern fcomfingen , einen entsehlichen Larm, so daß darüber alle: B 5 4

erschrecken, die selben horen, In der Last scheinen sie nicht größer als unsere Sperlinge; so hoch arbeiten sie sich empor. Als ich durch das Gebirg von Kordnba reissete, habe ich viele sowohl fliegen, als auch auf dem Belde dem Bieh auslauern gesehen, und die ungehenern Korpermaschinen nie genng bewundern können. Ich war immer der Meinung, das die Gamsengeper, dergleichen es in verschiedenen Gebirgen von Deutschland giebt, bei aller ihrer Erdse, dennoch mit den amerikanischen Coxcdors nicht verglichen werden können.

#### Der Strauf.

Die Straußen find in den Chenen eines großen Theiles von Paraquay sehr hausig, und in Europa ju bekannt, als daß ich ihre . Gestalt weitlauftig beschreiben mußte. Doch will ich ihre mertwurdigften Gigenfcaften Fur; berühren. Auf spanisch beißen sie Avoltrüz, auf abiponisch Gejenk, bet andern auch Chuni. Man 1460 let den Straugen unter die Bogel, weil er beflügelt ift, wiewohl seine Schwingen fur feinen großen Rorper ju schwach find, als daß er bamit fliegen konate. Gebrauch, ben er davon machen fann, besteht darinn, daß er damit wie mit Rubern und Segeln seinen Lauf auf der Erde beschleuniget, besonders wenn ein gunftiger Wind blaft; denn der widrige Wind balt ibn febr auf Ihm nachzusegen, ist tein leichtes Stud Arbeit, wen er nicht nur außerst schnell, sondern auch sid sack tanft. Jaget man nun bemselben mit dem Pferde nach, so wird dieses burch so viele Wendungen bes Zügels und bes Weges verwirrt, und ftarzet sammt dem Reiter nieder. Wan tann hierans abnehmen, bag die Straufenjäger die besten Pierde haben, und selbst die geschicktesten Reiter fenn mußen. Fußganger fangen die Straufen schwerer und seitner, weil sie sogar vor dem Schatten eines Were **ME** 

fchen flishen: es fen bann, jene waren so gabireich, bag -fie burch ihre Menge Diefelben unigeben ionnten. Wenn Der Strauf ben Sals aufrecht halt; so reichet er dem größten Dann bis inm Scheitel, welches aber blos der Lange des Salfes und der Bufe jugeschrieben werden muß; Denn sein Ropf ift fur fich sehr flein. Uiber die fleinen Augen banget ein über die Daagen großes Augenbraun. Der Leib gleichet am Sewichte einem Lamme. Bleisch, welches meistens sehr fett ist, essen und rabmen die Indianer. Die Spanier halten blos die Fine gel får schmachaft, und får das beste am Strausen Unfangs af ich auch von selben, nachmals aber eckelte mir alleit bavor. - Aus den Straufenbauten machen fich Die Abiponer Felleisen, Beutel, Rufen 2c. Einen Theil Davon, namlich vom Steiße, segen fie fich auf ben Ropf statt einer Daube, ober eines Delms. Die Federn brauchen fie haufig und ju allerlei. Man macht auch Fliegen. webel, Muchen, und Sonnenschirme Daraus, welche sich die voruehmen Spanier, und die abiponischen Weiber im Reiten vorhalten, bamit nicht die Sonne ihr Besicht ju febr abbraunet. Die Manner hingegen find der Meinung. ein von ber Conne verbranntes Gesicht gereiche ben Kries gern jum Ruhme, und rühren daber durchaus keinem foiden Evnnehschirm an. Bu hinterst an den Sätteln pflegen die Indianer von allen Rationen lange Straußensedern aufzustecken, weil sie, wie fich das Pferd bewegt, fich gleichfalls rutteln, und baburch die Bliegen, Bremen, Wespen und Schnocken, welche sonst kon allen Seiten um dasselbe herumschwarmen, vertreiben. Die Straußenweibchen legen alle, so viel ihrer in der Rabe beieinander sich aufhalten, an einem Orte ihre Eper zus sammen, welche aledann ohne eines Menschen ober Thieres Zuthun von der Sonne ausgebratet werben. Die Jungen werden von dem Männchen geäßet, nicht von bem Beibchen, Die ersteren pflegen namlich, damik die **B** 6 3

plet which

die ausgeschloffenen gleich zu effen finden, die nuch vollen Eper aufzubeffen, und diese damit ju agen. Auf diese Weise werden die ungebohrnen Brüder pon den neugehohrnen gegessen. In einem Reste findet man manchmal mehr als hundert Eper. Spanier und Indianer effen fie theils gebacken und theils zesotten, wiewohl fie obne Wein Schwer ju verdauen find. Wir haben uns selbe auf der Reise durch die Haiden allemal gut schmecken lassen. An einem Ep kannen sich mehrere satt essen; inbem man ungesehr 36 Hünereper in ein Straufenenschaale ausleeren kann. Ich schreibe dieses einem ungenqunten Arznengelehrten nach, melder feinem Borgeben zufolge ben Bersuch selbst gemacht bat. Db es bem alfo ift, kann fich ein seber felbst überzengen, ba man zu Wien, wo ich schreibe , in allen Gemurzbuden Straufeneper entwes ber feil hat, oder doch jur Schau ausstellet. Dis Schaale davon ist fest, und wie ein irrdenes Geschirp ju verschiebenem zu gebrauchen. Einige bedieben sich der kiben statt des Weihbrunnkessels, andere schmacken die Altare bamit aus. Die Ehrken und die Perfer sollen pach dem Bericht einiger Schriftsteller bergleichen Eper von dem Plasond ihrer Moscheen swischen den Lampen als einen Zierrath herabhängen loffen. Ich kannte nie ohne Eckel zusehen, wie die Abiponer die bereits fam len Eper, in denen man schon bas Stranfenfächgen wahrnahm, fich unter den übrigen auslasen, und begies rig auffrassen. Ich begriff dieses sehr mohl, weil ich sus Erfahrung wußte, daß allen Indianern nach den unseitigen Kälbern, welche aus dem Mutterleibe der geschlachteten Ribe berausgenommen murben, als nach einer Delikatesse die Zähne wässerten. Die Straufen essen Gras, Getreid, Früchte, kurt alles was fie auf dem Felde finden. Berschlingen sie ans Unvorsichtigkeit Eisen oder Beine, so treiben fie es unverdanet, und ui persehrt pou sich. Die kleinen Anen, weiche zwischen

ben Weldern liegen, besuchen fie des Schattens wegen febr oft. Mit Vergnitgen sab ich fie vielmals auf der Reise schaarenmeise berausgeben und berumspatieren; als sein meine Freude währte nicht lange; denn sobald fie jemand, es fen ju Pferd oder ju Fuß, von weitem erblicken, fo machen fie fich auf ber Stelle bavon. Die Jungen werden bald jahm, gehen wie die Dühner und Dunde auf dem Plage ober in dem Sofe herum, spielen ohne Schen mit ben Rindern, und entfliehen niemals, wenn ihnen auch das Feld vor ihren Augen ift. Es giebt fast keinen indianischen Fleden, wo man nicht bergleichen sabme Struußen fieht. Sonft find ihre Eigenschaften und Große nach der Berichiedenheit des Erdfriches auch verschieden, fa wie dies bei verschiedenen Thieren, Pflanjen und Gaumen eintrifft. Die um Buenos Apres und in Tukuman find die größten, schwarz, weiß und afchens gran, Die bei der unggallanischen Meerenge find weniger fehwer vom Leibe, aber defto fchoner; denn ihre fchuece weißen Federn haben schwarze Spigen, und die schwats. jen weiße. Die Rasqueten und Sute der Europäer narden fie vortrefflich kleiden. Die daraus verfertigten Sonnenschirme schäffen bie vornehmen Spanier the bed.

#### Die Tuncà.

Die Tunca ist vorzäglich ihres Schnabels wegen nerkwärdig, welcher um nichts kleiner als ihr ganzer Leib ist. Er ist so leicht wie Papier, limoniengelb mit einem rothen Streise und einem schwarzen Flecken am Ende. Um Rande ist derselbe wie eine Säge ausgezaschet. Dieser Wogel hat eine lange Junge und große und lebbaste Augen, welche ein kleiner grünlichter Areis; und außer dem noch ein anderer größerer sehr gelber unglicht. Seine Federn sallen großentheils ine Schwärze Bb 4

lichte, aufer bem Sals, welcher weiß, und bem Schwang, welcher am Ende icon roth ift. Es giebt auch blaue. Sie baben überhaupt die Größe einer Tanbe. beisen die Tunca: el pajaro predicador den Predigervogel, vielleicht ihrer klingenden Stimme wegen. Diefer Bogel läßt fich mit keinem andern in eine gefellichaftlie che Berbindung ein; wiewohl man ihn allenthalben febr baufig sieht. Er frift den zeitigen Saamen des Baumes Caà, aus dessen Biattern man ben paraquanischen Thes bereitet: da er aber denselben wegen seines vielen Sums mi nicht verdauen kann, so giebe er ihn wieber gang von fc, so dag daraus neue Baume, und burch beren Bermehrung gang neue Walder entstehen jum unglaubliden Bortheil der Einwohner. 3ch habe einen Abipones von dem Stamme der Yaqukanigus gefangt, der, wenn er in den Streit jog, allemal einen gruffen Tunkafchnabel an seine Rase band, um den Beinden, welche unsere Kolonie anzugreisen Miene machten, besto streterlichen ju foeinen.

### Der Kardinalbogel.

Die Kardinalvögel singen vortresslich und wärden meines Erachtens unseren Kanarienvögeln den Kang abslaufen, wenn sie in einem Athem fort solche Triller wie diese schlagen könnten. Sie haben ihren Ramen von dem prächtigen Purpurroth, wovon alle ihrer Federn glänzen. Blos der Wirbel des Hauptes ist mit einem schwarzen Bischwen wie mit einer Haube bedecket. Ihre Gräße gleicht der Größe der Stieglitzen. Auf den wüssen Feldern, welche größtentheils mit Disteln bewachsen sind, sliegen sie hausenweise herum, und lassen sich von den Kindern ohne Mühe sangen. Diesen giebt man zu Corrientes sine vone 4 ledendige Kardinalvögel eine Radel. Ebendalelbst habe ich einen alten Lapenbruder aus unseren daselbst habe ich einen alten Lapenbruder aus unseren

fellschaft gekannt, welcher für den Gesang dieser gepuräpurten Bögel dergestalt eingenommen war, daß er mehrere Jahre hindurch deren ein ganzes Zimmer voll gestättert hat. Ich habe noch andere Kardinalvögel gessehen, welche den ersten ganz gleichsahen; außer daß sie soof wie die Staaren, und solglich größer als die vorigen waren.

# Der Chops.

Die Chopi find so groß, wie unsere Schwalben, schwarz von Federn, und wenn die Soune darauf scheinet, blau, fliegen wie die Sperlinge hausenweise auf die Dicher, und Getreideselder, und singen sehr angenehm. Jemand streuete täglich gegen Mittag in unserem hose Brodsamen und kleine Körner auf; welche ausuzehren untählige Bögel zu gewissen Stunden herangesiogen kannen. Es giebt unch andere sehr kleine Vögel, deren Ramen ich nicht mehr weiß, welche in den Gärten zwischen den Aesten dem Käsig nicht lange aushalten.

### Der Quīrapù.

Ein Bogel in der Größe der Tanben heißt der Quirapù, welches auf quaranisch einen schallenden Bogel bedeutet, weil seine Stimme wie eine metallene Glocke schallet. Er ist aschengran oder weißlicht, hat schone Augen, einen großen Kops und eine grüne Kehle, welche, wenn er triffert, ausschwist. Er bleibt an keinem Orte lange, sondern fliegt in der größten Geschwindigkeit von einem Baum zum andern. Wan sängt daher ihrer nur sehr wenige und mit vieler Wähe. Ich kenne noch ausdere Bögel, welche eben diesen Namen sähren (die Quirapù miki,) aber kleiner und weiß und braun sind. Sie

fliegen scharenweise miteinander. Sobald einer den Sesang anhebt, schweigen die anderen alle.

# Der Wogel Tinini.

Der Bogel Tinini ahmt besonders bei der Bacht die menschliche Stimme nach, und erschrecket zuweilen die Fremden, die im Walde über Nacht bleiben; indem diese einen seindlichen Viberfall oder wenigstens seindliche Lundschafter besürchten. Ich kenne jemanden, der die ganze Nacht deswegen mache blieb, wie er mit selbst nachmals eingestand.

### Der Vogel Tijeras.

Die Spanier nennen einen ganz weisen Bogel, tucks der etwas kleiner, als ein unfriger Sperling ist, Tijeras eine Scheere, weil er seinen aus zwoen langen schnece weisen Federn bestehenben Schwanz bald auf zund bald zusieht.

# Verschiedene Holztauben.

Die Apicazu, Yeruti und andere Arten her Holytauben geben hausenweise miteinander, und richten die Acter und Gärten jämmerlich zu, besonders die Achen, wenn anders die Ameisen, welche alles zernagen, woch einige Trauben übrig gelassen haben. Sie erquicken das Aug durch ihre niedliche Farbenmischung, und mehr aber den Ganmen, wenn sie gesotten oder gebraten such

Die Inambu, Martinetes, Gallinetas.

Bon einem Bogel, welchen die Spanier Perdiz, die Abiponer aber Uimikal oder Nahal

Nahal nennen, ist in den dortigen Gegenden alles voll. Er fieht theils einem Rebhun, und theils einer Bachtel Sein Fleisch ift zwar febr weiß, und schmadbaft, aber beinahe trocken. Einen bummeren Bogel, der fich ofter und leichter sangen ließe, mird man schmerlich geseben haben. Wenn er im Wasen fitt, so reitet man etlichemal um ihn herum, und da er auch mit herumgeht, so wird er mit einem Zügelriemen ober einem bfinpen Robre niedergeworfen. Man hringt täglich ungählige pac Buenos Ayres, und verkauft sie, um einen sehr geringen Preie. Bu den Rebhanern jablet, man auch die, welche etwas graßer als ein Subn, mit allerlei Barben und einem iconen Bederbuiche gefcomucket, und sehr kostlich zu essen sind. Die Spanier beißen fie Martinetes und Gallinetas, die Abiponer aber Yaulk Loapel wegen ihres Helins, der aus schönen rothen Sco bern bestebt.

# Perschiedene Abasanen.

In Paraquay siebt es eine Menge Bögel, welche unfern Phasanen sehr shulich sind. Die meisten sählet man von denen, welche die Quarauler Yach, die Abiponer Akilgità, die Spanier la Páva, und andere Indianer Charrata nennen. Sie find so groß, wie ein ausgewachsenes huhn , tohlschwart und für den Gaumen ein treffliches Lederbigden. Gie balten fic am liebsten in den nabe an Flugen oder Seen gelegenen Waldern aul. Bei Untergang ober Aufgang der Sonne findet man ihrer febr viele auf einem Baume. Schieft man eis nen berab, so sliegen die übrigen nicht weg, sondern bleie ben auf dem nämlichen Aft, auf dem fie fassen " und racken immer näher susammen, so das man alle einen nach dem andern herabschiefen tann. Diefes babe ich pielmal gekoen i mus afleit febr fanbeibat Gelauben '

Bogel weber durch ben Rnall bes Schiefpulvers erschres det, noch durch das Berabsallen ihrer Brader ichen werben. Diese Unbeweglichfeit, welche man bei einem Soldaten, der auf dem Bahlplage mitten unter den Leis den unetschrocken aushielte, als eine Delbentugenb anfeben mufte, ift bei den Yacu ein Beweis ihrer unbegreiflichen Das übrige Federvolk weit entfernt seibe Dummbeit, nachzuahmen nimmt vielmehr bei bem geringften Beraufc In dem Fleden S. Ferdinand, der von die Flucht. Walbern und Seeu gang umgeben ift, bat ber P. Joseph Rlein in 20 Jahren ungählige solche Paraquaperphasanen erlegt. Dit mehr Recht verdienet ber Mbituu unter die Phafanen gerechnet zu werden; ein Bogel, wie ein indianischer Sahn. Seine schwarzen Febern endigen fich in weiße Spiken. Der Bauch aber ist bei ihm bunt wie bei den Rebhunern. Auf dem Kopfe hat er ein Buschden wie einen helm von schwarzen und weißen, und wie Seide so zarten Federn, welche er im Zorn ausftrecket. Sein Schnabel ist lang, frumm; und schwarzlicht. Er hat einen langen und breiten Schwanz. seinem niedlichen Kopfe stecken groffe, schwarze und belle Mugen. Seine hohen Beine fiehen auf 4 Sahnerkrallen. Wir haben einen zu S. Joachim eine Zeitlang in unserem Sause unterhalten. Er wird bald jahm, und liebt Die Anhohen. Alle ruhmen sein gartes Fleisch. Wenn er nur eben so häufig im Walde ware, als er somachaft in der Schüfel ist!

# Werschiedene Papagenen.

Die Papagenen sind in Paraquay unendlich mauche saltig und zahlreich. Alle diese Arten unterscheiden sich von einander durch die Berschiedenheit ihres Körperbaues, ihrer Stimme und Federn, so wie die Regimenter durch die Farbe ihres Unisorms, ihrer Wassen und Feldzeis den.

den. Auf spanisch heißen sie alle Loro ober Papagayo, und auf abiponisch Kahaoka. Die Quaranter belegen jede Gattung mit einem besonderen Ramen. Die bes fanntesten sind: Paracau teè, Paracau bay', Irybaya, Arusy', Tuj, Mbaracanà, Quaà, nach andern Quacamayo, auf abiponisch Natalgelà latenk, Caninde, Catica, auf abipunisch Kikilk, und andere mehr, die ich mir zwar noch recht gut vorstellen fann, beren Ramen ich aber schon vergessen habe. Bon seder mir befannten will ich das Hauptsächlichste anführen. Paracautee hrist ein achter und wahrer Papagen, weil berselbe das meis fie Talent hat die Stimme der Menfchen und Thiere nachtumaden. Er hat die Grege einer fleinen Taube, und nicht nur grane Federn, fondern auch auf dem Ropf, Somang und ben Flugeln gelbe, rothe und blaue. Ich fatterte einen, welcher Don Bedro bieg, und mich auf den größten Reisen begleitete, durch 5 Jahre. Er sprach febr viele Worter, und fogar gange Gage febr beutlich auf spanisch, quaranisch und abiponisch aus; benn mit Diefen Rationen bin ich wechselmeise umgegangen. Er lernte mir sogar ein spanisches Lied. Außerdem machte er auch den ftarken Suften, das Lachen, Weinen, Bels Ien und hundert andere bergfeichen Sauckelepen vortrefflich nach. Man hatte geschworen, bag man einen Menschen Borte. So oft ich ausgieng ober ausritt, sette er fic auf meine Soulter, und fcmagte, und trieb unaufbor. uch Possen. Wenn ich ihn seines Geschrenes überdrußig nicht mehr tragen wollte, und befregen meinem Befahrzen dem Judianer gab, so bis er ihn zornig in das Ohre lappoen und flog eilends ju mir jurad. Giner Quaramierinn, welche uns auf einem Efel begegnete, lachte er lange aus vollem Salse nach. Db er fich aber gleich den gangen Lag auf meiner Schulter febr ruhig verhielt, f wurde er dennoch wie die Hubner gegen die Dame

merung ju alle Cage aus Schläfrigkeit unwillig, platscherfe mit den Flugeln, und pedte mich fleißig in die Obren, um mich, freundschäftlich zu erinnern unfer Rachtlager aufmichlagen. Wenn ich des andern Tags wieder mein Pferd bestieg, war er wieder munter und frahlich, und mußte des Singens und Lachens fein Ende ju finden. Im Bleden spatierte er auf einer langen, im Dof auf zwoen Saulen ausgespannten Schnur anf und ab, abet nur bei Tage; benn bie Racht brachte er, um nicht von den Ragen gefressen zu werden, in meinem Zimmet Gieng ich ins Speisezimmer, so war er flugs binter mir , lief den Tifch, wahrend als wir speiseten, wie eine Soildwache auf und ab, und hacte immer im vollen Zorne auf den Indianer los, welcher die Gode feln mit den übriggebliebenen Speifen westrug. thu geldstete, das tostete und raubte er auf det Ctelle. Wenn er im Sof herumspagierte, rieb er juweilen im Sande, ben er oft als eine Armen zu fich nahm, feinen Schnabel und schärfte denselben. Siel ein Plagregen, so breitete er seine Flügeln weit aus, und reckte bie Febern des Ropfes schreckbar in die Hohe, verdrähte rechts und links die Augen, sperrte den Schnabel auf, und ließ seinen ganzen Leib, in dieser farchterlichen verzehrten Gestalt, von dem Regen tachtig burchweichen. Wat et recht durch und durch naß, und sifterte er vor Froft, so flog er in meinen Schoof, wie ein Schiffbruchiger in den Safen, weil er wußte, daß ich ihn abtrodnete und warmete. Durch diefes Bad fcbien er mir bas Umgegiefer, das fic an feiner Sant anfeste, austranten su wollen. Uiber einen kleinen Papagep einer andern Art fiel er im Ansang aus Cifersucht, weil ich ibn liebkosete, mit dem Schnabel ber. Allein die Schmeiche lepen des Jungen nahmen den Alten dergefiglt ein, das er ihn nicht nur unter seinen Flügeln schlasen ließ, som dern auch als seinen Schiler, und ich möchte fast als

als fein 'Sohnchen behandelte. Was der Alte mit feiner rauben Stimme vorsprach, wiederholte der Junge mit feiner surten. Diefem Unterricht fab niemand ohne zu las den ju. Die Quaranier binden alle Papagepen, fo viele sie ihrer ju Daufe haben, mit einem Bug auf ein langes Rohr mittelft eines Bindfadens an, um ihre Flucht ju verhindern. Diefe Fessel mißfielen und; wir ftugten daher unfere Papagepen an einem ihrer Flugel nur sehr wenig, damit sie weder weit fliegen, noch lang darinn aushalten konnten, und ließen ihnen übrigens die Freye beit berumzugeben, wie fie wollten. Endlich fiel es meinem Don Pedro ein, seiner vieljährigen Treue ungeachtet, als ihm bie Flugel mir unbewußt ju febr nach. wuchsen, davon ju flichen und nicht wieder ju tommen. Rach vielem vergeblichen Suchen konnten wir ihm auf · leine Spur kommen. Rach brenen Tagen sah und er-Kannte er mich, als ich durch ben Wald gieng, von einem boben Baume berab. - Auf der Stelle froch er mit hilfe feiner Krallen und feines Schnabels durch bie · Aeste der Baume schleunig zu mir nud flog auf meine Schulter, indem er mir immer fein Don Bedro wieber-Seine Schmeichelegen aber sprachen ihn nicht boke. von ber Bufe für feine Untreue los; denn ich ftugte ihm feine übermathigen Flagel. Dit wunderte ich mich, Daß diefer Papagey seine Reben fo zweckmäßig anbrachte, als wenn er ihre Bedeutung verftanden hatte. Wenn ihn hungerte, sagte er mit einer Häglichen Stimme Pobro Don Pedro, armer Herr Peter! bis man ihm pulest gewise Wurzeln, Brob, ober fouft ein Sutter gab. Dief wollte ich von meinem Papagen, an den ich mich noch immer mit Bergnagen erinnere, etwas umfanblich anmerken, um von den gutarfigen Trieben der Thiete einen Beweis zu geben, und zu zeigen, daß fie fich gegete thre Lehrer dankbarer und willfahriger beweisen, all viele Wilde. Die Weibchen llernen eher und besser als

die Mannchen teben. Go hatte mein Amisgenof eines, welches das Baterunser auf quaranisch vortrefflich bersagen fonnte: Oreruba Ybape ereyabe &c. 34 glaubte oft einen betenden Raaben ju boren. Dies ift fonderbar und bewundernswurdig, indem wir die Beibden der anderen Bogel ftumm, und fast gefanglos finden. Ich babe niemals begriffen, wie die Papagepen, welche von den Engel und Sollandern von den außersten Gegenden von Affien, Afrika und Amerika nach Europa gebracht merben, und oft viele Monate, ja and Jah relang reisen mußen, dennoch beutsche oder frangofische Spruche, oder mas immer für eine europaische Spres de lernen, da man boch in Paraquay nur die unbefice berten und frisch aus dem Reste entuommenen jum Redenlernen geschickt balt. - In der That haben wir die Alten immer augelehrig befunden. Am besten und ficherfien lernen fie bei der Nacht, oder in einem finstern, Dre te, wo sie weder sehen noch horen: wiewohl sie auch im Hofe auf ihrer Stange ober Schnur das Bellen der hunde, das Wiehern der Pferde, bas Btullen der Rube, das Dusten der Alten, und das Pfriffen, Lachen und -Weinen der Anaben vortrefflich nachmachen lernen, indem ffe auf alles außerst ausmerksam find. Wir haben auch durch eine lange Erfahrung mahrgenommen, daß fich die Papagegen von den Anaben und Weibern, welche eine gartere Stimme haben, lieber und beffer als von Mane nern unterrichten laffen,

Die Paracaubay' sind eben so groß und eben so gestaltet als die Paracautèc, außer daß sie blos grune Febern, und unter denselben nur sehr wenig blaue haben, whae daß man in dem Rops, Schwanz und den Fingeln eine safrangelbe oder rosensarbige entdecken konnte. Auch diese plaudern von Matur im Predigertone etwas daber,

was niemand verfieht. Einen abgeglieberten Laut können sie weder lernen noch hervorbringen: und taugen zu nichts als zum Fressen.

Die Aruay find etwas kleiner, als die vorigen, sehr schon, mit rosensarbigen, gelben und grunen Febern auf das prächtigste geschmückt, und wenn man sich ihe rentwegen Rübe giebt, sehr geschwäßig.

Der Iribaya ift fast um nichts größer als ein europaisscher Stieglis, und bunkelgrun von Federn, denen auch einige rothe und blaue beigemischet find. Ein weißet Kreis umgiebt seine Augen, und unterscheidst ihn von allen andern. So lebhast, geschwäßig, unruhig und bissig er auch ist, so hat er dennoch keine Anlage zum Resbenlernen, und eine knirschende Stimme. In einigen Waldern sind sie sahlreich, daß sich darum gar kein and derer Papagen sehen läßt.

Die Mbaracana und andere dergleichen gant grud ne Papagenen find nicht im geringsten weber schon, noch gelehrig; dennoch ziehen die Indianer ihrer viele auf. Die Tuy find von verschiedener Urt. Sie empfehlen fich alle durch die graue Farbe ihres Gefieders. Die kleinsten find nicht größer als der kleine Finger eis ner Mannshand, aber sehr munter, und auch bosartiger als die anderen. Die größten und schönsten Papagepen in Paraquay find die Quaà, ober wie andere sprechen ! Quacamayo, und Caninde. Die Bebern dieses letteren find berlinerblau, und ungemein gelb; die bes erftern gang roth und buntelblau. Ihr Schwang pranget mit ellenlangen Federn. Beide seben fich gleich sowohl an Bestalt als an Große, an der sie einen Dabn um bick Cie haben einen fo farten Schnabel, das sie die hartesten Mandelschaalen auf einen Druck durche pre

brechen ; und mußen baber sehr behutsam behandelt werd n. Im Zahmwerden haben sie nicht bald ihres Gleichen. Ju C. Joachim hatte ich einen jahmen Qua' und Caninde einige Monate. Sie giengen in unserm Dof ben gangen Tag herum. Sie konnten von einander nicht geschieden werden; aber waren sie beifammen, so balgten sie sich unaufhörlich herum. Rury der Vers des Martial: Non possum tecum vivere, nec sine te, (ich kann nicht ohne dich, und auch nicht mit Dir leben ) paßte buchstäblich auf fie. Bei schouem Metter stiegen sie oft auf ber holgernen Stiege auf ben Slockenthurm, ber nach bem bortigen Landesgebrauch aus vier bolgernen Saulen jusammengezimmert ift, hinauf, und machten ba den Prediger, indem fie untet beständie gem Platschern der Fligel, Erhebung und Abanderung ber Stimme au die Umflebenden ihr Wort' richteten, welches aber nichts bedeutete; benn außer ihrem Ramen Quaa, welchen fie oft mit rauber Stimme laut und vernehmlich aussprechen, leinen sie keine Sprache- Diefe Papagenen schickte' ich dem berühmten Sieger und Statthalter von Buenos Apres Zevallos, welcher sich damals mit 500 Dragonern in dem quaranischen Bleden S. Borgias an dein ofilicen Ufer des Uruquay aufhielt. Go vielen friegerischen Ernst er allemat au sich bemerken ließ, so unterhielt er sich bennoch sebe gerne mit diesen zweenen Bogeln, besonders mit bent Caninde, weil er die Farbe des Uniforms seiner Dragoner nämlich Blau und Gelb trug. 3ch habe of - den Wunsch sgeäußert einen noch unbestederten Caninds que dem 'Reste frisch zu bekommen, weil ich ihn gewiß reben gelehret hatte. Allein meine Bunfche waren vergebens; und die altesten Indianer, welche im Balte gebohren und erzogen maren, gaben mir alle einstimmig jur Antwort: Tupa immon angara n'ote oiquaà &c. Bott der Allschöpfer weiß allein, wo die Caninde ihre Rester

Mester haben. Dan glaubt namlich, baf fie in den übgelegensten Waldern, wo nur felten jemand hinkommit, thre Jungen ausbruten, und erft ba fie mit biefen, webn fie etwas alter geworden, in bas frene Reld herausflied gen, wo ihnen Die fleinen Palmbaume Yatal genannt, thre Rufe jum gutler barbieten. Auf diefer Weibe fans gen bie unter ben Sweigen verborgenen Judianer eine Menge folder Papagegen mit Solingen. Bu Bien has be ich fü bem taif. Belvebere in ber bottigen Bilbergallerie, wo man bie Runfistude der berühniteften Dabe ler alter und neuer Beiten aufbewahret, einen nach bein Leben getroffenen Caninde mit Bermunderung gefeben, und gewunscht, bag bie Geschichtschreiber Die Beschichte von Amerika eben fo aufrichtig schreiben mochten, als der Dabler diesen amerikanischen Vogel abbildetes wohl man Papagepen von allerlet Gattungen sowohl in Lissabon in ben Raufmannsbuben feil bat, als auch faft überall in ben Menagerien groffer Deeren feben last, habe ich bennoch außer Paraquay keinen Cattinde, welcher an Schönheit feinem Papagen etwas nachgiebt, geseben. Smat fieht man ibn auch in Paraquay nicht überalle weil er wie die andern Papagepen von den schoneren Sattungen blos in den gegen Mitternacht gelegenen Balbern feine Bohnplage bat. In ben füblichen Go gendett fcmarmen große, buffere, und bunkelgrune po pagenen in den Baldern, befonders in ben Balinmale bern mit einem abschrulichen Beschten schaarenweise berum. eben diesen Gegenben giebt es auch noch ungabe In lige audere kleine blafgrune in der Größe einer Taube. Die Spanier heißen sie Catitus, die Abiponer Kikilk, Sie find munter, frisch, hurtig, schlau und einige Bore Man verwahret fie in te zu lernen ziemlich geschickt: kedernen Refigen. Es ift unglaublich, wie fie bie turkischen Wornacker verruften. Man muß eigene Duter halten, Die Ae von Beit in Beit wegtreiben. Bu G. Joachim bace **E** ( 2

te ich 9 Papagepen, jeden von einer andern Art und Benennung, auf einem runden Tifche, welcher auf einem au gedrähten Suß fiand und von einem Orte jum an-Dern getragen werden fonnte, beifammen. Ginige Monate hatte ich sie gesutzert', und beobachtet. Allein ba die Rage in meiner Abwesenheit einige gefressen, und ber Armay, der fconfte unter allen, die Flucht genome men hatte, so schenkte ich den übrigen die Frepheit. Die Indianer konnen die natürliche Farbe des Papagep in was immer für eine andere beliebige verwandeln. vetlohnt sich der Dente ihre, Manipulation hiebei etwas genauer ju beschreiben. Sie rupfen namlich den Papagepen ihre nathrlichen Febern aus bem Grunde aus; und Fragen die Saut, wo fie selbe ausgernpfet haben, mit ber Sand auf bis aufs Blut. In die Rige vber Laden lassen sie einen Saft von der verlangten Farbe hincintriev fen , und reiben ihn bernach binein. Je nachbem fie in die Flügel einen gelben, blauen ober hochrochen Saft gießen, je nachdem machfen nach und nach gelbe, blaue oder hochrothe Federu heraus. Diefe Papagepenfarberen ift bei den Brafilianern, Quaraniern, und nach dem Zeugniße des P. Joseph Sanches Labrader auch bei den wilden Mbayas im Brauche, welche diese Operas rion im Frühlinge ober im angehenden Derbst vornebmen. Die grune Farbe wird leicht gelb. Rupft max gelbe Febern aus, so machsen nur gelbe nach. Diefes erinnert der P. Sanches nach seinen eigenen Bersuchen. Wenn jemand felbe bei den europäischen Bogeln nachmachen wollte? Ohne Zweisel wurde ein rether Kanarienvogel, gelber Stieglit, eine blaue Lerche ein feltner und toftbarer Bogel fenn. An verschiedenen Saftfarben mam gelt es meines Erachtens den Europäern nicht. hochrothen nehmen die Indianer Cochenille, jur blagrothen Achote, Urucu und Nibadens, jur lichteelben Virga aurea, sur blanen Indigo, sut schwarzen Namdipa.

dipa. Die Papagenen haben eine niedliche Farbe und frohliche Geschwätzigkeit, und sind für den Magen eben fo kostlich als far Aug und Ohr unterhaltend. Weil ihr Fleisch ein wenig gabe ift, so muß man daffelbe, um es murbe ju machen, beigen. Doch weder ich, noch die Ins Dia ner nahmen uns auf der Reise, wenn uns hungerte, Die E Mabe. Der Hunger warzet am besten. Die Sabne mogen immer etwas mubsamer tauen, wenn nur ber ungestumme Magen mit seinen Foderungen befriediget wird. Da die Papagepen sehr argwöhnisch find, so ist nicht jedwede Zeit bequem fie zu fangen. Wenn fie auf den höchften Aesten der Baume beisammen sigen, so steht eis ner auf dem oberften Wipfel Schildmache, wo er dann, sobald er jemanden erblicket, alsogleich durch ein heftiges Geschrey seine Rameraben wegen ber Gefahr warnet, und ihnen die Loosung jur Flucht giebt. Unter der Dammerung bereiten fie fich wie die Subner gur Rube. Meistens lagt fich eine gange Schaare auf einem einzigen Baume nieder. Da ein jeder den bobern Ort einnehmen will, so entsteht täglich unter ihnen ein Gegante, indem einer ben andern aus dem eingenommenen Posten su verdräugen suchet. Hierbei schrepen fie nun gang en siglich, und die Federn, welche fie. einander theils mit. dem scharfen Schnabel, und theils mit den Rraften ausrupfen, flie jen in Menge berum. Während biefes Rampfes um ben obe sten Plat kommt der Indianer mit leisen Schritten binjugeschlichen, und schieft die streitenden Parthepen mit dem Bogen oder der Flinte herab. Das wahre Bild der Chrgeitigen, welche, indem fie fich wechselweise fürgen wollen, oft miteinander fallen. In dem Walde, durch welchen der Flug Empalado fließt, sching in ber Racht, Die ich mit meinen indianischen Reisegefährten darinn zubrachte, der Donner in einen von unzähligen Papagenen besetzten Baum ein, welche fic alsogleich nach allen Seiten bin serstreueten, und unsere Ohren und Ec 3 die

Die gange Gegend mit ihrem gräflichen Gefchren erfate Hört man zuweilen in perschiedenen vorwehmen Hausern die Papagenen anders nennen, els ich fie bies ber genannt habe, sa barf man sicher glauben, daß felbe entweder von den Engellandern, Hollandern oder Pors tugiesen que Asien, Afrika ober anderen amerikanischen Provinzen, gebracht worden find, ober andere-willschlie de Ramen erhalten haben. Bon den weissen Papagenen mit dem rothen Bbschchen, welche man bei uns Cacatu beift, den aschengrauen, beren ich in Dentschland viele geschen habe, und anderen bergleichen weiß man in Paragnan nichts. Die kleinen, welche wir auf quara nisch Trif nannten, beißen in Europa auf frangofic Perroquet. Den grossen mit rathen und blauen Federn, welche mir Quag ober Quacamayo nennen, legen die Deutschen unrichtig den Ramen indianischer Raben bei. Bas anierifauische Raben lind, werde ich gleich sasen.

# Amerikanische Raben.

Die amerikanischen Raben find zwar auch schwarz wie die europäischen, aber viel größer als viele. Ihr Kopf und Hals ift, bis wo die-Flüget aufaugen, tahl, gant ohne alle Febern und runtelicht. Sie essen auch die Aesern und runtelicht. Sie essen auch die Aesern und runtelicht. Sie essen wan nach dem dortigen Landesgebrauch auf dem Felde Ochsen pathut, so machen sich die Raben sogleich von den Dächern und Bäumen über die zurückgelassenen Gedarme derzund tragen sie, nachdem seder dieselben bei einem andern Ende gesaßt hat, wie lange Stricke ausgespannt durch die Lust im vollen Flüge weg. Ihr König ift schweibeit, und sliegt innner, so selton er auch sich seden feiten von Erabanten umges ben einber, Dieser mir vorder unglaphlichen Ersteinung seh ich wie hat, Dieser mir vorder unglaphlichen Ersteinung seh ich sie Sieronymus selbst zu, weil wich die Abipoe

ner vorher auf die Ankunft des Rabenkonigs aufmerkam gemacht hatten. Sie heißen selben Oaenik, die gemeisnen Raben aber Rategham, Hapeu, Roerepiglemakat. Da sich gleich und gleich gerne zusammengesellet, so ziesben die Abiponer, welche vorher vom Raube lebten, die Jungen dieser Raubvögel zu Hause auf, und machen sie zungen dieser Raubvögel zu Hause auf, und machen sie großen sliegen ihren Derren, wenn selbe oft mehrere Meilen weit auf die Felder hinaus, oder auf die Jagd reiten, nach, machen Dalt, wenn diese Halt machen, und kehren wieder mit selben nach Hause zurück, ohne sich von den andern Raben, welche ihnen auf der Reise begegnen, zu einer Untreue gegen ihre Derrn versähren zu lassen. Die Rabensedern brauchen die meisten Wilden, weil sie ssehen

#### Der Caracaràs ober Carrancho.

Die Zunstgenossen und Sehilsen der Raben sind gewisse Wögel, welche die Spanier Caracaràs oder Carranchos, die Abiponer aber Eepfai neunen. Ihre Federn find schwarzbraun, und mit gelben und weißen Punkten bespreugt. Un Größe gleichen sie einem Huhn, an Kopf, krummen Schnabel, ihren langen und spikigen Rlauen und dem langen Schwanze aber einem Habicht. Sie geben auf die Aeser wie die Raben, und stellen den Sühenern und übrigen Rögeln ohne Ende nach. Ihr Fleisch taugt zu nichts.

#### Werschiedene Sabichte.

Auf die Caracaràs lasse ich die Kirikiri, mit Ponketen von verschiedenen Farben gesteckte Habichte, solgen. Ich würde nicht sertig werden, wenn ich alle zum Sabichtgeschlechte gehörigen Vögel durchgeben wollte. Diere Ec 4

unter sind die Nariam Gauilan, Rataingie, Halcon &c. Unter den Rachtenlen sind die bekanntesten der Kikk lechuza, Kaalekavalk mochuelo &c. Die Flesdermans heißt auf abiponisch Kahit, und auf spanisch Murzielago. Ihrer giebt es eine große Menge und verschiedene Arten, wie ich anderswa melden werde.

Ganse, allerlei Aenten, Reiger, Storche, Haria, Wassertaven, Schwalben, und brasilianische Hubuer.

In Paraquan fieht man so viele und so verschiebes ne Wasservögel, daß ich, wenn ich alle gehörig beschreis ben wollte einen ganzen Band damit anfüllen murbe. Ich will daber ihrer nur einige berühren. Sänfe, wie die europäischen fand ich in den Seen zwar stwas seltner, aber defto jahlreicher beisammen. Aenten glebt es nicht pur in den Seen, fondern auch in den meiften Flagen in einer solchen Menge, daß wir das Wasser wegen des häusigen Unrathe dieser Thiere, der darinn herumschwamm, picht trinfen konnten. Die mit schwarzen und weißen Redern, welche die Spanier Patos Reales, die Rouigsanten, die Abipaner aber Kaenra nennen, sind die baus Kasten und am Tage im Wasser, und bei der Racht auf den nahe am Waffer flebenden Baumen. und ofter merden fle außer dem Waffer mit Flinten geschossen. Ihre Junge werden in den Flecken nur sehr felten jahm. Es giebt auch noch andere Menten, welche bei den Abiponern Roacabi heißen, vielfärbige Federn und rothe Füße haben. Die kleinen Aenten, auf abiponisch Rullilie, fliegen bei ber Nacht mit einem groffen Sezische schaarenweife miteinander, und werden von den abergläubischen Abiponern für Geister, Gefpenster, oder Die Seelen der Abgestorbenen (Mehalenkachie) Besonders merkwürdig scheinen mir gewisse Aene



ten van mittlerer Große ju kon, welche vom Ropf bis auf den Schwaus rofenfarbig, und jugleich ein Sinrbild menschlicher Schänheit find; benn so sehr ihre niedliche Geftalt die Augen blendet, so sehr fallen sie jedermann durch den ihnen won Matur eigenen Gestank läftig. Unter ben Flügeln, und dem fo prachtig kolorirten Gefieder des übrigen Karpers, wovon nicht nur die Federn, sondern auch die Ricle bochroth gefarbet find, stedt eine Saut und ein bischen Fleisch, welches alles zusamm gang unleidentlich stinket. Die Rase derer, welche aus bem foeuplichen Rarper die rofenfarbigen Febern ause rupfen , muß bei diesem Geschäft ganz entsetlich viel aussteben. Ihre Federn find bunner und seiner als die Ganselehern. Die Abiponer branchen felbe ju ihren Federkronen. Ich schrieb lange Zeit bamit. Paraquay mangolt es auch nicht an Klufvögeln, welche unsern Reigern und Storchen sehr ahnlich find. Die Spanier pennen diese Ciguenas, die Spanier Netagkanak; jene hingegen beifen bei den ersteren Garzas, bei den lete teren Yavige lichil. Der Haria, ein Bogel in der Gedke eines Storchs, ift ein geschworner Feind aller Schlangen, bringt fie mit dem Schnabel um und frist fie. Bei den Spaniern wird er bald gabm, und tommt ihnen in ihren Garten gan; wohl zu flatten, indem ex selbe won allom schädlichen Ungezieser faubert, oder dieses durch die Furcht bavon entfernt halt. Lachen mußte ich auch oft über einen andern großen Flugvogel, welcher, wenn er feinen Sals ausstrecket, über die größten Dans ner hinausraget, und schwerer poch ale ein Lamm wiegt. Er ift durchgangig weif, bat lange Fuße, und bleibt in einem Buftande der Betrachtung mehrere Stunden unbes weglich im Baffet. Ich gestebe, bag ich seinen Ramen fcon vergessen habe. In dem Fluk Parana und auch anderswo fieht man eine Menge Wasserraben, auf abiponist Halemfaye. Ihre Jungen essen die Wilden Cc '5 gern,

gern, ungeachtet fie bor ben jungen Suhnern und Bo geln einen unüberwindlichen Abichen tragen. 3ch wur-- De ju weitlauftig, wenn ich aller ber verschiebenen Gattungen der Baffervogel ermabnen wollte, welche ichaarenweise in den groffen Fluffen herumtieben, und von Fischen leben. Che ich von den Bogeln zu iden Fischen übergehe, will ich als einen Anhang von den gemeinen Phynern und Schwalben solgendes hinzusetzen. Diese kommen ben europaischen an Gestalt, Gefang und natürlichen Eigenschaften gant gleich. Weil zwar in Paraquay kein Schnee fällt . aber bennoch ber kalte Sudwind eine raube Witterung verursachet, so gieben Die Schwalben im angehenden Derbst, wie in Europa -wer weiß? wohin, um ben Binter bort gugubringen, und kehren zu Ansang des Frühlings wieder jurud. Die paraquapischen Subner sind wie die enropaischen geftaltet und besiedert. Apr wenig Jahren wurden in Paraquag aus bent benachbarten Brafilien einige Dubner gebracht, welche die gemeinen Hahner zwar an Große aber nicht an Gute des Fleisches übertreffen; denn biefes if: an jenen bart und nicht schmackhaft. Ihre Jungen geben, nachdem sie aus dem En ausgeschloffen find, lange Zeit nackt herum, und bekammen erft nach einigen Wochen Febern. Die Dabnen find ungewähnlich groß, und baben flatt des Sahnenkams der unfrigen große, bochros the Kronen von einer besondern Pracht. Im Jahre 1748 sab ich in der Menagerie des Großberzogs von Loss kana allerlei afiatische und afrikanische Obhner, beren seltsamen Körperbau ich nicht genug bemundern tonnte, Run wollen wir anch bas Souppenvolk in Paragnan mustern,



# Werschiedene Gattungen bep Fische,

Europaische Fische habe ich swar in Paraquan seine geschen, aber dennoch viele; welche den unsrigen in manchem Betrachte abusich sind. Ich werde hier nur derjenigen, die ich kenne und indianische oder spanische Rasmen sühren, erwähnen, Ich weiß ihrer noch etlich und swanzig Sattungen; namlich die Dorado, Pacu, Corvino, Mungsullu, Sabalo, Boga, Armado, Zurubi, Palometa, Pati, Peje blanco, Dentudo, Raya, Vagre oder Nundia, Mandiy, Machete, Suchi, Mojarra, Vieja, Anguilla, Murena, Peje Rey, Sardina, Almeja grande, lisa, perschiedene Liqui, &c. &c.

#### Per Fisch Dorado.

Der Fisch Dorado, welcher von ben Quaraniern Pyrayù, pon den Abiponern aber Henogelfaik genennet wird, hat von dem Goldglange seiner Schuppen den Ra. men eines vergoldeten Fisches erhalten. Er ift oft sebr groß und hat ein fernichtes, weißes und fehr schmackhafe Seinen Ropf rechnet man unter die Leckerbischen, wiewohl man sonst in Paraquan fast alle Fische sone Ropf, als welcher in ben Ruden abgeschnitten und weggeworfen wird, auf den Tisch kommen. Diese Goldstiche werden in den Blugen gefangen. Wir ffengen ibe rer aber auch viele in gewiffen Gegenhen des Meeres, besonders, wenn ein lang anhaltender Sturm von etlis, den Stunden im Anzuge war. Gie hiffen in die Bete te in unsere Angeln, als wenn fie den Sturm geahndet, nup lich bok bein beindineileit in Weite deliftchtet



## Der Fisch Pacu.

Der Pacù, auf abiponisch Katlaan eine Lange, seichnet sich nicht nur durch seine Länge und Breite, sowdern auch durch seine Köstlichkeit aus. Er ist sehr sett. Seine Schuppen sind braun, und an einigen Orten auch schweselgelb. Der Ropf schent auf seinen übrigen Körper zu kleinzu senn. In dem Paranastromme, wie auch in andern Flüsen, welche sich mit jenem vereinigen, siadet sich dieser delikate Fisch sehr häusig.

#### Der Corvino.

Der Corvino wird meistens in den Bayen von Montevideo und Maldonado, und dort herum, wo das süber Auffer des Silberfluses sich mit dem gesalzenen Weerwasser vereiniget, meistens mit der Angel gesangen. Er ist sast wie ein Karpse, aber um viel größer und schmackafter, so daß er auch von den Einwohnern entlegener Städte sehr gesuchet wird.

#### Det Mungrullu.

Der Mungrullu ift der stärkte und größte affer Klußsische in Paraquay, und wiegt über einen Zentner. Sein Fleisch ist sest und röthlicht.

#### Der Zurubi

Der Zurudi, auf abiponisch Etapranak, ift nicht viel kleiner als der vorige, und hat keine Schuppen, sandern eine beinade aschensärhige, glatte und schüpfrichte haut, welche mit großen schwarzen Punkten auf Liesgerart gestecket ist. Man sindet an ihm ein weißes, sesses, schwackhastes und gesundes Fleisch. Wie schwer er ist,

tst, mag man darans abnehmen, weil zwein Indianer' au ihm, wenn er auf einer Stange aufgehänget wird, genug zu tragen haben.

#### Der Patl.

Der Pati wird dem vorigen an Größe und Gate beinahe gleichgehalten.

#### Der Armado.

Der Armado verdienet ohne Zweisel seinen Mamen, indem er überall auf ben Seiten und bein Ruden mit 8 fpitzigen Floffedern fund Luftrohren bewafnet ift. Deit Diesen sucht er ben Bischer, mabrend bag dieser die Angel aus feinem Rachen losmacht, ju verwunden, und brullt, und wirft fich gang entfetlich berum. Defregen muß man ibn, fobald man ibn aus den Flufe sieht, mit einem Stode tuchtig auf ben Ropf folagen, welcher breit, einem Frofchfopfe abnlich, und mit einer schwarzen Schaale, wie mit eis nem Schilde, bedecket ift. Er hat fleine, aber helle und mit einem goldgelben Ringe umgebene Augen, ein enges Maul, und einen fürchterlichen Anebelbart, wie es fic auf einen Rriegsmann ichicket. Der Leib ift eifengrau, und mit langen und harten Schuppen bepangert. Dies ser Fisch ist dicker als lang und wiegt oft 4, 6, auch mehrere Pfunde. Sein Fleisch ift ein febr wollustiges Gericht, und wie man glaubt, auch für Kranke sehr gefund. Diefer eble Bifch findet fich am meisten in dem Fluje Paragnay. Als wir von Uffumtion nach Buenos Apres schifften, fiengen wir täglich mehrere mit ber Mugel. Da ich mit der Schnur, womit ich angelte, meine Dand umwunden hatte, so mare ich bald von eis nem großen Armado, der an der Angel jog, aus dem Bordertheil des Shiffes in den Gluß hinausgerissen morworden. Jum Glud rettete mich lioch, als ich um Hile fe tief, ein spanischer Soldat, wie Raphael ben Tobias, indem er die Schnut mit beiben Pauden an sich hielt, damit ich meine Hande loswinden konnte.

# Der Vagte.

Det Vagte, auf abiponisch Ypik, Bbet Thelofaye, auf quaranisch aber Nundia, gehört jum Geschlicht bet Seinen Ropf bededet eine harte Schale. Seine Haut ist schlipfricht, fahl und mit rothen Fles eten gezieret. Sein Fleisch ift wohlgeschmack. verschiedenen Flufen entdecket man verschiedene Gatiungen derfelben, welche fich dutch die Bahl, Große und Farbe bet Alogfebern, Luftrohren und Barte unterscheiben; aue aber sehr köstlich zu essen sinde Wenn tian ihre Blafe mit den Sahnen jerkauet, und alsbann Brandtwein bajugieft, so wird ein vortrefflicher Leim dataus, womit bie Spas nier ihre Geigen, die Villelas abet (sehr geschickte indiae nische Pfeilschüßen) die Federn und die Spigen ihrer Pfeile an bas Rohr mit dem besten, Erfolge leimen. Ginen abalichen Gebrauch machen die europäischen Sandwetket sun bet Blafe des Saufens, eines ungarifchen Sifches,

## Det Savalo.

Der Savalo ist unserem Karpsen eiwas abnlich, aber geschmeidiger, und niedlicher. Schwerer als zwey Pfuns de wird man schwerlich einen sinden. Er ist auch noch vollet Graten. Man sängt ihn niemals mit der Augel, wiewohl et in den meisten Bachen und Seen sehr häusig ist. Warum ihm die Indianer vorzugswelse den Ramen Sisch sast durchgängig beigeleget haben, begreife ich nicht; weil er vor den übrigen keinen Borzug hat. Bei den Abipanern beist er gleichsalls Noay, welches Worf

einen Fisch überhaupt bedeutet. Eben dieses nahm ich auch bei den Judianern Mataras gewahr.

#### Der Boga.

Der Boga, auf abiponisch Parik, ist von bem Savalo wenig unterschieden, aber köstlicher und seltner.

# Der Peje Rey'.

Peje Rey' heißt ein Königssisch. In der That läßt er bei aller seiner Mittelmäßigkeit in Ansehung der Größe die übrigen an Riedlichkeit weit juruch. Kopf und Maul ist an ihm außerordentlich groß. Fette hat er gar keine, und wird blos in dem Fluße Parana in der Gegend von Santa Fé vder in den nahen Bächen, in welchen er laichet, gesangen. Der frische Peje Rey' kömmt als eine Delikatesse der ersten Klasse auf die Taseln der Vornehmen. Uneingesalzen und blos in der Lust gevörret wird er von Santa Fé auch noch in ander te Derter versendet, und erhält sich lange Zrit. Wird er aber auf dem Wege seucht, so greift ihn sogleich die Fänzlung an. Die Abiponer nennen ihn Lalagraik den weißen Fisch.

### La Vieja,

La Vieja, welches Wort ein altes Weib bedeus tet, ist ein sonderbarer und seltsamer Fisch. Aus abis ponisch heißt er Aotaik. Sein ganger Leib ist mit ein ner hatten Schaale oder einer hornichten Rinde übers sogen, so daß auch kein Resser durch selbe dringen kann. Er muß daher in seiner Schaale auf die Glut gelegt werden, wenn man ihn braten und essen will. Mit der Angel sängt man diesen Bisch nur sehr selten; auch auch wiegt er sast niemals über ein Psund. Wis die Flüse nach einer zweyjährigen Trockenheit sast ganz aussgetrocknet waren, sahen wir auf dem Boden viele Cheils schou umgekommene, theils wirklich umkommen.

#### Der Dentudo.

Den Dentudo findet man überall sehr hanfig, und würde ihr auch schmackhaft finden, wenn er weniger grasticht ware. Er ist kaum ein Pfund schwer. Ich habe unsählige Dentudos mit der Angel gesangen und gesessen; aber auch bei dieser Gelegenheit nicht wenige Angeln verloren, weil sie mir mit ihren starken Zähnen die Schut abbissen.

### Der Raya.

Der Raya ist ein Fisch von einer so wunderlichen Beftalt, daß man ibn jum Fischgeschlechte gar nicht reche Auf abipovisch heißt er Eparanik. nen follte. Er fieht wie ein flacher und langlichtrunder Suppennapf aus. Sein Ruden ist fomart, und sein Bauch weiß. In dessen Witte wird man ein enges Maul gewahr. Sein Schwant ift febr lang, dunn, jugerundet, wie eine Ca ge ausgejadet, und am außetsten Ende mit einem giftis gen Stachel bewaffnet. Der Raya verbirgt fic oft am Ufer der Fluge im Sande und sticht damit die Schiff= lente, welche mit blossen Beinen herumgehen, wenn er kann, jammerlich in die Fuße. Diese Wunde schwill gleich auf, entiandet fich, und bringt ben Tod, wenn man nicht alsogleich warme Asche barauf legt. Daber pflegen die vorsichtigen Schiffleute, wenn sie ihr Schiff nicht mehr mit Rubern gegen ben Stromm treiben, fondern ju guß mit einem Lau gieben wollen, einen von ihnen vorauszuschicken, der den Sand am Ufer mit cinema.

einem Stocke aufwühlet, und immer darauf stößt, um die Kayas, wenn darinn welche verborgen sepn sollten, zu enidecken und zu verjagen. Wunderbar ist es, daß sich die Abiponer des vergisteten Stachels dieser Fische wie einer Langette zum Aderlassen glücklich und ohne Nachtheil bedienen. Ihr Fleisch ist zwar genußdar, aber außer dem Fall einer Heugersnoth sehnt sich niemand darnach. Densuch muß ich eingestehen, daß es mir, wenn es gehörig gesbraten war, sehr wohl geschmecket hat. Die Größe und die Gestalt der Rayas (wir wissen von mehreren Arten derselben) ist verschieden. Sie gebähren lebendige Junge. In ihrem Bauche hat man die unzeitige Frucht vielmals gesunden.

#### - Die Palometa.

Die Palometa, auf absponisch Rakik, haben die Sommenden mehr als alle Rrofodile ju farchten. In ihren beiden Riefern, beren jedes mit 14 spigis gen und brepeckichten Jahnen, als so vielen Bajonetten, bemaffnet ift, besteht ihre Ruftung. Sie beißt damit den Meuschen, sie mag ibn anpacken, wo sie will, auf den ersten Big burd und burd. Gine tiefgespaltene Suffohle eines madera Abiponers, und vie gang abges biffene und blos an der Saut hangende Zehen eines abis ponischen Rnaben babe ich selbst geseben. Ich habe auch zween spanische Soldaten gekannt, welche, da sie ihren Pferden über einen Rlug nachichwammen, von den Palometas vollig entmannet wurden. Der erste von diesen, aus Santa Fé, sette über den Fluß Rey' (die Abiponer heißen denselben Ychimaye) welcher dazumel sehr augeschwollen mar ; ber zwepte, von Corrientes, hingegen schwamm selbe scon mit dem Paraquap über 'die Parand, ws vereiniget ift. Dieses wird man defto glaubwurdiger daß die abiponischen Beiber die finden, wenn ich fage, Rice OG

Rieser der Palometas noch ist als Scheeren jum Schaasscheren gebrauchen, und daß vormals die - Abie poner selbst, ebe sie noch eiserne Messer batten, den Spaniern bamit bie. Ropfe abschnitten. fer Bifch findet fich überall febr banfig doch mit dem Unterschiebe, daß er in fleinen Blugen auch fleiner ift, und taum ein halbes Pfund wiegt, in größeren aber ju wen und dren Pfunden anwächst, ohne daß dessen Lange seiner Breite jemals gleichkame. Sein Rucken ist frumm, fein Ropf abgestumpfet, der Rachen weit, der Schwang gespalten, und breit. Seine Augen find klein und rund. Außer seinem fürchterlichen Gebisse, hat er auch große beinartige Schwimmohren und fieben facelichte Bloffedern feinen Angreifern entgegen ju fegen. Gine Diefer Floffedern lauft mitten durch den Rucken bis jum Schwanze fort. Der Rorper ift mit lichtafchengrauen Schuppen bedeckt, woraus doch bie und ba Blau, Feuerfarb und Gelb hervorsticht. Das Fleisch der Palometa ilt fest, weiß, und nicht nur egbar, sondern auch febr schmadhaft, aber auch fehr graticht. 3ch habe ihrer eine Menge mit der Angel gefangen und verzehret. Wenn man aus ihrem Rachen die Mugel herauszieht, muß man fich febr in Acht nehmen, daß man nicht von ibe ren Zähnen oder stackelichten Floßsedern erreicht werde, weil die Bunde, die fie machen, nicht nur febr fcmery haft, sondern auch gefährlich ift.

#### Die Mbuzu.

In den schlammichten Bächen, und auch in der Lachen sieht man zuweilen Fische wie unsere Malen. Du Quaranier heißen selbe Mbuzu, das ist, grosse, die Abiponer aber Nauin; aber niemand ist sie, weil sie wie Schlangen aussehen. Als wir einst einen solchen Fisch, den man uns aus dem Rio Salado von ungesche gebracht

gebracht hatte, assen, so verbreitete sich sogleich unter den Indianern das Gerücht, daß die Europäer Schlansgen essen. Ob diese Fische zu den Aalen oder Schlans gen gezählet werden müßen, getraue ich mir nicht zu entscheiden. Von den übrigen Fischen, deren Ramen ich oben angezeben habe, weiß ich nichts besonders Merks würdiges zu erzählen.

### Die Flußkrebsen.

Ja so großer Menge man in Paraquan die ause gesuchtesten Bische antrifft, so arm ift dieses Land an Rreofen. Blos in einigen Bachen um den Uraquay herum giebt es nach der Erjählung, die mau mir bavon gemacht hat, etliche wenige gang kleine, und ihrer Ges falt nach mehr unsern Flußtrebsen, als den Meerkrebs sen ahnliche. Man hat uns selbst zu Conception, einem Blecken am Uruquay, beren einige auf unfere Tafel geseget. Diese Rrebsen aber find so klein, daß fie mit den unfrie gen verglichen mehr bas Ausehen eines Zwerges, und Der Jungen haben. Da mir auf meinen vielen Reisen ju Lande und zu Baffer, und fo vielmal ich auch geftichet habe, fein Rrebs ju Besichte gekommen ift, so bin ich der Meinung, daß es in Paraquan fast keine, oder doch nur febr wenige geben muße. Der Rrevs beißt bei den Abiponern Oatelée. Es ift sonderbar, daß sie einen Rainen får ein Thier haben, daß vielleicht keiner von ihnen, ober boch nur ber tausenbeste geseben bat.

#### Die Meertrebsen.

In Paraquay giebt es Meerkrebsen von allerlei Art und Größe. Die kleinen heißen auf latein Squillæ, die mittleren Gamari, die größten Astaci. Ihre Größe kann man aus Nachstehendem aburhmen. Zu Lissavon Do a kam den 16 August 1748 auf eine Tasel, ju der ich auch getogen wurde, eine Scheere von einem Meerkrebsen, die man
in einer großen Schüsel wie einen Schweinsschinken austrug. Bon etlich und sechtig Sasten assen die meisten davon, und dennoch blieb noch etwas übrig. Diese entsetliche Arebescheere bewunderten wir als eine Seltenheit, aber schmackhaft sanden wir sie nicht im geringken.

# Wasserschilderdten.

Den Abgang der Rrebsen ersetzen in diefem Lande die haufigen Schildkroten, welche zwar um viel größer als die unfrigen aber um nichts besfer find. Die Abu pouer nennen fie Epatek. Blufe, Bache, Seen, alles ift voll von ihnen. Raum ließen wir unfere Angel ins Waffer, so bieng fich eine Schildfrote an, welche mir aber allemal wegwarfen; denn in dem größten Theile von Paraquay affen felbe meber Spanier noch Indianer. Die Abiponer besorgen, sie mochten mit den Schildfre ten thre angebohrne Langsamkeit mit hineinessen. rend unferer zwenmonatlichen Schiffahrt auf bem Paras quap und der Parana fischten wir taglich mit der Angel. Wenn wir nun bei dieser Gelegenheit eine Schildkrote so warfen die Schiffleute selbe alsogleich über Sie fagten, Dies ware ein bofes Zeichen, und man maßte, weun die Soildfrote auf dem Schiffe bliebe, einen Schiffbruch ober wenigstens eine Bergögerung Reise befürchten, Line fo unbegreifliche Dumpribeit, wem foll fie nicht lächerlich vorkommen? Aber wer weiß and nicht, das dem gemeinem Bolle überall hundert dergleichen abergläubische Anfanzerepen im Ropfe figen Bu G. Dieronymus ließen wir uns eine Soilbfrote et. lichemale nacheinander tochen. Allein diefer vielmaliger Zubereitung ungeachtet blieb felbe so hart, daß unfere Babne nicht vermögend waren sie ju fauen. Der einzige Rugen

Muken, den die Schildkroten ben Paraquapern abwersen, besieht in ihren Schaalen, welche die gemeinen Leute statt der Schafel und Teller zu gebrauchen pflegen.

## Meerschildfroten.

Das es im Meere ungeheure Schildkroten von mehr als einem Zentner gebe, weiß ich nicht nur aus verschiedenen Schriftstellern sondern auch aus eigener Erfahrung. Als wir ju Ende des Janers von Livorno nach Lissabon unter Segel gegangen waren, konnten wir etliche Stundenlang nahe bei Algier einer anhaltenden Winds stille wegen nicht von der Stelle kommen. Auf dem unbewegten und spiegelebenen Meere trieben ungablige schlafende Schildfroten bin und wieder. Unser Schiff. kapitan Kornelius Jansen, ein Schwebe und febr guter Mann, erlaubte einigen Matrofen auf ihr Begehren ein Boot auszuseigen, und etwelche von diesen Schaalthieren su sangen. Sie legten daher den schlafenden Schildfreten zwen Ruber unter bem Bauche an, und schnellten auf diese Weise zwep und drepfig mit vieler Geschickliche keit in ihr Fahrzeug, worauf fie felbe zu uns zurucks brachten. Der Rapitan wog fie in unser Gegenwart, und fand die meisten bei 50 Pfunde schwer, zwep Junge ausgenommen, die er fic vornahm mit nach Someden zu bringen. Diese ließ er in das kleine Boot legen, und Baffer darauf gießen. Sier beobachtete ich fie nun mit aller möglichen Ausmerksamkelt. Ihr Gebis war fo feft, daß fie ein ihnen vorgehaltenes Sind Sols auf einen Bif wie Stroh gerknirschten. Bei der Racht im Schlase schnarchten sie wie betruntene Bootstnechte. Die Schweden zehrten die Schildfroten nach und nach auf. Gine Schenkten fie une; allein um fie fur une genufbar ju machen, hatten sie uns auch ihre gahne dazu leihen follen. Aberließ der Rapitan dem Lieutenant des englischen Krieges soifes D 1 3

schiffes: Pring Friedrich, welcher uns zu visitiren (denn es war in Rriegszeiten) den Auftrag hatte. Diese Schildstroten waren indessen nicht von der Art derjenigen, aus deren Schalen man Tabattieren und verschiedene Behältnise versertiget; denn ihre Schalen schienen nicht makiv, sondern aus verschiedenen Häuten, wie aus Zwiesbelhäuten, zusammengesetzte Wuscheln zu seyn. Die kuscharen für die Kunstarbeiter werden aus den Inseln Kuba, Jamaika und aus andern Provinzen gebracht. In Unixna giebt es roth und blau gesprengte. In Atadien sollen sie zween Schube im Durchschnitte haben; an einem andern Orte noch mehr.

### Landschildkroten.

Co wie die Abiponer, Quaranier und andere Jas bigner, mit benen ich umgegangen bin, die Schildfros ten nicht nur nicht effen, sondern auch einen unaberwindlichen Abichen vor selben tragen, so find fie binmie. derum den großten Theil des Jahres hindurch die vorzüglichfte - Mahrung der Chiquiten. Sie suchen diese buntfarbigen Schaalthieve in den Walbern, und auf den Felsen mit vieler Dube jusammen, damit ihnen nicht in den Donaten der Uiberschweinmung, da ihre Wohnplage Wasser zu stehen kommen, der Proviant ausgebe: denn ba ihre Gegenden mehr waldicht und bergicht als eben find, so können fie aus Mangel der Biehweibe nict so viele Ochsen erzielen und schlachten, als zu ihrem Unterhalt erforderlich waren, und in den quaranischen und abiponischen Rolonien geschlachtet werden. Chiquiten essen alfo flatt des Rindfleisches Schildersten. Auf quaranisch beißen sie Carumbe.

#### partition of the

#### Schneden.

Schnecken sieht man in ben Walbern, Felbern und Ufern der Geen allenthalben in ungahlbarer Menge. Die Spanier nennen sie Caracales, die Abiponer aber Nalaginiga; aber meines Wissens ift sie in Paraquap niemand. Ihre Gebaufe ober Schaalen brennen die Quaranter ju Ralt, und weißen sich damit ihre Wande, weil es ihnen an Ralksteinen gebricht, wiewohl auch viele die weiße Erde Tobaty, welche der Erde von Stipplis abnlich fiebt, und ziemlich haufig ausgegraben wird, ju diesem namlichen Geschaft brauchen. Aus gewissen Weißen Schneckenhausern arbeiten die Villelas, eine unberittene indianische Ration, mit unglaublicher Gedult runde Scheibchen ober Flinserchen aus, durchbohren selbe in der Mitte, und verkaufen fie so den ans bern Indianern. Bon diesen Scheibchen bangen fich die Abiponer ankerordeutlich große und schwere Schnfre um Den Bald. Manner und Weiber dunken fich besto ges schmudter, je schwerer fie damit bepadet find. Un dem Ufer des Uruquap sieht man eine befondere Art Schnecen, welche größer als eine Mannsfaust find, von den Indianern in ihrer Schaale gebraten, und begierig gegessen werden. Bon ben übrigen Duschelthieren und Condylien habe ich nichts Merkwürdiges anzusuhren. Edelgesteine und Perlen , womit die abrigen Provingen in Amerika prangen, hat Paraquay nicht. horn und Wollvieh ist die vornehmste Quelle des Wohlstandes seiner Einwohner. Dies habe ich schon oft gesagt, und wiederhole es noch einmal,

### Verschiedene Arten des Fischfanges,

Rachdem ich von den Fischen das Merkwürdigste gesagt habe, muß ich auch der verschiedenen Methoden Db4

ju fischen ermabnen. Bu Buenos Apres reiten bie spas nischen Fischer in ben Gilberfluß , soweit fie tonnen, bine Die Ende des Strides, womit das Reg entweder ein. ansgespannet ober jusammengezogen wird, halten zween mit den Sanden fest, und bringen in menig Stunden eine Menge der kostlichsten Fische an das Ufer, welche -alebann einem jedem feilsteben. Die indianischen Rationen der Payaquas und Villelas leben hauptsächlich vom , Fischfange, worinn sie sehr geubt sind, weil sie an den Ufern der Seen und Fluge ihre Sige haben, und so gut wie die Fische felbst schwimmen. Gie brauchen jum Fi-Ichen nur ein sehr kleines Reg, binden es wie einen Sours an den Unterleib, und halten bas andere Ende mit beiden Sanden. Go geschärzt springen fie vom Ges stade in bas Wasser. Seben sie auf bem Boden einen Fisch, so schwimmen sie ihm nach, umschließen ihn wit bem Mege, das fie unter feinem Bauche anjubringen suchen, und schleppen ihn an das Ufer. Oft wird man einen Indianer, ben jedermann ichon lang får ertrunken halten murbe, nach einer giemlichen Beile und in einer weiten Ent. fernung mit seiner Beute aus der Tiefe des Wassers hervorkommen sehen. Sie verdienten eher Laucher als Rischer zu heißen. Ift aber das Wasser hell und durche fichtig, wie im Fluße Salado, so das sie Bische seben konnen, so jagen sie denselben oft einen Pfeil, oft eine Lange und auch oft einen eisernen Drepsack durch den Leib. Die Indiaper, welche in den Balbern wohnen, fangen mehr Fische mit List und Geschicks lichkeit als mit Gewalt. Bisweilen umgaunen sie in eis nem Fluße eine große Strede mit Stocken und auf bei den Seiten Derselben kunftlich eingeflochtenen Baumreifern dergefialt, daß die Fische zwar hinein, aber nicht wies der heraus können, fast auf eben die Art, wie unsere - Fischer an verschiedenen Orten in den Flugen ihre soges naunten Fischreußen ( aus Reben oder Binfen geflochte-



ne Korbe) angulegen pflegen, woraus die Fische nicht enischlüpfen können; wenn fie einmal darinn find. Sonft wersen die Indianer auch die Pflanze Yeipotingi, welche fich um die 2 aume herumschiengt, ober die Blatter des Baumes Caraquata, ober auch dessen frische Wurgeln wohl gerrieben in bas Baffer. Dadurch werden die-Fie sche trunten, und da fie ihrer selbst nicht machtig oben auf bem Baffer herumtaumeln, mit ben Sanden gefane Oft peitschen fie das Baffer mit den Glattern eis nes gewissen Baumes, welcher besonders an dem Ufer des Fluses Atingy' baufig machst. Ihr Saft soll den Fischen außerst nachtheilig sepn. Ich erinnere mich noch als ein Rnab gehört zu haben, daß auch die Europäer in eben diefer Absicht gewisse Russe Aegypten und der malabarischen Ruste (Cocculi di Levante) brauchen. Bismeilen bedienen fich die Indianer gemiffer Sacken von Holz oder Robr. Unfer einziges und allgemeines Werke jeng jum Fischen mar eine eiserne Angel, an der wir frisches Rindfleisch anksberten. Um nicht in den neuen Rolonien der Abiponer an Fastiagen Fleisch effen zu mußen, giengen wir felbft ju den entlegenen Blugen und Baden auf den Fischfang aus, oft. mit Gefahr unseres Lebens, der herumschwarmenden Wilden wegen, nies mals aber ohne viele Beschwerlichkeiten, weil uns die Schnaden, Die besonders beim Baffer in Menge berumjumfen, fast gang bedeckten. Und bennoch mußten wir oft mit leeren Sanden nach Saus jurudiebren.

### Die Fischeren auf dem Meere.

Richt nur die Portugiesen, welche uns nach Amerika hinübersührten, sondern auch die Spanier, welche uns wieder nach Europa zurücktrachten', gaben sich sehr mit dem Fischen ab, einige die Zeit zu vertreiben, andere ihren Hunger zu stillen; denn alle zogen die frischen Fis

क्रि

bem geraucherten, eingefalgenen und fantem Bleische, den Linsen und Bobnen vor. Man fichte auf allerlei Art. Die Portugiesen koderten die Rische bers beiguloden ein Stud rothes Tud, welches wie Fleisch aussah, an ihre Angeln. Die Spanier hingegen riffen den Buhnern aus dem Steiß weiße Federn aus, melde bie groffen Fische fur kleine hielten, und daber begierig darauf zuschnappten. Dieraus schließe ich, daß die Secs fische entweder hungriger oder dummer find als die Flusfische, weil jene sich blot durch die außere Gefalt des Bleisches hintergeben und fangen lassen, da doch die letteren das Fleisch voer die Warmer seben voer riechen müßen, ehr sie anbeißen. Ich habe vielmals beobache tet, daß jede Gegend des Dieans ihre eigenen Fischarten In der ersten Woche siengen wir blos Dorados, nach einer ziemlichen Strecke aber nur Bonitos, ohne baß wir mehr einen Dorado ju Gesicht bekommen batten. Dies ser Fisch sest am meisten dem fliegenden oder Schwalbenfische, peje volador, wie ihn die Spanier oder Pirabebe, wie ihn die Quaranier nennen, besonders wahrend eines Sturmes nach. Die fliegenden Fische bingegen fliegen, um nicht gefreffen ju werben, aus bem Meere beraus. Die portugiefischen Matrofen fürchten gar febr des b. Franziskus von Affist Tag, weil er ihrem Borgeben nach bas Meer mit seinen Stricken peitschet, und aufbringt. Diese ihre lacherliche und offenbar abers glaubische Meinung grunden fie auf ihre Erfahrung. die wir auch, ohne 3weisel aus einem blossen Ungefehr, mitaemacht haben: benn an diesem Tage gieng die See eines hestig siarmenden wiewohl uns ganstigen Windes wegen dermassen hoch, daß wir damals zuerst nach vielen unserer Seefahrt die fliegenden Fische, zwar hausenweise erblickten. Es sielen ihrer nicht wenige in unser Schiff, wo wir sie mit aller möglichen Aufmerkfamkeit betrachten konnten. Ihre Große gleichet Det

der eines Barings. Der Leib ist langlichtrund, und ge gen den Schwant zu dunner; der Ropf groß und jufammengedrucket; das Maul mittelmäßig ohne Bahne, oben mit einem Riefer, welches wie eine Feile nur leicht eine geschnitten ist; der Schwanz breit und gespalten. Augen find groß und knaelfdring mit einem kohlschware gen Augenapfel, welche ein gelber Ring und ein noch größerer schwarzlichter umgeben; die Alugel find gleichfalls groß, und bestehen aus einer lichtaschengrauen wie Pas pier so feinen Pergamenthaut. Dieser Fisch, hat jechs Floßfedern, eine beinartige und am Ende stachtlichte Schaas le mit Souppen von verschiedener Farbe und Bestalt, so daß er wie ein Saring glanget. Den Dachst. Aungen der Dorados zu entgeben, fliegt er aus dem Wasser heraus. Allein diefer Flug dauert nur wenige Augens blicke; denn wenn die Flügel in der Luft trocken gewors den find, so fällt er in das Merer jurud, neget fic felbe wieder, undifliegt abermal. Seine Gestalt und Große ift in den verschiedenen Meeren verschieden. Die portugiefis ichen Matrofen verschmähten fein Fleisch nicht. Diese Rlaffe von Menschen hat mehr Hunger als andere, und einen geraumigeren Magen: fie werden baber von fleinen gis schen nicht fatt, sundern febnen fich nach gibgeren, haupte sáchlich aber nach den Tuburons, deren sie während unserer Geereife eine Menge mit einer eisernen Angel von mehreren Psunden gefangen hatten. Die Tuburons ichwimmen dem Schiffe nach, und perschlingen alles begierig, mas man von Aefern oder anderem Unrath über Bord wirft. Sie find so groß, und schwer, daß 12 farte Matrosen genng ju thun hatten, wenn sie mit dem Stricke einen aus dem Meere in das Schiff jogen. ift auch hieran nichts Unbegreifliches, indem ein folcher Fisch bei 9 Fuß lang, und 3, auch mehrere breit ist. In seinem schrecklichen Rachen find drepeckichte und jadicte Babne in einer drepfachen Rethe hintereinanderhers gepflane

gepfianget, bereit alles, was ihnen in den Wurf kommt, gu zermalmen. Sein Blick ift Immer wild und wachfam, und feine Daut buntfarbig und außerst raub. oft die Matrosen einen ausweideten, so oft war und sein Magen ein gang luftiges Schanspiel. Wir glaubten eis ne Trobelbude vor uns ju seben. Alte Rleider, abgenutte Demder, Sate, welche ber Wind in das Meer gewähet, gange Subner, und was die Matrofen sonft noch in die See geworfen hatten, fanden wir in ihm. Ein gablinger Bindfioß nahm einem meiner Gefährten bei der Racht sein kleines sogenanntes Soli Deo - Rappden und ließ es in bas Meer fallen. Den andern Tag fanden wir dasselbe in dem Magen eines Tuburon. welcher noch vormittag gefangen wurde, aber mit einem grunen Schleim, wie mit einem Moos, aberjogen. Dan gab das Rappchen seinem herrn jurud; welcher fic barüber unnemein freuete, weil er fonft feines aufzuseden Bon uns aber waren die meisten ber Meinung, er follte mit bem Rappchen, welches eine gange Racht in dem Bauche eines Tuburon gelegen hatte, nicht mehr feinen Ropf bedecken, fondern felbes in einem Ruriofitatenkabinete aufbewahren lassen. Ginige behanpten, ich weiß nicht, mit welchem Rechle, bag ber Prophet Jonas von einem Rifche diefer Art verschlangen worden fep, und das dieser Fisch Canis Carcharia ober Lamis beiße. weiß ich, daß man den Leichen Ranonentugeln, oder Steil ne anhangt, um fie in ben Grund des Meeres ju verfenten, weil sie, wenn sie auf der Oberfläche dessel ben herumtrieben, sogleich von den Tuburone aufgefressen warben. Das Fleisch Diefer Fische tft, so weiß es auch ift, außer den hungrigen Matrosen niemand, wiewohl auch biefe die Weibchen nicht effen, und eines in meinem Beisenn, sobald fie es für ein soldes erkannt hatten, wieder in das Meer warfen. Die Urfachen diefes Unterschieds weiß ich nicht. Die Abiponer hingegen ellen ges bratene



bratene Seuschreckenweibchen; vor den Mannchen aber eckelt und grauet ihnen. Warum ? Das werden sie wissen.

# Delphinen, Wallfische.

In den neun Monaten, die ich auf dem mittellane difchen und großen Weltmeere jubrachte, habe ich auch andere Seeungeheuer gesehen; aber außer den Tuburons und anderen Fischen von mittlerer Größe siengen die Ma-Bur Beit einer Meeresstille saben wir trokn nichts. oft die Delphinen froblich in ber See spielen, und gleichfam Tange beginnen, ohne dag uns dieses Shauspiel eis ne sonderbare Freude verursacht batte, indem die Lustige teit der Delphinen gemeiniglich ein Borbothe eines naben Sturmes ober Ungewitters ift, wie wir vielmal erfahren Der Andlick ber ungeheuern Wallfische mar uns, wiewohl sie sich unsern Schiffen niemals naberten, nichts Seltenes, aber zweymal außerst schreckbar. Un den muften Ruften von Brafilien glaubten wir einft ein Geeraus berschiff ju entdecken. Allem Ungluck juvorzukommen, wurde fogleich der portugiefische Rapitan, welcher damals fofief, aufgewecket. Diefer entdeckte bald von dem vbersten Mast aus die entsetliche Korpermaschine des Walls fisches. Da er fich so inischen den Wellen sortwälzte, so stellte diese Fischbestie ein Schiff vor. Die hinausragende Flokseder, welche oft 50 Souhe boch sepu soll hatte das Ansehen eines Mastbaumes. Aus ihren schrecks licen Sommobren fprigete fie wie aus einer großen Feuersprige eine unglaubliche Menge Basser in die Sobe, welches von dem Winde anseinandergestreuet, und von ber Sonne (es war gleich nach Mittag) beleuchtet, ein formliches weißes Segel bildete. Dieg war die Urfache unseres Irrthums und leeren Schreckens, und bald darauf

bes allgemeinen Gelächters: denn wie der Wallfifc nas ber zu uns tam, so richtete er sich bald aufrecht wie eine Saule, bald marf er fich wieder in die See, und spielte uns allerlei Gauckelepen vor. Anf unserer Rucks fahrt in Europa sahen wir das Wasser nicht weit von unserem Schiffe auf eine ungewöhnliche Weise Wellen werfen, und abprellen. Der Kapitan, welcher in der Rabe Sandbanke und Rlippen vermuthete, ließ das Schiff Allein der unerträgliche Gestant entdeckte uns wenden. bald bas schreckliche Wallfichaas, an welchem das jurudfirommende Baffer abprellte, und benahm und unfere Beforgnisse. Dieser hollischen Ausdunftung wegen brauche ten wir in einer Stunde mehr fpanischen Toback, als wir soust in einem Tage schnupfcen. Die Walls fiche geben auf eben die Art gu Grunde wie die Schiffe; denn wenn sie auf Sandbante gerathen, so find sie obs ne Rettung verlohren. Ihre Aeser wirft zuweilen das Meer mittels der Chbe und Fluth an das Ufer aus, wo wir selbe einigemale erblickten. Der Melotas, einer Art großleibichter Fische, wovon uns im Rovember einis ge Wochen hindurch gange Deeresiuge begegneten, habe ich anderswo erwähnet. Will man die See. und Flug. fische sammt den Conchplien naber kennen lernen, so darf man nur die Phtpologie des Klein, den Linee, Aldrovandi, Geguer, Andelet, Lister, Rumpf, und andere dergleichen berühmte Schriftsteller nachschlagen, welche eigends diese Materie weitläuftig und spstematisch auseinander gesetet haben. Ich habe nur im Boruber. geben meine Bevbachtungen angemerket, weil ich ju dem Sauptgegenstand meiner Schrift, den A:iponern, eile. welche ihr Rindfleisch oder Wildprat allen Fischen vorgieben; wiewohl es in Amerika auch nicht an Bolkern mangelt, welche Rische effen, und fich dieselben richt febr schmeden laffen. Wir wollen uns nun von den Kischen beurlauben, und in den Feldern und Waldern

von Paraquay die sonderbaren Pflanzen und Baume dieses Landes aufsuchen.

#### Pflanzen.

Unser P. Thomas Falkoner aus Engelland, einer der erfahrensten Merite, und Rrauterkenner, welcher fic bei ben südlanbischen Wilben um die magallanische Meers enge herum viele Jahre die wichtigsten Berdienfie' gefammelt bat, fagte oft unverholen, die wohlthatige Ratur habe Paraquay so viele Pflanzen, Wurzeln, Parze, Polie und Fruchte bescheret, daß man, wenn man ihre Rrafte und Eigenschaften genau tennen murde, ju teiner Rrantheit der europäischen Apothecken udthig batte: denn nach Seneta's Zeugnisse bestand einst die Arineywissenschaft in der Kenntniß weniger Kräuter, fo daß fie erft nach und nach zu diesem Grad ihrer ihigen Unermeglichkeit erweitert worden ift. Bon den vielen paragnapischen Pflanzen, welche theils ju Arznepen, und theils zu einem andern Sebrauche Dienen, werde ich die vornehmsten in der Ordnung, in der fie mir in den Sinn tommen, befdreiben. Senauer und schulgerechter werden ohne Zweisel die Bos tavifer davon geschrieben haben; ob aber auch richtiger? Dafür stehe ich bei allen nicht.

## China chinæ, oder die Fieberrinde.

Bon den Banmen, welche die Chiquiten Pizoes mennen, giebt es in ihren Segenden die Menge. Sie find von darum merkwärdig, weil ihre Rinde die China chinae (Cortex peruvianus) oder die Fieberrinde ist. Dieser Baum ist mittelmäßig groß, und trägt eine kleine, sast runde, in der Ritte etwas erhabene, aber nicht esbare Frucht, welche zween gelbe und wie Mandelsschaften überall eingeschnittene Kerne in sich einschließt. Sie enthält

enthält auch einen braunen, balfamifchen, angenehmrie denden, und fehr bitteren Gaft. Die Indianer ftillen fic damit ihre Augenschmerzen, Dalewebe und Magenbeschwerden, wenn felbe eine Folge ber Erfallung find. Die Rinde des Baumes ist von Ratur weiß, wird aber, febald man fie vom Baume ablofet, an der Aufenfeite nach und 'nach gelb, und bekönnnt etwas blaffe Blecken. Immendig ift sie mehr simmtfarbig als hochroth, fo, daß etwas gelbes durchsieht. In bein Munde ift fie bitter, gewürsartig, und eines war angenehmen aber schimmlichten Geruchs. Diefe Beschreibung burfte vielen aberflußig (deinen , indem bie Fieberrinde ist averall ju haben und zu seben ist. Da man nicht nur in Fiebern fondern auch in andern Krankheiten von biefer Rinde allenthalben so vielfältig Gebrauch macht, so fullte meis nes Erachtens von den Pizoeswaldern in Peru und Quito, wo sie am baufigsten find, schon lange nichts mehr abrig sepn. Die Rieberrinde heißen auch einige bas Jefuitenpulver, weil die peruanischen Diffionare ans Diefer Gesellschaft zuerst. Die herrliche Kraft derfelben wider die Fieber bekannt gemacht haben. Der berühmte Arjs nepgelehrte Wopts sagt, - daß ber spanische Jesuit und nachmalige Kardinal de Lugo diese Arzney im Jahre 2050 jum erstenmal nach Europa gebracht babe.

## Die Zarza parilla.

Die Zarza parilla ist die Wurzel einer rebenartisgen, grünen, und hie und da mit kleinen Dornen bes wachsenen Pflanze. Ihre Blätter sind sast eine Spanne lang. Wo diese ansangen, wachsen zwo krause Sasteln hervor, welche sich um andere Pflanzen bernmischlängeln. Die Blüchen haben die Gestalz einer Transbe, woraus ansangs grüne, nachmals rothe, und am Ende, wenn sie reif sind, schwarze und wie gedürzte Aire

Rirfchen runtlichte Beere folgen, denen fie auch an Grafe und ber außeren Form gleichen. Diefe Pflange beist auf quaranish Yuapecangà, auf spanish aber Zarza parilla, meil fie, wie gesagt; dornicht ist: benn Zarza heißt auf spanisch eine dornichte Pflanze 1. B. Zarza mora, eine Brombeerstande; parilla aber bedeus tet einen Roft, worauf man das Fleisch roftet. unn die Blatter dieser Pflanje mittelft ihrer drep großen Streise und ber anderen fleineren, welche durch die Quere laufen, gewissermaßen einen Rost vorstellen, so gab man ihr den Ramen parilla oder der Rostpffange; woo mit einige Botanifer die peruanifde Stechwinde (Smilax Peruviana) andere abet eine indianische Athe bezeiche An dem User des Uruquay und des Rio hegro; welche ein besonders gefundes Baffer führen sollen; wachsen die Zarza parillas frhr baufig. Man findet fie anch am User des dritten Flußes (El Rio Terzero) um Santa Fé, und einigen andern Landern von Amerifa Die aus dem Gebiete de las Honduras werden am meis sten gerahmet. Die Burgeln derfelben, in welchen allein die mediginische Rraft fect; find nicht viel dicker alk eine Schreibseder, an der Außenseite runglicht und braun, inwendig aber weiß; und machsen alle aus dem namlis den Knotten bervor. Ginen befonderen Geschmack ober Geruch haben fie nicht. Sie bestehen aus Barg und Summi, welches legtere den weicheren Theil verselben ausmacht, und farben, wenn man felbe fieden laft, das Wasser roth. Den vielfältigen Gebrauch, ber sich davon machen lagt, tennen Aetzte und auch Kranke zu gnt; als daß ich hierüber ein Wort verlieren sollte. Es giebt noch eine Yuapecanga einer anderen Urt ; welche ein besonderes Beilmittel wider die vergifteten Schlan= genbiffe, und nach einigen der Vejueus serpentium, und sogge auch die Radix China senn foll.

e e

#### والتاريكان

#### Die Rhabarbar.

Die Rhabarbar, auf spanisch Ruybarbo, ist die Wurzel einer Pflanze aus dem Geschlechte der Umpfer Lapathi. Aus der Scheide ihrer Blatter fproffet ein Buidel Blathen hervor, welches in mehrere Strauschen getheilet ift, und auf dem man vier mit Blattern umgebene Bluthen gewahrnimmt. Aus diefen Bluthen feimet ein brenedichter Saame. Die Wurzeln der Rhabarbarpflanze find langlicht, etwas fowammicht, ziemlich fchwer', von außen gelb, von innen aber wie eine Dusfatnuß marmorirt, und von einem scharfen und bitteren Geschmad. Sie ift widerwartig ju faueu, und bat et nen Semurigerud. In den verschiedenen Gegenden von Paraquay, besonders in den Gebirgen (la Cordillera) bei der Stadt Affumtion machft auch an bem Ufer ber Alufe Ppane miri und Tapiraquay eine Rhabarbar, welche ber von Alexandria an Farbe, Gefchmack, Geruch und Kraft gang ahnlich, und nur darinu von felber une ift, daß die Blatter der alexandrinisches terschieden von vorne gespiget, und von hinten breit find, die aber von ber paraquapischen Rhabarbar wie Die Lilien. blatter fic vorne ausbreiten, und am Ende sufpigen. ergablt es es der P. Joseph Sanches Labra-**G**0 Ich bore, daß die Aerite die aus Offindien, Perfien, Mostau und der Cartarey der aus America vorsiehen.

#### Die Burgel Ialapa.

An Paraquay wächst die Wurzel lalapa sehr häusig. Die Pstanze davon beist bei den Botanisern planta mirabilis. Diese Wurzeln sind etwas lang, dies,
und harzicht. Wenn sie von außenher ascheugrau, innwendig aber glänzend ist, ohne im geringsten wurmstie

Hig zu seyn; so balt man sie für vorzüglich gut. Sie treibet nicht nur die Galle, und den Schleim, sondernt auch andere bost Feuchtigkeiten aus dem Leibz Man macht das Jasapabarz daraus, ein Darz von ents schiedenem Rusen. Die Jasapa wird auch von einigen das schwarze Mechoacan geneunt:

## Die Wurzel Mechoacan.

Die grosse und leichte Wursel Mechoacan kömmk anfangs ganz weiß hervor; nachmals aber wird sie aschend gran. Einige heißen sie die Bryonia indica (die ins dianische Stickwurzel.) Allein ob sie gleich dieser Wurzel ühnlich sieht, so ist dennoch ihre Pflanze zusammengerollt, und trägt Blätter in Sestalt eines Derzens, wie auch kleine Beere. Die Mechoacan wird auch soie weiße Rhabarbar genennet, und ist den Rindern, um sie gestinde abzusühren, sehr dienlich: denn das Pulver, welches man aus der Wurzel bereitet, hat keinen Seschmack, und sieht wie Wehl aust

## Sassafràs:

Der Baum Sallafras, welcher in Amerita, nichts Seltenes ift, empfiehlt fich durch feine Schönheit und heilsame Rraft. Der Stamm machft fonurgerade, glatt und bei 30 Souhe boch, ebe fich fein Bipfel in Acfte und Zweige ausbreitet. Richt nur das Sols Diefes Baumes, sondern auch die Rinde und Burgeln deffelben riechen wie Fenchel. Da nun dieser Geruch ber Raulung und den Solzwürmern widersteht, so dauert dieses Poly viele Jahre, und sieht nicht nur bei Apothefern ; fondern auch bei Runftarbeitern sehr in Anschen: Deffent Farbe ift wie bei bem Sandelholz gelblichtaschenk Es hat einen scharfen und gewürzhasten Sch gran, E : 1 · fomas

schmack, aber einen angenehmen Geruch. Die Apother der mußen sehr auf ihrer hat fenn, daß fie nicht flatt Saffafrag rothes mit Benchel ausgesottenes Cannenhols von den fremden Rauflenten einhandeln. Es giebt auch Sassafragbaume einer andern Art. Diese treiben Lotz berblätter und eine wohlriechende Frucht, welche, fobald fie reif ist, auch schwarz wird. Ihre Rinde ift dunkels rothaschengrau. Beide Baume sollen im Schweisund harntreiben, in Rrantheiten, welche aus einer Erkaltung entstehen, in der Lustfeuche, Berstopfung der Eingeweide, den Mutterschmerzen 2c. gleiche Krafte aus Aber genug hievon. Unfere Merite fennen ben gern. Gebrauch und die Eigenschaften diefes beilsamen Dolzes sehr wohl. Die Baume Apiterebi, welche man in Mordparaquay in großer Angahl fieht, scheinen einigen eine Sattung ber Baume Sallafras in fenn.

## Lignum Sanctum.

Der Baum, welcher von ben Spaniern Palo santo, von den Abiponern Enerafanfat, auf latein aber Lignum sanctum genenuet wird, ist nicht sehr hoch, aber von einem groffen Umfange, und treibt fleine und fast runde Glatter, deren immer zwen an einem Stengel machfen, und am Ranbe gleichsam einen Ginfcnitt bas Die Blathen, welche theils in der Mitte und theils an dem außersten Ende der Aeste einzelnweise wer zwen und zwen hervorkeimen, find gelb. Das Dolg ift eines der hartesten und im Wasser fast von einer ewigen Das Mark des Baumes ift blepfarbig. Daner. Barg, welches der Baum ausschwigt, ift bitter, arometifc und nach einigen gleich bessen Holy ein Arquepmittel. Jenes und ber Gummi werden auch ju einem Pulver gerieben, welches die Paraquaper, wenn es in warmen Baffer getrunken wird, für ein Mittel wider die Ruhr halten. ,3n

Bu was noch für Krankheiten daffelbe dienen mag, werde ich hier nicht angeben, weil es meine Sache nicht ift. Die spanischen Einwohner bewahren die Eglosel, Die Schaalen jum paraquapische Thee, und die Tabackrohre, welche aus Lignum lanctum' geschniget find, als ein. Deiligthum und allgemeines Sansmittel ju Saufe auf. Diefer Baum machk nicht im sablicen Paraquay sonbern nur im nördlichen, wo die Wokobier und Abiponer wohnen, und in einigen Gegenden von Obertufuman. Die Befahung von Corrientes gieng einst unter der Unführung des Unterstatthalters Rikolaus Patron auf einem' Streifsug in Chaco aus, in der Absicht den Weg duich Val buena wieder ju finden, auf welchem man vorhin den paraquapischen Thee nach Salta fabrote, und bei Gelegens beit auch den dazumal noch wilben Dofobiern, welche Dem neuen Flecken G. Ferdinand flets jufegten, eines anjuhängen. Allein schon tief in Chaco wurden sie, eben als sie in völliger Sicherheit Mittag machten, von dem Casiquen Amokin mit einem grossen Sansen seiner Mofdbier überfaken, und jammerlich erschrecket. Unterstatthalter, ein soust wackerer und nnerschrockner Mann, fand nicht far gut fich mit der ihm überlegenen Anjahl seiner Feinde zu messen, und wollte fich lieber durch seinen Dollmetschen Casco, einen Spanier, welcher lange Zeit bei den Abiponern gefangen war, vor den Motobiern schmiegen, als es mit benfelben zu einem Pandgemenge tommen laffen. Erverfprach ihnen daber goldene Berge, und laugnete es ihnen rund weg, daß er etwas seindseliges im Shilbe gefähret hat. Er getrauete fic auch nicht weiter fortsuracken, sondern kehrte wieder unverrichteter Dinge nach Saus. Die Soldaten brachten anstatt der Palmen und Lorberzweige Lignum sanctum, welches sie auf dem Wege gefället hatten, in die Stadt jurud, und glaubten von ihrer Unternehmung Bortheile genng gezogen zu haben, wenn sie durch die mit-**E** ¢ 3

mitgebrachte Arquey ihre Gesundheit in Sicherheit ge-Diek war der narahmliche Ausgang des fest bätten. mit so vielem Larme unternommenen Streisuges, welder nachmals das Märchen der ganzen Stadt und der Begenftand bes allgemeinen Gelächters geworden ift. Ich hielt mich eben bajumal nahe bei der Stadt Corrientes in dem neuen abiponischen Fleden S. Hieronymus Racher mußte ich, als ich wach bem Fleden S. auj. Berbinand verfest murbe, und Scfcafte halber in Cora rientes mich aufhielt, dem namlichen Cassquen Amokin. Der mit einer Schaare Molobier dem Unterflatthalcer ein nen unvermutheten Besuch abftattete, jum Dollmetschen Allein der gute Mann fab damals erft ein, dienen. und bekannte es frep, das er den Mokobiern in Chacò, als er fich von denfelben überfallen fab, mehr versprochen hafte, als in seinen Kraften fand.

## Quayacan.

Ohne Zweisel irren diesenigen, melde das Lignum functum und das Sols Quayacan für eines und eben dasselbe halten: denn ob ich gleich mit ihnen darinn eins verstanden bin, das sie einerlei Heilfrafte besigen, so find bennoch beibe Baume nicht nur dem Ramen sondern auch der Gestalt nach offenbar von einander unterschies Der Quaycan, auf abiponisch Enerafanfat Ladrana, wächst ungesehr so boch als ein Rusbaum, und ift mit vielen Mesten belaben, an welchem barte, fleine, und den Blattern des Baumes Algerroba, woran das Johannesbrod wächst, abuliche Glätter hervorschießen. Seine Bluthen find safrangelb. Früchte mit einem fetten Saamen keimen baraus. Das Mark des Baumes entbalt besto mehr Part in sich, je schwarter es ist. Rinde desselben ift gleichsalls harticht, hart, aus mehreren Doutden wer Lagen sufammengefest, von aufen afcene grau

gran mit untermengten Fleden, von innen blafrethlicht, bitter vom Gefcmack, aber angenehm zu riechen; und foll mehr Beilfraft als selbst die Polytheilchen befigen. Die Aerste Johann . Fabri von Florenz, Frakaftor, Dutten, Boerhave, ic. erheben das Dals Quayacan, Dder wie fie.fagen, Quayacum als Die fraftigste Arzney wider die Luftseuche bis an den himmel. Die berahmten Frepherrn und taiferl. Leibargte van Swieten, und 21. Stort wie auch andere der erfahrenften Merite von Wien halten noch in unseren Zeiten viel auf die Fiebere rinde, Rhabarbar, Zarzaparilla, Jalapa, Mechoacan, Sassafras, Lignum sauctum und Quayacan; wiewohl fie eine Menge anderer Arquepen, welche bep den Alten in Ansehen standen , geringschäßen, und in Diffredit ges bracht haben. Diese Betrachtung veranlaste mich bei Der Beschreibung Diefer Pfangen mich etwas langer aufque halten. Bei ber Beschreibung der übrigen, welche mir noch einfallen, und ihres Rugens merde ich mich fure zer sassen.

### Zuyňandy\*

Der Zuyfandy ift ein großer und hoher Baum, hat ein weiches Polt, und eine dicke saftvolle Rinde. Er treibt eine rothe Bluthe, welche aus einem großen, ause einandergefalteten Platte zu bestehen scheint. Wenn man von der Rinde die außere rauhe Hant abschälet, gehörig zerstößt, und auf die Wunden legt, welche von Tiegere zähnen oder Tiegerklauen sind gemacht worden, so soll für denselben außerordentlich wohl zu sigtten kommen.

### Zamuu'.

Die Sestalt des Zamun ist eben so lächerlich als seine Benennung. Die Spanier geben ihm den Ramen : Ee 4 Palo Palo borracho des betrunkenen Baumes. Er wächst febr boch. Gein Stamm ift aberall mit großen Dore nen umwachsen. Seine Bluthen find groß, und fcone roth. Sein Stamm fieht sonderbar aus. Dben und unten ift er dun, in der Mitte aber weit wie ein Saf. Daber macht man auch gern aus feinem weichen Solz Rannen ober Fager. Je weiter er von Flugen weg ift, defto mehr breitet er fic aus. Co febr fceuet er fic por bem Baffer. Aber darum ift er nicht unfruchtbar; benn er bringet eine runde, den großen Rurbiffen abnliche, und hartschaaligte Frucht hervor, welche von sich selbst aufspringt, sobald fie reif ift, und bann wollartige Aloden wie Baumwolle in ihrem Inneren seben laft. Diese find fo fein wie Geibe aber von fo turgen Faferchen, daß man fie nur mit vieler Dube fpinnen fann. Dornen des Zamun icheinen nicht dem Menichen jum Schaben fondern jum Rugen gemachsen ju-feyn: bennu wenn man fie jersicht, und in Waffer sieden laßt, fo machen sie daselbe roth, und für munde Angen febr beilfam. Gleiche Beschaffenbeit bat es auch mit seinen Blåttern,

# Mangay

Der Mangay wächst in der Größe eines Kirsch. Saums, und trägt weiße und wohlriechende Bluthen. Seis pe Frucht sieht goldaelb, und wie eine große Pflaume aus. Reif ist sie sehr gesund und schmackbaft. Baum und Früchte stroken von einem gewissen milchartigen und harzichten Saste. Macht man in die Rinde einen Sinschnitt, so triest der, Mangay cy (denn so beist dies ser Sast auf quaranisch) in Menge herab, und wird mit der Hand oder einer Tasel ausgesangen. In der Lust stocket er zu einer Haut. Diese ballet man zu Balsten zusammen, welchen so eine Schnellfrast eigen ist, das



Erde wersen, ungemein hoch ausspringen. Jeder dersels ben gilt in Paraquap einen spanischen Thaler, das ist, in den Städten, wo noch eine Munze gangbar ist: ku in den Städten, wo noch eine Munze gangbar ist: ku in den andern wird wie in allen übrigen Gattungen des Kauss und Verlaus eine Waare, als Baumwolle, Los da, Zuder, ze. dafür hingegeben, welche einen Thaler werth ist. Eben dieser harzichte Sast Mangayey soll auch ein bewehrtes Mittel wider die Ruhr seyn. Es ist zu bedauern, daß sich nur wenige auf die Sammlung dieses Parzes verlegen, indem es in Europa von großem Ruhen seyn würde.

## Drachenblut.

Die Baume Caavera, von welchen das Drachens flut, auf latein Sanquis draconis, auf spanisch Sangre de drago, fommt, find mittelmäßig groß sowohl dem Stamm als der Sohe nach. Einige Botaniker geben ibe nen den Ramen pflaumenträchtiger Palmbaume mit Ja-Allein meines Erachtens haben fie mit den fablättern. Palmbaumen nichts gemein. Als wir einst aus der Stadt Assumtion nach Buenos Apres Schifften, sanden wir an dem Ufer des Paraquay und ber Parana, auf welchem wir so viele Rachte zubrachten, ganze Walder von biefen Baumen, Schneibet man in einen Stamm Binein, so flieft ein der Farbe und der Dichtheit nach bem Blut abnlicher Saft heraus. Im Feuer gefocht verdicket er fich ju einem leberfaibigen Barg, Aerz'e flogen juweilen, daß die fremben Rausteute uns fernApothedern dafür oft mit Bolus untermengtes Bodsblut, oder rothes brafilianisches Poly mit arabischen Gummi untermischt verkaufen. Einige ra ben mit bem beilfamen Holy des Baumes Caavera die Zahne zu bugen; wiewohl ein spanisches Sprichwort sagt: Con oro, ò plata, d bisnaga, d nada; Man muße die Babhe mit Cc 5 Gold

Gold, Silber ober Bisnaga bugen, oder gar nicht berühren. Die Bisnaga ist eine dem Fenchel abnliche Pflanze, und wächst in Paraquap überall. Seiner Stengel bedienen sich die meisten statt eines Zahne stochers so wie in andern Orten des Mastirholzes.

# . Cupay

Die paraquanischen Baume bieten jedermann ihre Früchte frey und von selbft an; aber das Del, das fie in fich enthalten, geben fie erst bann von fich, wenn fie gefället werden, ober einen Einschnist bekommen. dieser Amabl ist auch der grosse, und weit fic ausbreis tenbe Baum Cupay, welcher Blatter ju einem halben Rug lang und rothlichte Abern und Streife bat. dem dunkelrothen Soli, welches bart und jur Berarbeitung besonders trefflich ist, bringt er auch eine von aufen braune Frucht hervor, dessen Rern an Gestalt und Große einem Rufferne gleichet. Diese Frucht, welche minder fleischicht als suß ist, essen auch die Indianer; Die Affen aber halten felbe für ein Leckerbifchen. Der Baum Cupay hat sein ganges Ansehen, und allen seinen Werth feinem edlen Dele ju banten. Um diefen fo beilfamen Saft berauszuloden, muß man fich mit Werkzeugen verseben, und die Dabe nicht gereuen lassen. werde hier die mahre Methode aus meinen eigenen vielen Berfachen angeben. Man fcneibet nämlich in ben Stamm bes Baumes, melder meder jung noch bejahrt fenn muß, bis in das Mark hinein. Gleich nach gemachtem Eine schnitt hort man ein kleines Gerausch von dem Dele, welches von den Aesten und dem Wipsel herabsließt, indem die warme Luft durch die Zwischenraumden des eine geschnittenen Baumes hineindringt, und das von Ratur bar-

harzichte und dicke Del verdunnet, und finfig machet. Um dieses besto sicherer zu erhalten muß man an den Seiten des eingeschnittenen Baumes brennendes durres Reificht anbringen, durch deffen Dige, das in den Zasern der Baume zerstreut liegende Del nach und nach, schmilzt, und in das unter ben Stamm gefette Gefaf reichlich bins abrinut. In einigen Stunden wird die Ranne mit diefem Dele voll fenn. Will man bamit mehrere anfüllen, so muß man den Ginfcnitt an mehreren Eupanbaumen machen. Gie find in Paraquay in den gegen Rorden zugelegenen Walbern sehr häufig: anderswo sieht man ihrer nur sehr wenige, oder gar feine. Diefe Operation muß im Frubling, im Septeme ber und swar im Bollmonde anternommen werden; denn im abnehmenden Wonde, Sommer oder Winter ift alle Muhe vergebens, und man wird mit allem angewandten Bleiße keinen Tropfen Del herauspressen. Dieses weiß ich gewiß aus meiner eigenen vielfaltigen Erfobrung. Mir fommen daber die Ratursorscher sehr lächerlich vor, welche dem Mond allen Ginfluß auf die Pflanzen abfprechen; denn Erde und Meer haben mir ju viele Bes weise vom Gegentheile gegeben. Es ift auch sehr bes greifich, daß die Eupaphaume ihr Del nur im Frühlinge fich abjapfen lassen, weil fie zu dieser Zeit in ihrem . besten Saft find. Dieses Del ift der Farbe nach vom Wasser wenig unterschieden, bitter von Geschmack, wes der wohle noch abelriechend, und nicht nur den Verzten, sondern auch den Mahlern fehr willommen. Die Krafe deffelben kenne ich nicht aus eigenen Bersuchen, sondern blos nach dem, was mir andere bavon gefagt haben. Wenn dieses Del warm auf eine Dierinn besteht sie. Wunde geleget wird., so stillet es das Blut, und heilet jene in furger Zeit. Es bienet auch wiber die Schlangene biffe, und in ganglicher Ausheilung alter Marben. Un Die Bruft gestrichen hebt selbes die Schwache im Magen; am Unterleibe aber hilft es wider das aus Erfaltung

Zwey voer dren Tropfen entstandene Bauchgrimmen. davon in einem weichgesptteuen En hineingeschlärset stillen ben Durchlauf und andere dergleichen Uibel; den Einge-·weiden aber geben sie wieder ihre natürliche Spaunkrast Bisweilen wird bieses Del mit Zucker und Stärke. versetet, und im Wegerichwaffer voer Rosendl aufgelofet flatt eines Ripftiers gegeben. Allein man barf davon nicht anders als nach Sutbefinden der Mertte, die ben Kranken, und die Rrantheit am besten teunen mußen, Gebraud machen. Dies will ich hier ein für allemal von allem dem erinnert haben, was ich von dem Gebrauch und der Seilfrast der Pflanzen noch sagen werde. 36 me che hier blos ben Geschichtschreiber nicht den Arznenge-Diefer allein muß entscheiben, was bem Patienten nuglich ober schädlich ift. Es ift mir auch noch nicht eingefallen, mich in das Bach eines anderen ju mengen.

Aus eben diesem Eupayole wird in Brafilien und noch offers in der Proving Maragnon, welche an diefen Baumen Uiberfluß hat, ber in Europa so berühmte Balfam Cupayba gemacht: allein diesem Balfam werden auch andere Darze besonders von dem Baum Ybirapaye, von dem wir weiter unten mehr fprechen werden, beigemischet, wie man aus seinem starten und annehmlichen Geruch abnehmen kann. Das Cupanol wiffen nicht nur die europäischen, sondern auch die amerikanischen Dabler auf allerlei Art ju nugen. Mit Anoblauch gefotten ift es einer ber besten Firnife, und giebt den Dables repen, wenn man flatt des Leinols die Farben damit aumachet, einen besonderen Glang, welcher niemals matt wird. In Bildsanten von Solz ist dem Geficht und den Sanden die Bleifchfarbe ju geben, nichts fo dienlich Ich glaube fast nicht, daß dasselbe rein als dieses Del. aus Amerika in unsere Offizinen unversälscht und fommt

weil die Kansteute um dabei mehr zu gewinnen, selben, ich weiß nicht, welche fremde Zusätze beizumischen pfice gen. In Paraquay giebt es drey dem Ranien nach nabe verwandte Baumarten, welche aber an fich gang von sinander unterschieden sind: namlich den Cupay, Curupay', und Curupicay'. Ich sprach bisher von dem ersteren. Der Curupay giebt so wie der gevil eine Minde ber, welche die Indianer jur Zurichtung ber Ochfenhaute brauchen. Um diefe roth ju machen, mis schen fie unter die Eurupaprinde noch eine andere des Baumes Caatiguà, welchen die Abiponer Achite nen-Der Baum Curupicay' ift weder größer noch ses fter ale eine Sollunderstande, und hat ein schwammichtes Holf, das man meines Wiffens zu nichts verwenden fann. Man darf es unr leicht berühren, fo brudet man einen mildartigen, und, nach ber gemeinen Meinung, giftigen Caft berans.

### Die Pinon del Paraquay, ober die Purgiernüße.

Diese wachen an einer an Blattern, Gefialt, und bem weichen Joly unserern Feigenbaumen febr abnlichen Druckt man felbe oder fore Blatter mit der Sand jusammen, so trieset ein milchartiger Saft mit vieler Molke vermengt von ihr. Ihre Früchte find braune Rage, nater beren harten und schwarzen Schaalen drep weiße mit einer gleichfalls. weißen Haut überzoges ne Rerne in brepen Gemadern abgetheilet liegen, und sowohl an Sußigkeit als auch Gestalt den Danbeln gleichen. Diese Kerne heißen nun Pinones del Paraquay paraquanische Birbelnufe, auf quaranisch Mandubiquazu, bei den Medizinern aber nuces cathartica, Purgierbohnen, Purgieruuße oder ricini americani. Wenn man imo ober brep folder Rafe verschlingt, nad.

nachdem man fie zuerft (nach bem Rathe einiger Werze te) von ihrem weißen Sautchen abgeschalet, in Wein gehaizet, und um ihre Purgierfraft zu mindern etwas im Gener geröftet bat, fo machen fie erbrechen, reinigen die Eingeweibe und ichaffen alle bofe Beuchtigkeiten aus dem Leibe. Unfere Abiponer weuigstens pflegten allemal, sobald sie ihren Magen mit zu vielem Rindsteifche angepfropfet, und mit einer Unverdautichkeit beschweret fable ten, alfogleich von uns folche Rufe als ein Arzneymitmittel ju fodern, und bedienten fic berfelben mit dem besten Erfolge. Die erften Spanier, welche in Paraguay tamen, und folglich die Wirkungen ber Fracte Diefes Landes noch nicht aus Erfahrung fannten, nahmen in Abgang der Lebensmittel in diesen Rernen ihre Sufuct, und verzehrten selbe, weil sie noch figer als Mandeln ichmeden, mit ber grafen Begierbe sone Daaf und Allein fie bugeten bald ihre mueitige Gefragigkeit durch das heftigste Erbrechen, und ben unaufborlichen Durchlauf, welcher fie gwar gang erfcopte, aber bennoch nicht hindern konnte, daß fie nicht in ein belles Gelache ter ausbrachen, als fie bemerkten, baf fie ftatt Speife Medizin zu fich genommen hatten. Db diefe Kerne auch in den europäischen Apothecken verkauft, voer won den Acriten auch unfern Rranken verordnet werden, weiß ich nicht. Gewiß ift, daß man die Kraften bes Patienten genau tennen, und alle Borficht auwenden muß, che man fich derfelben bedienet. Wenn man einen Reifer bon diefer Staude abschneibet, und in die Erbe eine feget, so schlägt er frais Wurgeln, und wächft in febr furger Beit auf.

# Die Vaynilla.

Die Vaynillapfianze (ein werther Rame für alle Spokuladeliebhaber) wächst an seuchten Orten rabanartig,

und schlingt sich um gewisse Palmbaume, um sich von felben tragen ju laffen. Sie bat groffe, ungefehr eine Spanne lange Blatter, und weiße Heine Bluthen. Un Diefer Pflanze sproffen wie bei den Salfengewächsen Balge oder Dulfen bervor, welche eine Biertelelle lang, brepecicht, und wenn fie reif find auf der Ankenseite braun und glagend werden; einen annehmlichen und durchdringenden Geruch von fich geben, und wie die Reigen mit tleinen Saamentornchen voll find. Aus bies fen pflegen fich die indianischen Weiber Rosenkrange anzus fädeln und als einen Salsschmuck um den Sals zu tras gen. Souft mußten die Wilden vormals von der Vaynilla keinen Gebrauch zu machen, wiewohl die Affen und Bogel felbe begierig verschlangen. Beil diese Frucht in eine Schote ober Sulfe eingeschlossen ift, so gaben ihr die Spanier den Ramen Vaynilla. Sie verwandeln namlich das lateinische vagina eine Scheide in Vayma, und vaginula in Vaynilla. Die Beschreibung dies fer Pflauje, welche, feitbem man die Chofolade erfunden hat, für die Amerikaner so einträglich geworden ift, gehört dem P. Joseph Sanchez ju, welcher die Segend der Chiquiten, wo diese Frucht wie in Peru und anderen amerikanischen Ländern wächst, bereifet bat: denn in dem Theile von Paraquay, den ich durchgezogen bin, ist diese Pflanze niergends zu seben. Ohne Imeisel darf man die Sould hievon nicht dem Boben, fondern der Erägheit der Einwohner beimeffen, indem selbe in den nerdlichen Gegenden, wenn man fie anders pflegte, gewiß fortfommen warde.

### Cacaò.

Bon der Vaynilla muß man den Cacad nicht trennen. Der Baum, an welchem diese Bohne wächst, ist etwas größer als ein Pomeranzenbaum, im übrigen aber

aber bemfelben annlich. Sein Bipfel trägt eine Art von Die Fracte, die er hervorbringt, gleichen ben großen Melonen. Innerhalb derfelben fieht man fette Reri ne wie Mandeln, welche mittelft eines weißen und aberaus füßen Sautchens, wie burch eine Scheidewand, einer von dem andern abgefündert find. Die Indianer pflegten fette vorhin; da fie namlich ihren Gebranch bei der Chotole de nicht kannten, wegzuwersen; und blos das wie Honig so füße Sautchen zu kauen; und auszusaugen. Baume diefer Art wachsen in ihren Balbern zu einer befondern Größe an, und bedecken ihre Melonen mit ihren Blattern und Zweigen bergestalt, bag fie unr bon den junachst babeistehenben gefeben merben fonnen. Auf cio nem anderen Boden werden fie fo groß nicht. Ju Das raquan habe ich einen einzigen Cacasbaum, welcher noch nicht ausgewachsen war, weil man ihn erft vor einigen Monaten gefetzet hatte, in einem Garten gefeben. In Peru bei dem Mojos, in Mexico und den meisten amerikanischen Provinzen giebt es gange Balber von diefen einträglichen Fruchtbaumen. Doch beobachtet man in den verschiedenen Landern an den Früchten und Baumen einen Unterfchieb, welchen uns auch die Erfahrung an anderen Pflanzen und Thieren zeiget.

### Die Tamarinde.

Die Tamarinden, welche man in den europäischen Apothecken ganz wohl kennet, find eine Art Pflaumen, von einem etwas sauerlichten aber angenehmen Seschmacke, mit einer braunen Rinde überkleidet, und voll schöner und großer Rerne. Wenn man sie eine Zeitlang im srischem Wasser laßt, so loschen sie nicht nur den brennendsten Durst, sondern sie sühren auch den Leib getinde ab. Sie wachsen an Gaumen, welche wie Palmbäume aussehen, und so große Zweige und Blätter treiben, daß sie eine aante

mange Schaare Menschen bedecken, und durch shren Schatten wider die Sonnenhige verwahren konnen. Die Tamarinden, welche bei den Botantkern unter dem Rasmen: Dactili acidi (saurer Datteln) vorkommen, sind in dem Lande der Chiquiten und auch noch an andern Orten zu Dause. In den übrigen Gegenden von Paraquay weiß man davon nichts.

# Das Part Ysica.

In dem Baum Yciy' steckt ein Dati, welches mach einigen mit dem venetianischen Terpenthin völlig et nerlei, nach andern aber dem Gummi Elemi, welcher aus Acthiopien kömmt, ahnlich sepn soll, wiewohl das paraquayische Harz hisiger ist als der Gummi, ihrem eigenen Geständnisse zusolge. Dieses Harz trifft man neben den Wurzeln der Baume unter der Erde an, wohin es aus den selben bei der großen Sonnenhise in Renge zu sließen psiegt. Bei den Quaraniern heißt es Teica, und wird nicht nur als eine Arzney in Kranibeiten, sondern auch in Ermangslung des Theers zum Schifftalsatern zuweilen gebrauchet.

## Der Baum Abatitimbaby'.

Der Baum Abatitimbaby ist einer von denen, welche sich weit ausbreiten, und schwiser, wenn die Somme beiß scheinet, eine Wenge goldgelben und gleich dem reinsten Sprystale durchsichtigen Gummi von sich, aus welchem die gemeinen Spanier und die wilden Judianer Kreuse, Ohren und Halsgehange zu machen pflegen. Dier ist ihr ganzes Runsigeheimnis. Sie setzen nämlich ihre in Holz ober Rohr ausgearbeitete Wodeln an den Baum an, so daß der herabtriesende Gummi in selbe hineinsließt, wo er dann in der Lust harr wird und die Figur der Kreuze, Ohren soder Halsgehänge vollkommen.

annimmt. Man sollte daranf schwören; diese Figuren waren von Chrystall. Sie widerstehen auch der Fencht ge keit, wiewohl sie übrigens so zerbrechlich als Glas sind. So schön und hart wird dieser Gummi. Meines Erzächtens würden europäische Künstler allerlei Andpse, Schnallen, Bilderchen und andere niedliche Sächelchen darans versertigen. Bielleicht, daß er auch in der Mes dien gute Dienste leisten könnte? Allein bis ist har noch niemand seine. Eigenschaften untersuchet.

### Der Cederbaum.

In den gegen Morden gelegenen Waldern, von Paraquap und Tufuman fieht man ungahlige Cederbane me von einer außerordentlichen Sobe. Da ihr Stamm ichnurgerade, und ju einer unglaublichen Dobe und Dide aufmachft, fo tauget jum Schiffban, und jur anderwartigen Berarheitung tein Dolg besfer als das Cederholy, weil es entweder gar nicht wurmstichig wird, ober im Baffer es ewig bleibet. Mus teinem ameritanischen Baume laffen fich so lange und breite Bretter schneiden, als aus eben diesem, welche aber, meil fie durch feine Baffere mafdine, fondern durch Menfcenbande mubfam gefäget, umd dann erst aus Tukuman bei 300 Meilen weit auf fehr boch ju fleben kommen, inbem biefe Stadt auf al-Fuhrmägen nach Buenos Apres gebracht werden, dafeibft Ien Seiten von Waldern entbloget ift. Chen dabin werben fie auch von den entferntesten Balbern ber Stadt Ussumtion nach einer oft zweymonatlichen Schiffahrt auf dem Fluge gehracht. In Tukuman errichtete ein unfrie ger Laphruder aus Deutschland eine Sagmafdine, Die vom Baffer getrieben, und wodurch beim Bretterifcneie den viele Mube und Arbeit erfparet wurde. Allen die Linwohner, welche Feinde von allen Renerungen find, ließen fie furs nachber eingeben, und zersichten fie ber= ard

Kernach vollends. Aus einem einzigen Ceberbaum wird oft ein groffer Rabu ausgehöhlet, welchen zu bemannen oft 30 Ruderfnechte nicht julangen. Der berühmte' Stattbalter von Affumtion und Buenos Apres Ferdinand -Mrias foll fich ju feinen verschredenen Reifen, Die er burd beibe Provingen machte, eines folden Rabnes bee dienet haben. Dieg ift weder nen, noch unerhort; benn wenn wir dem Plinius und anderen glanben wollen; fo machsen in der Infel Eppern die Cederbaume aber 130 Edube boch und so dick, daß seibe funf Danner nicht umarmen tonnen. Ich laugne nicht, daß man auch aus dem Baume Timboy Bretter und Kahne schneidets allein fie find furger und ichnid.er ale die von Cederholz, als welches fowohl megen der und Dice Geradheit bes Grame mes als auch wegen der Gifdmeidigfeit bes Dulgis und der immermabrenden Dauer deffelben unter dem Waffer unstreitig den Borgug vor allen übrigen behauptet. Der . Cederbaum beift auf quarani & Ygary; und folglich ein Rabn, welcher meistentheils aus Cedern gebauet wird, Yga, voer Ygara; die Schiffslande aber ober bet An-Ferplat Ygarupa. Ein Soiff hingegen, welches nicht aus. einem Ceder ausgehöhlet , fondern aus mehreren Brettern zusammengezimmert ift, nennen die Quaranier Ygarata. Welchen Ramen die Abiponer dem Ceberbaum geben, weiß ich in der That nicht. Die Mofobier, in deren Gegen-Den er febr baufig machft, beißen ihn Otelalafik. Paraquay giebt es Cedern von zweverlei Art. Dus Solz der einen ift schon roth, bas der anderen blaffer: aus beiden aber dringt ein starker Wohlgeruch bervor. Bei ftrenger Connenbige triefet gemeiniglich aus dem Stamme und ben Meiten eine Menge bald weißer, bald rother, alljett aber helldurdfichtiger Gummi. Bir machten bavon beim Zusamenfugen und Muminiren ungefehr den nanilichen Gebrauch, ju welchem ber arabische Gummi Much mangelt e- felben an medizinischen Rraften nicht.

The same

nicht. Trinkt man Zeberspäae in Wasser getocht, so treiben fie bas aus den Gefaßen getrettene Blut aus dem Adrper dersenigen, welche durch einen heftigen Fall von einem Pferde ober Baume, ober fonft burch ein:a ges maltigen Schlag eine Quetschung erlitten haben, wiemehl man auch in bergleichen Bufallen, Die Genefung der Ges quetschten zu beschlennigen, benfelben Quinda, eine Dals fenfrucht von febr fleinen Rornern, in Baffer gefotten ju trinfen giebt. Andere zerftoffen eben diefe Quinoa in einem Morfer, gießen fiedendes Baffer daju, und mas den fo einen Umschlag daraus, welcher auf ben gequetichten oder verwundeten Theil geleget werden muß. Sie vertreibet auch die bofen Fenchtigkeiten weit foneller, als es der Arst oder der Kranke ju hoffen maget. Ich schreis be dieses aus eigener Erfahrung. Chen diese Dalfenfruct ift auch eine ber gefündesten Speifen.

# Die amerikanische Fichte Curiy

Der Curiy kömmt an Sohe und Blattern der end ropalfcen Fichte nabe. Er hat aber ein barteres Soli, welches weiß und mit rothen Adern untermenget ift. besonders geben die Anotten, oder die bervorragenden Ausmuchte, welche die paraquapische Zichte austreibet, den Steinen an Sarte beinahe nichts nach. Aus biefen großen Knotten schniken fich die Quaranier fehr funftlich ihre Statuen ber Beiligen aus, oder fie braben fic davon Rosenkrange. Wenn man sie nur ein wenig bem Beper nähert, so schmilt durch bie Barme besselben bas in dem Holgröhrchen enthaltene Darg, so das fie wie ges farnift glangen, und eine ichone rothe Farbe annehmen. So lang der Baum Curiy' noch gran ift, fowiet er in er Sonnenhite ein rothlichtes Sarz von fich, welches angenehm riechet, und jur Seilung ber Bunben febr Difte

ue aus der schwammichten Schale herausgenommen frid, so ist selbe sedermann gern. Dergleichen Fichten sichten sieht man in Paraquay nicht überall, wiewohl es ihrer an einigen Orten auch ganze Wälder giebt, welche die Spanier los Pinares nennen. Die Curiy kommen auch in den Sarten sehr gut sort. Ich habe deren viele in den Sarten sehr gut sort. Ich habe deren viele in derschiedenen quaranischen Fleden gesehen.

# Algarroba, oder Johannesbrod.

In verschiedenen Rücksichten verdienet der Baum gerühmet zu werden, dessen Frucht auf spanisch Algarroba, auf abiponisch; Hamap, auf lateinisch Siliqua gracca, auf griechisch regerion, von Galenus megaswis, von den mehr gebildeten Deutschen Johanness brod', von dem gemeinen Manne aber Bocksborn ges nennet wird. Indessen ist die amerikanische Algarroba an Geffalt, Große und Farbe von derjenigen unterschies den, welche man in Deutschland seil hat, und in Spanien Algarroba de la Barbaria nennet, weil selbe die Mohren aus der Barbaren in Portugall und Spanien verpflanzet haben, wo sie noch ist in den Balbern im Wiberstuße wild wächst, so daß man in diesen Ländern Ochsen und Maulthiere im Winter damit suttert, wie ich felbst gesehen habe. Die Schaale der spanischen Algarcoba ist breiter, voll grosser Saamenkorner ober Steinden, und braun von garbe, wiewohl ihr Bleisch weißlicht und suß ist. Die Schaalen der paraquapischen find fast eine Spanne lang, zuweilen einen Boll breit, aber schmackhafter als jene und mit einer garteren Saut Sie haben auch kleinere und weichere Saas menförner. Unter ben verschiedenen Gattungen ber pa-813 raquapi-

raquapischen Algaréoba verdienen hauptsichlich zwe einer Erwähnung, namlich die weiße und die schwarze. Diese heißen die Abiponer Roak, jene hingegen Oaik. Die weisse und trockene wird theils so gegessen, wie fie pom Banme fallt; theils juvor in einem Morfer jerftoffen. Die Abupner hingegen und andere Wilden werfen fie in das Wasser, und trinken- sie erst dann, wenn selbe gu Most wird. Es ift nämlich ein Beschäft ihrer Weis der die Algarroba in den Baldern zu sammeln, nach Daufe ju tragen, in einem Morfer ju jerfloffen, und in einer Ochsenhaut, welche ihnen die Dienfte eines Faßes wder einer Conne versieht', Wasser baju ju giessen. felbe dann ohne einen andern Busak nach ungefehr 12 Stunden durch ihre naturliche Dige wie der Doft in eine Gabrung gerath, so bag daraus ein fraftiges, fafes und gesundes Gerrante wird. Der unmäßige Gebrauch besselben macht Ropf und Fufe taumeln, und was ich auerst hatte sagen sollen, die Junge stammeln. Um die Abiponer zu berauschen braucht man weber Mustat - noch Thuyermein. Die Algarroba, oder Langa, mie sie diesen Erant nennen., matht bei i nen die namliche Wirkung, 'indem sie ost michrere Sunden und sogar Tage lang in einem fort frinken. Gleichwie aber selbe unter betrunkenen Wilden off Anlag ju Solägeregen und Mord. thaten giebt, fo blenet auch ihr maßiger Genug die Sefundheit ju befestigen, und in dem Blut eine gewisse Leba haftigkeit zu erhalten. Wenn wir zuweihen einen ans. gemergelten, ausgezehrten und schwindschtigen Indianer faben, so pflegten wir immer ju sagen: Benn er unt lebt, bis das Johannesbrod jeitig ift, dann wird er gewiß wieder junehmen. Unfere Worte und Bunfche trafen auch meistens richtig ein. Wir staunten oft über Die Menge entfrafteter Unbiquer, melde burch ben hans Agen Sebrauch dieses Erantes wieder ju Rraften tamen.

Sind doch auch die Pferde, Maulthiere und Ochsen niemals setter und starter, als wenn sie mit Johannesbrod gefüttert werden. Bon Diefer Frucht find weit und breit alle Walder voll, besonders um Chaco und S. Jalob herum; wiewohl man auch in unernieglichen Streden von Paraquay nicht ein Straufchen Dieses, Baumes erblickt. Benigstens fieht man in den Segenden der Quaranier, welche 22 Fleden bewohnen, und folglich einen ungeheuren Strich Landes einnehmen, nicht einen Wir sanden aber auch nicht für gut solche Baume, fo fonell sie auch machfen, borthin ju verpflansen, damit fie fich nicht wie die andern Indianer anzechten und berauschten. Aus eben diefer Absicht hatten wir bei den Quaraniern ein Berbott aus den Zuckerrohren, welche in vielen Fleden im Uiberfinge machsen, Brandwein zu brennen, wiewohl fich dasselbe auf die Pfirsiche, Pomerangen, Kutten und andere dergleis den Fruchte nicht erftredte. Uibrigens machft der Ab garrobafaamen auf jeber Erbicholle gewiß und ichnell ju Baumen auf, wenn er auch nur von ungefehr dort ause gestreuet worden marc. Auf dem Belde, auf welchem vormals an dem User des rothen Alukes (Ric Vermejo) Die Stadt Conception (fie ift schon lange von den Wils den zerstöret worden) gestanden batte, steht beut zu Cage einer der dicksten Walber. Die taglich auf die Gaf sen geworsenen Saamen ber Algarroba, welche die Einwohner, so zu sagen, Tag und Racht tranken, find der Urfprung berfelben. Aus eben diefem Grunde fleigen auf allen den Cbeneu, auf welchen die Abiponer fic lange Zeit aufgehalten haben, Walder empor. hier find noch andere Merkwardigkeiten von diefem Baume. Der weiße Algarrobabaum giebt nicht nur Speise und Trank fondern auch Medigin, und jum Fuhrmagen-Daufer - und Schiffbau bas treffichte Dolg ber. Die fes' ist veilchenblau, geschmeidig und im Baffer ungemein 814

ı

mein fest. Hieraus wird der Riel der meisten Schiffe, welche auf dem Paraquay und der Parana fahren, gezimmert. Auf bemfelben werden bernach die Seitenhölzer, Balten eingefäget, ungefehr wie ce die Rippen auf dem Aufgrade find. In den Waldern von S. Jakob, und dem maidichten Ufer von Corrientes gegen Riedergang st fiebe man allenthalben die langften und dicffien Algars robabăume. Richt minder häufig sind auch, daselbs Baume einer andern Art, die ihrer Lange und Dicke ungeichtet megen des frummen Buchfes ihrer Stamme sur Merarbeitung nichts taugen. Die Blatter derfelben, welche die Absponer Oaikik nennen, find klein, wie ihre blaggelben Bluthen, aus welchen das Johannesbrod in Schoten wie die Bohnen bervorfprofet. Im Rovemo ber werden fie reif, und mabren in den Waldern bis jum Mars, wenn man sie nicht nach und nach einsammelt und jur Porsicht ju Daus aufbewahret. Bon den Blå. hen der Algarrobt fangen die Abiponer ihr Jahr au. Daher bedeutet das Wort Phiefa jugleich die Blathe hrer Frucht , und jugleich ein Jahr. Anstati su fra gen: wie alt hift du? sagen sie: wie oft hat in deinem Leben bas Johannesbrod geblühet ? Hegem leyefa ynickachi? Pierauf welsen die anderen anstatt zu anto worten, weil fie in ihrer Sprache fein Wort haben, welches mehr als dren ausbrückte, ihre Finger und Be-Bon der Rechenkunft ber Abiponer werde ich an Den. einem andern Orte mehr sagen. Die andere Art der Algarroba, welche die Spanier die schwarze, die Abipoper aber Roak nennen, sieht der ersten gang gleich . außer daß fene Pleiner und füßer ift. Thre branne Schaale hat rothe Flecken. Wenn man ihrer viele rob ift, so schmeicheln sie zwar dem Saumen durch ihre maewohnliche Sufigfeit, aber fie schärfen bie Junge auf und lähmen selbe. Ich weiß dieses aus eigener Erfahrung. Als es mir einst auf einer langen Reise a

with with

Lebensmitteln gebrach, so pflucte ich im Reiten von dem nachsten besten Baume bergleichen Fruchte ab., und af fie begierig binein, um meinen Dagen zu befriedigen. Daburd ftillte ich mir wohl den Bunger, aber ich verlor auf einmal die Sprache. Das Stillschweigen von einigen Stunden mar jugleich die Rrantheit, und jugleich Das Segenmittel barwider, mabrend daß meine Befahrten aus vollem Salfe über mich lachten. Uibrigens wird diese Art Johannesbrod afters jur Speise, als jum Eranke gebraucht. Die Schaalen desselben werden in einem holzernen Morfer ju Mehl gestoffen, hernach in. , einem Siebe geläutert, und in ein rundes holzernes Gefaß geworfen, wo man ben Brey mit den Sanden zus sammenkuettet. Weil diefer febr harzicht ift, so wird von felbst ein Brod daraus, und wie Stein so hart; benn bas fette Barg bes Debls ift ebendasjenige, wodurch es beisammen balt. Dergleichen Brobe (man beißt sie Patay) werden vorzüglich in der Kolonie S. Jatob gemacht, und auch in andere Stabte versendet, wo fie nicht pur jur Speise sondern auch jut Arzney Dienen; und zwar hauptsächlich den Europäern, welche an dem Stein oder den Sarnwinden leiben. Uiberhaupt leisten belde Algarroba die weiße und die schwarze, man mag fie effen ober trinken, den Ausgehrenden, ober benen, die mit Parnverstopfungen beschweret find, weil Diese Frucht viele harntreibende Rraft besitt, unfireitig Die ersprießlichsten Dienste. Die Eingebohrnen wenig-Aens, welche von Jugend auf täglich. Johannesbrod effen, tennen diefe Befcmernisse auch nicht dem Ramen nach. Ginige behaupten, man tonne aus beiden Arten Desselben eine Essen, welche den mit bem Steine Behafteten und Gowindsüchtigen febr beilfam fenn foll, mittelft dymischer Projesse berausziehen. Wir durfen auch der dritten Sattung der Algarroba nicht vergessen. 1e balten einige der Acacia, einem aspptischen Gewäche, 815 woraus

worans der arabische Summi fliest, vollommen gleich. Ihr Holi ist hart und dunkelroth. Ihre Blatter find denen der bisher ermahnten Gattungen diefes Baumes abulich, ihre Biuthen aber jusammengeballet, klein, safrangelb, und buften einen Gewirzgeruch von fic. Die Rinde ber Shaale ift dick und schwarz. Die Saamenkorner find in Schoten eingeschlossen, und den Linfen abnlich aber Die Schoten enthalten sammt ihrem Fleische -barter. etwas Sarzichtes, find scharf und herbe vom Gefchmad, und weder es noch trinkbar. Die Einwohner von G. Jatob farben mit dieser Frucht mittelst eines Busages von Alaun oder Bitriol ihre Schaafs und Baumwolle fcwart. Aus eben diesem Banme triefet ein. Dart, weldes dem arabischen Gummi vollommen gleich fieht. Bu diesem suge ich noch eine kleine Baumart als die vierte Sattung der Algarroba. Ihre Schoten feben hochroth oder vielmehr braun aus. Geschmad baben fie keinen, weder einen füßen noch einen bitteren. Die Einwohner machen fich darans einen Trant, welcher den Schweiß fark treibet, und badurch mach dem Zeugnife P. Thomas Faltoner, eines Arznepfündigen, vielen ihre Befundheit wiederherstellt, welche sich in Europa die Speicheltur batten gefallen laffen mußen.

# Verschiedene Palmbaume, Die Caranday

Die einzigen Palmbaume, welche die Abiponer Neboque nennen, die Quaranier aber nach ihren verschiedenen Arten mit verschiedenen Ramen belegen, warsden mir zu einem dicken Bande Stoff genug geben, wenn ich die Ramen der verschiedenen Gattungen, ihre Sestalt und Rüglichkeit auseinandersegen wollte. Die amerikanischen Palmwäldet kann man mit Recht das Zeughaus, die Apothecke, die Sarderobe und das Borrathehaus der Amerikaner heisen; indem ihnen die Pal

men bald Speife und Trank, bald Argneyen, bald Waf. fen und Rleider, und oft auch einen Unterstand geben. Ich will hier von ber Menge beffen, was ich in Paraquap felbst gesehen babe, mur einiges ansithren. Die Polmbaume Caranday machsen boch, breiten wie Bliegenwedel ihre Blatter auszinander, und tragen sife Datteln, welche fich auch die Europher mohl schmecken lassen. Die Rinde des Stammes ift hart wie Eisen, und wird, nachdem man felbe mit ber Art gespalten, & und vom Mark, das aus lauter scharfgespitzten Dornen besteht, abgesondert hat, in einigen Stadten statt ber Schiedel und Dachziegel jum Sauferdecken gebraucht. Man fchtagt fogar Dutten davon auf: denn wenn man Die Palmen in einem ganftigen Wondesviertel, namlich in dem abnehmenden Monde fället, so balt ihre Rinde, wie ich selbst erfahren babe, viele Jahre aus. Auch das ift gewiß, daß swischen diesen Palmbaumen das beste und gestindeste Futter für das Bieh mächft, weil das Regenwasser, während daß es von ihren Aeften auf die Er= de fallt, eine gewisse Salzigkeit annimmt, und alleute balben Galpeter erzenget, welches die beste und schmacks basteste Warge for das Bieb ift. In den nabe bei den Flecken gelegenen Balbern laffen die Abiponet oft einis ge taufend Pferde meiden, indem diefe nirgends fo geweß und in so furger Zeit sett werden.

### Der Pindò.

Der Pindo, eine sehr hohe und jahlreiche Gatstung der Palmbaume, hat eine weißlichte und rauhe Rinde, und statt des Holes einen Kern, weicher wie ein Schwamm locker und leicht ist, und aus Fasern, die schnell Feuer sangen, besteht. Er bringt Dattetn hervor, welche die Quaranter Ybapyta nennen. Wan zerstößt selbe, ehe man sie ist, oder in Wasser trinket, in eis

nem Moeser. Bon ben aus ben haufigen Palmbaumer herabfallenden Datteln find die Balber gang voll. Begen ihrer natürlichen Barte verursachen sie den Indianern im Auftretten unglaubliche Schmerzen, wiewohl die se Zeit ihres Lebens teine Schuhe tragen, und also sehr harte Goblen haben. Dierque tann ein jeber urtheilen, was ich, der ich von Jugend auf an die Schuhe ges wöhnet bin, von diefen harten Zapfen ausgestanden habe, wenn ich oft mehrere Tage mit blossen Füßen durch den Wald wanderte; deun die Schuhe und Strumpfe von Leder wurden in lang anhaltenden Regen und in den Pfagen so abgenützt und fleischicht, daß ich fie gar nicht mehr brauchen konnte, und folglich wegwerfen mußte. So schr aber diese Baume dem Reisenden beschwerlich fallen, so sehr kommen sie auch demfelben zu fatten. Wenn die Quaranier im Walde übernachten; und ein Ungentitter bem Ausbruche nabe ift, so suchen fie bei den Palmbaumen Schut wider den Regen. Sie fallen namlich einige ber nachsten besten, und bauen fich ans 'thren weichen und ichmammichten Stammen in der Gile eine Satte auf, welche fie mit Palmzweigen bedecken, indem fie die Blatter derselben rechts und links kunstlich einfieche Man ift barunter vollfommen gedeifet. Det Re gen mag unch fo baufig berabfturjen, durch Diefes Dach wird kein Tropfen dringen. In einer folden in der Eis le aufgeschlagenen Hatte habe ich oft wiele ftarmische Rach. te unter Donner und. Blit, unter Platregen und Sagel troden jugebracht, und bei der Gelegenheit die Billfabrigfeit und Gutherzigfeit ber Quaranier bewundert. Wenn ich juweilen schreibe, bag ich vom Regen gang burchgeneget und burchgeweichet war, fo muß man alle zeit hinzubenken, baß mich entweder kein Quaranier begleitet, oder daß die Quaranier keine Palmbaume von ber Art ber Pindo angetroffen hatten. Aus ihren Blattern Richt man zuweilen, wie aus Weiben, Stricke und Rors be.

be. Diese Baume wachsen nicht nur zu einer außers verbentlichen Sobe auf, sondern sie strecken auch ihre Aesste sehr zierlich aus, und geben dadurch dem Ange ein angenehmes Schauspiel, wie sie denn auch die Garten prachtig schmucken.

## Der Yatay.

Die Yatay, eine kleine Art Palmbaume, erzeugen außer den Datteln auf ihrem Wipfel einen zarten Keim, welcher werch wie Butter, und pomeranzengelb ist. Wie man selben vom Baume herabnimmt, so wird er auch gegessen; und jedermann sindet ihn gut. Die Papagepen besuchen diesen Palmbaum schaarenweise seiner Rüse halber.

# Der Yatay quazu.

Der Yatay quazù hat anservrdentlich große und frischgrüne Blatter, wie anch einen schwammichten und wenigstens sins Ellen langen Stamm. Seine Früchte bestehen in epsormigen Rüßen; die Spanier nennen selbe Coccos. Diese Rüße haben wenig Fleisch; duch ist es esbar, wenn es gesocht wird. Jede derselben enthält drep große Kerne, welche im Saumen wie Mandeln schweden, aber setter als diese sind.

## Det Mbocayay.

Der Mbocayay' wächst am bäusigsten auf den Anshöhen. Sein Stamm und seine Blätter sind mit laus gen und starten Dornen bewachsen. An diesem Baume wachsen Trauben von Datteln, welche länglicht rund aussehen, und bald roh und bald gerößet gegessen wers den. Wan prest ein Del daraus, welches mit dem Oliven.

Dlivenol fast gan; übereinkommt. Wen biefer Baum erzeugt auch Saden, welche fiarter find als die Faden von Sanf, und woraus fich die Wilden ihre-Bogensehnen, und Angelichnure ju flechten pflegen. 3ch babe selbst auf dem Meere eine solche gebraucht. Um Korduba berum fieht man Palmbaume, beren Ramen ich nicht weiß, aus deren Blattern aber fo bequeme und bauerhaste Rehrbefen gemacht werden, bag man fie fogar in die entlegensten Siddte haufenweise verführet. Die Spanier von S. Jafob, welche in den Baibern Bachs und Donig sammeln, bauen mit der Art in gewiffe Palmen bis an bas Mart binein. In Diefen Banmen finden fie, wenn fie nach einigen Wochen dorthin wieder jurudfehren, groffe und fette Barmer, welche fie in einem Ressel oder Sasen tochen, und hernach mit vielem Appetit verzehren. Allein ich marbe mich ju lang aufhalten, wenn ich alle Gattungen ber Palmbaume, die in Amerika wachsen, und ihren verfchiedenen Rugen burchgeben wollte. Ich babe noch fo viele Baume, Stauden und Pflangen, welche entweber fruchtbar , woer ju Arinepen dienlich oder in einem anderen Betracht näslich find, vor mir, bie; wenn ich fie gleich nicht umflandlich beschreibe, bennoch von mir nicht gang Abersangen wer-Den darfen.

# Fructbäume.

Bon europäischen Früchten sieht man in Paraquap fast gar keine. Aepsel, Birne, Psaumen, Rirschen, Daselnüse, Rastanien ze. habe ich, durch so einen großen Theil von Paraguap ich auch gewandert bin, sast nite gends, wenigstens nur äußerst selten zu Gesicht bekommen. Diese Bäume mögen noch so sleisig gepflauzet und begossen werden, man kömmt mit ihnen nicht zurecht, weil ihnen der Himmelestrich und der Boden von Paraquap

quap gant juwider ift. Sie bringen daher nichts als Blatter, oder doch so seltsam aussehende Früchte hervor. daß man diese mehr für Auswüchse als für eine Erquis dung bes Gaumens halten foll. Die Geltenheit gedachter europaischen Früchte, wird durch die unglanbliche Menge Feigen, Pfirfice, Ruten, Granatapfel, füßer und anderer Citronen, und grosser Pomeranzen in einem beneidenswerthen Uiberfluße ersetet. Bon dergleichen Fruchtbaumen find nicht nur Garten sondern auch gange Balder voll, welche theils durch die Sande der Eus ropder angepflanget morden; und theils aus den von dem Winde hingewehten Saamen entstanden find. fe eblen Aepfel werden von vielen rob geeffen, von ben meiften aber gefochet, oder mit Bucker eingesotten, und au alterlei Sulzen und Confituren verwendet. In dem nahen Königreiche Chili, wo die Luft der Gebirge war gen febr raus ift , gedeihen fast alle europäischen Fruchte nebft vielen andern einheimischen febr wohl, wegwegen fie auch geborret, und in andere Provinzen mit groffem Seminne persubret werden. Gleichwie es aber Paraquap an vielen europäischen Fruchten gebricht, so hat diefes Land hingegen auch viele eigenthumliche, welche man in Europa auch dem Ramen nach nicht kennt. Ich wers de hier diese Baume und Stauden anführen, ohne Um terschied und wie sie mir einsallen, doch ohne mich ins Umftandliche einzulassen.

### Der Baum Mistol.

Aus dem braunrothen, harten und schweren Dolg des überaus boben Baumes Mistol lassen sich die tresssichen Mörsersiößel und Lanzensiöcke schnissen. Seine Brucht aber, (die Abiponer nennen sie Naalà) ist roth, in der Größe einer Kastanie, und gleichet der Brustbeere (Ziziphus) welche auf spanisch Azosaisa, in der Apostolers

theckersprache aber Jujuba heißt, und einst aus Afrika in Spanien und Italien gebracht worden ist. Sie hat eine jarte Saut, einen ziemlich grossen und harten Kern, und ein esbares Fleisch. Man macht auch einen süsen Erank daraus, und sogar ein Brod, welches Indianern eben so köstlich als mir unschmachaft vorkant. Die Brustbeete oder die Jujuba verordnen die Aerste in Europa in Brustbeschwerden, dem Husten, der Seiserkeit und im Seitenstechen. Ob dem Mistol in Paraquay die nämliche Krass eigen ist, weiß ich nicht.

## Der Baum Chanar.

Das Holl des Baumes Chanar, oder Apelik, wie ihn die Abiponer nennen, ist sehr hart und gelbelicht; dessen Frucht aber der vorigen etwas ähnlich, wies wohl minder roth und süß. Auf abiponisch heißt sie Apelie. Man ist und trinkt selbe: einige derren sie und behalten sie zu Hause auf.

## Der Baum Yacand.

Die Frucht des Baumes Yacand ist safrangelb, an Große einer mittleren Citrone, und am Geschmacke einer faulen Birne gleich.

# Die Früchte Quabyraquazu und Quabiyu.

Die Quabyraquazu find den Pflaumen, und die Quadiyù den Kirschen abulich, und werden theits zur Speise und theils zum Trank gebraucht. Die Quadyra wachsen sehr häusig und werden von den Indianern sehr geschätet. Mir hat immer davor geeckelt; weil sie nach Wanzen riechen. Beide Saumarten, weiche diese Frück-

be erzengen, haben ein Dois, welches fich besonders schon braben läßt.

# Der Quabyra miti,

Die Quabyra mikl oder die fleinere ift von des, vorigen gang unterschieden, und meines Erachtens . sowohl an Deilsamkeit ale Unnehmlichkeit allen gruchten von, Paraquay vorzugieben. Gie bestehet in einem fleinen einer Mispel an Gestalt und Größe ahnlichen Apfel. Ihre Haut ift etwas jabe und aufanglich grun, wird aber dunkelponceauroth, sobald die Quabyra mifi seie tig ift. Das mit jarten Saamenfornern untermengte Fleisch schmedet im Munde vortrefflich wiewohl etwas fåßfauerlicht, und buftet einen balfamifchen Beruch von fic, der auch in der abgeschälten Daut und in dem Lanbe verbreitet ift. Dan gerreibet diefes ju Pulver, und bestreuet damit den paraquapischen Thee, um felben einen angenehmen Geruch ju geben, und feinen Werth 3a erhöhen. Sonderbar ift es, daß man von dieser von Ratur hisigen Frucht ohne Rachtheil ober Gefahr effen darf, so viel man will. Die Quabyra miki machft an Stauben, welche wie bie ofterreichischen -Bachholdet adssehen; denn auch diese machsen in andern Orten zu Baumen auf. Die Quabpramirifiaude hat einen dunnen Stamm, aber viele bide und fnottichte Burgelu, welche fich weit und breit unter der Erde ausbreiten. Sie kommt blos in einem sandichten Boben, auf dem foust tein gutes Gras wächt, fort. In den Belbern von Taruma, wo wir den Fleden G. Joacim bind baucten, in den Gegenden des Stadtdens Curuquati und gegen die Stadt S. Paul an den Grausen Braffs liens fieht man fie durchgangig; aber eben da wird man auch minder fette Weiden gemahrnehmen, weil entweder der Sand das Auttergras derhrennet, oder weil die ge-مهورو

bachten Stauden die besten Safte der Erde an fich pie-In dem übrigen Paraquap, das ich durchgereifet bin, und wo ich einen fruchtbareren Boden bemerket babe, ift mir nicht eine Spur einer Quabyra mifi ja Sefict gefommen. 36 muß hier noch eines andern Rugens ermabnen, ben diese Pflanze schaffet. ren Aeften machen Die Ameisen ein Bache, welches usch weißer als ber Sonce ift, und wie der edelfte Balfam alles um fich ber mit bem lieblichsten Wohlgeruch erfauet. Diefes Bachs bestehet aus nugemein fleinen und weißen Adruern, welche auf der Stande auseinander gestreuet Die Weiber sammeln selbe mit vieler Die be, schmelzen sie hernach jusammen, und machen Kergen baraus, beren man fich in ben Rirchen bedienet, und welche im Brennen einen fehr angenöhmen Geruch ausbanften. Es ist zu-bedauern, daß diefes vortreffliche Wachs gar feine Barte hat, indem die daraus gegoffes nen Rergen leicht zereinnen, und nicht lang brennen. Um ihre Dauer ju verlangern, gab ich bem Ameifenmachs oft einen Jusak von dem Bachs der Bienen. hedquerte und verwunderte mich oft, daß man von dies sem vortrefflichen Wachs, welches gewiß jedermann angerordentlich finden warde, noch keines nach Europa gebracht hat. - Dem vornehmfien Abel warde es vermuthlich sehr willkommen, und vielleicht auch ben Rrauten febr gebeihlich fenn ?

# La Granadilla; oder die Passionsblume.

Mit Recht lassen wir auf die Quabyra misi die Heilsame Frucht solgen, welche die Spanier La Granadilla, die Quaranier Mburucuyà, und die Abipomer Netegnikleph nennen. Sie wächst ohne Unterschied der Jahreszeit im Felde sehr häusig und zwar an einer Staude, welche sich wie der Ephen an die Zäune und Sesträue.

Bestränche anhängt. Es giebt ihrer verschiedene Gato tungen, die fich aber buich nichts als die Gestalt ihret Theile und Farbenmischung von einander unterscheiden. Alle stellen einen, goldgelben und rothbesprengten Apfel von mittlerer Große vor. Bom Geschmade find fie fuge fauerlicht, von innen aber voll schwarzer runder Gaamentorner und febr wohlriechend. Dan mag fie rob effen ober im Buder wie Citronen eingemacht im falten Baffer trinken, fo werden fie allemal dem Rorper des Menschen sehr zu statten kommen; indem ihr Rektars fast- ben Magen stärket und die von der Sonnenhige matten Glieder gang besonders erfrischet. Betrachtet man biefe Blume etwas aufmerkfamer, so wird man die Geifel, die Krone, bas Kreuz, die Ragel, die Gaule, Barfel, die Galle und die abrigen Marterwerkzeuchen, Die in der Leidensgeschichte unseres Beilandes vorkome men, auf denselben nicht untenntlich abgedrucket seben. 36 finde daber alle biejenigen lacherlich; welche biefes für eine phantaslische Erdichtung einer frommen Schwärs mercy, und fur eine erzwungene Auslegung. der Werke bet Ratur ausgeben. Man bat hieruber noch alte lateinische Berfe eines unbekannten Schriftstellers. Auf deutsch lauten sie also: " In Amerika blubt eine niedliche Blume, voll herrlichen Wohlzeruche, welche die kostbaren Dentmale des ermordeten Sottmenschen an fic tragt" ? ) Sie heißt daber burchgängig die Passionsblume, und mat es werth, das man fie einst. unter P. Paulus dem V. aus Amerika nach Rom brachte. Diese Blume ift von unferm Eufebius Rierenberg in seiner Raturgeschichte im A4. Suche 10. D. umflandlich beschrieben, und von vice len **45** a 2

Pulcer in America Moscho redolentior est flos, Qui sert occisi nobile stemma Del.



len verschiedentlich mit der Feder gezeichnet worden: allein um davon jemanden eine richtige Vorstellung beischeringen, nuß sie ordentlich mit Farben abgemahlet werden.

#### Quembè.

Je unbekannter die Frucht Quembe selbst vielen Von denen ist, die in Paraquay grau geworden sind, besto mertwardiger ift fie. Sie wachft eigeutlich blos in den ndrdlichen Waldern Diefes Landes. Ihre Lange beträgt mehr als eine Spanne, ihre Dide in der Mitte eine Mannsfaust an dem Enden aber weniger, fo baß fie bei nabe cylindersormig und wie eine entstederte Taube aus Es glebt einige, die über zwen Pfunde wiegen. Ihre jarte Saut ist gelblicht und mit einer Menge kleis ner Wargen, die in ber Mitte einen ichwarzen Punkt Daben, befegt. Ihr Fletsch ift saftig, überaus fuß, aber voll unfichtbarer Dorne, welche man nur im Gaumen Man muß also dasselbe nicht lang kauen, sondern fühlt. geschwind hinunterschlingen : dean cs wenn man lange unter den Zähnen herammalit, fo wird die Zunge durch die verborgenen Dorne aufgeschärft, und eine Zeitlang im Reden gehindert. Der in der Mitte wie bei dem turkischen Korne fich befindliche Stengel hat etmas Solzichtes an fich; und wird daher weggeworfen. Es ist unglaublich, wie angenehm und gefund diese Frucht ift, nnd wie febr fie einen durch langes Geben ermiedeten Menfchen, der gang boin Schweiße trieft, Ich habe ihre wohlthätige Kraft auf meinen viclen Reisen erfahren, die ich in die Balber, Bilde aufsusuchen, unternommen habe. Die schwere Quembe wächst an einem gaben Strauche, welcher wie ein Strick aussieht, und wie Ephen fich um bie boben Baurne schlinget. Sie hangt auch daran wie an einem Strick-

Wie fest Dieser Strauch ift, (auf quaranisch heißt er Quembepi) mag man daraus abuchmen, indem die Aartsten Indianer, wenn sie Honig sammeln, und deße wegen mit der Art in die Baume Deffnungen machen, fich auf den um die Aefte nud ben Stamm berfelben geschlungenen Quembepi' segen, und lange vhne die geringfie Gefahr darauf bleiben. Mus demfelben machen fich die Spanier und Portugiesen zuweilen Schifftaue, weiche weniger noch als die aus Sanf gerreißen.

# Tatayy', ein Maulbeerbaum.

Muf bem Tatayy, einem der hochsten und größten Baume, machfen Maulbeere, welche an Gefchmad und Ge-Ralt von den unfrigen in nichts unterfchieden, aber gelblicht und größer find. Die Quaranier beißen selbe Tatayyba. Das Soll dieses Baumes ift febr bart, gefomeibig und fafrangelb. Die Indianer braben febr fcbe me Floten, Pfeiffen, Buchen und andere Dinge baraus, wie die Europäer aus dem Buchsbaum. Die Dolifvanne davou werden mit Alaun gesotten, und die Schaafund Baumwolle gelb gu farben mit bem besten Erfolge gebraucht.

## Die Mammones.

Die Mammones, eine Frucht, welche ungesehr so groß als eine Ructe, und manchmal auch noch größer ift, tommen an dem Stamme des Baumes feibit und swar jur Zeit ihrer Reife gelbgran jum Porfchein. Da sie an kurzen Stengeln hangen, so sehen sie wie Brafte ans, von welchen fie auch ihren Ramen haben. Ihr Bleisch gleicht ben Welonen an Farbe und Geschmack und wird bald roh geeffen, und bald, welches auch besser ift, mit dem Fleisch gefochet. Der Baum, an dem fie

arado.

wachsen, ift mittelmäßig groß, und dick; und an seiner aschengrauen Rinde einem Rusbaum, an seinen breiten und edichten Blattern aber einem Felgenbaum abulich. Sein schwaches Solf ftrott von einem milchartigen und unschmadhaften Saft. Dies ift der zwente Grund, wefwegen seine Früchte von den Bruften ihren Ramen ba-Diese Baume tragen bas gange Jahr hindurch Bluthen und Früchte; aber eben diefe Fruchtbarkeit macht, daß fie über vier Jahre nicht aushalten. ihrer Anpfianzung an brauchen fie unr ein Jahr um aufjumachfen und Fracte ju tragen. Es giebt zweperlei Sattungen derselben, wovon man die einen die Manuchen und die andern bie Weibchen nennt. Sie find wohl in einigen Studen von einander unterfchieben; aber falfc ift, daß die einen ohne bie andern unfruchthar bleiben. Diefen Geschlechtsunterschied bat man mehreren Pflanzen und Baumen beigeleget. So häufig die Mammones in Brafilien und andern Ländern von Amerika augetrofe fen werben, so felten sieht man sie in Paraquay, und außer ben Garten faft niemals.

### Die Alabase

Sin Strauch aber, befer zu sagen, eine niedrige und bornichte Distelstaube, welche am besten auf einem sandichten Boden sortschmmt, bringt die Alabas oder Picahayas, wie die Cakisornier diese ihre einzige Lieblingsnahrung nennen, hervor. Es sind Aepsel in der Gräse eie
nes Hünereps mit einer dicken, zähen und mit dunnen
spissigen Dornen start besesten Haut, unter welcher oft ein rothes und oft ein schneeweises und sastiges Fleisch verborgen liegt. Dirses Fleisch, das durchaus mit
speraus kleinen Sagmenkarnern, kleiner noch als die Pulverkarner, untermenget ist, schmecket ganz vartresslich, und ersrischet den Leib, wenn man vor Dise sast vere somachtet. Satte man die Alabas in Europa, so warden sie ohne Zweisel auf dem Rachtische der Bornehmen eine borzügliche Stelle behaupten. In einigen Striden von Paraquan sindet man sie häusig, in andern
seltner. Auf der Reise löschten sie mir ost den Durst.

## Der Aguay.

Der Aguay' ist ein dicker Baum, und erzeugt Früchte wie Pflaumen. Da diese einen scharfen Sast enthalten, so ist man sie im Wasser gekocht ofter und mit weniger Gesahr. Diesem Baum ist noch ein and verwandt, aber an sich und in seiner Bestalt von dem vorigen ganz unterschieden.

# Der Anguay, oder Ybirapayé.

Der Anguay ift ein außerordentlich hoher und dicker Baum von einem febr harten, rothlichten, moblriechenden und jur Berarbeitung gang vortrefflichen Dolg. Statt ber Fracte tragt er barte, Mandeln abulice Saamenforner, welchen man auch unter ben Arinepen einen Plat eingeraumet bat. Da biese veilchenblauen und drepeckichten Kerne prächtig glänzen, so hängen fich die wilden Judianer selbe um den Hals als einen Palso fomud. Das Sary, welches aus diesem Baume trieft, duftet einen ftarken Wohlgeruch von fich, und ift ungemein beilfam. Der weltberahmte Balfam von Brafilien and Pern wird aus demfelben mit Beimifchung des Cupayoles und anderer Ingredienzien zusammgefest. Chens daffelbe wird auch in ben Rirchen flatt bes Weihrauchs gebraucht, als welchen gedachtes Dari um viel übertrifft. Gleiche Dienste leistet auch die Rinde des Anguay, weil selbe viel Dars enthält. Diefer Baum führt barum diesen Ramen, weil die Quaranier ihre meisten Worser baraus 594

daraus schniken. In der Sprache dieses Bolles beist derselbe anch Ydicapayo der Herenmeisterbaum; denn Paye heißt ein Perenmeister, Zauberer, Arzt, Wahrfager, kurs ein Betrüger. Mit dem Parze des gedachten Baumes psiegen sich die Wilden, die von dieser Quacksalberen Profession machen, so oft sie von ihren Landesleuten einen Besuch erwarten, ihre Hatte zu beräuchern, um diesen Rebel in die Augen zu streuen, als wenn etwas Göttliches in ihrem Ausenthalt dustete.

# Der Tbaporoyty.

Der Tbaporoyty ist ein kleines Aepfelchen auf die Art der Kirschen, etwas sänerlicht aber töstlich. Aus diesem Baume wird ein Balsam gemacht.

## Der Tarumay.

Die Frucht des Baumes Tarumay sieht zwar den' Oliven etwas ähnlich; aber ihren Geschmack hat jene bei weitem nicht. Weil diese Säume um S. Joachim herum sehr häusig wachsen, so beist die Gegend um erwähnten Fleden bei den Spaniern und Indianern Taxuma. Rach ihren Frückten sehnt sich niemand.

# Der Queyába.

vern ganz angepfropste Birne, deren Aufenseite zur Zew der Reise gelb wird. Ihr Fleisch ist roch. Im Zwerer eingesviten sind sie schmackhafter und auch gestünder. Rocht man selbe, ehr sie ganz reif sind, so stärken sie den Magen, und stillen den Durchlaus. Dieser Baum gedeiht auch auf einem minder setten Buden.



#### Der Vinál

Der große Banm Vinal ift mit Blattern, welche wie Dlivenblatter ausseben, aber größer find, überfleibet. Er bringt wie die schwarze Algarroba Scholen hervor, welchen aber die Schoten des Johannesbrods an Lange nicht gleichkommen. Aus diefer Frucht bereitet man einen Tront. Der Vinal ift auch mit spannenlangen, sehr -fpigigen und farken Dornen bewachsen. Wer damit gestochen wird, ift ubel daran, nicht, allein des Schmerseus wegen, ben fie verurfachen, fondern auch wegen der damit verbundenen Gefahr. - Go giftig find ihre Sta-- celu. Dieser Baum nüget aber auf einer andern Geite bem Denfchen wieder, indem man aus feinen Blattern, nachbem man fie vorher gehörig jerrieben hat, einen Saft auspregt, welcher auf Die Augen geftrichen in Angenschmetzen eine große Linderung verschaffen foll, bes fonders, wenn bofe Teuchtigkeiten daran Schuld find.

## Der Ybirayepiro.

Aus dem Ybirayepiro wissen einige einen treffe lichen Balsam zu machen, dessen Gebrauch mir aber nicht bekannt ift.

# Der Caaycy.

Der Cany'cy', weicher nach einigen eine Art des Mastirbaumes senn foll, schwitzet ein durchsichtiges und wehlriechendes Dars von sich.

## Der Aquaribay'.

Ans der Stande Aquaribay, welchen man ebenfalls zu den Mastirbaumen rechnet) wird auch ein Balfaus Gg 5 bereiBunden sehr dienlich sindet. Rimmt man selben in den Wund, so stillet er den Blutsturz und Dusten.

#### Der Molle.

Von dem bekannten Baum Molle erhalten die Runftarbeiter ein festes aber der Faulung febr unterworfenes Soll. Seine immergranenden Lorberblatter werden jerrieben, und bann jum Abgarben der Bodefelle, und selbst zu Arznegen verbraucht. Sein Stamm giebt eine Menge lieblichriechenden Gummi von fich , denn man ftatt des Weihradche angandet. Seine Frachte find schward, und bekommen zur Zeit der Reife eine Lichte braune Rinde. Die Abiponer beißen selbe Aparani, Weils fie füßer noch als das Johannsbrod find, fo kocht man fie mit Wasser, und macht daraus einen fagen und Scharfen Spropp, welcher mit Baffer vermengt, ein angenehmes und geistiges Getrante giebt. Die baraus ente flebende Trunkenheit macht nicht nur die Augen der Berauschten von einem gewissen wilden Feuer funkeln, sous dern vergehet auch vor einem Paar Tage nicht. Uis brigens wissen die Aerite aus den Aesten und Parte biefes Banmes allerlei Rugen ju gieben, gem offenbaren Bortheil ihrer Rranten, wie ich gus eigener Erfahrung weiß.

#### Der Bacoba und Banana.

Die in den Augen der Amerikaner so koftbaren Früchte Bacoba und Bananá gehören sum Seschlecht der Feigen. Sie sind ensormig und roth. Die Stauden, an denen sie wachsen, haben weder Saamen noch Weste, aber lange, breite und prächtig grune Blätter, aus deren Witte Leim und Frucht herverschießen. Der Stamm

Clamm der Ctande ift dunn und ichwach. Rachdem fe ein einziges mal getragen haben, geben fie zu Grunde, werden aber burch die Sprossen ersetet, die aus ibrer Wursel herausmachsen. Die Früchte der Bananas And etwas länger, viereckicht, von außen safrangelb, von innen weich, nicht sehr fastig, aber frisch; und baber, wenn fir nicht fehr reif find, dem Magen nachtheilig. Die Bacòba ist also gesänder als die Bananà. noch leisten beibe Früchte, wenn man fie gehörig juricos tet, in verschiedenen Krankheiten gute Djeufte. darausgepreste Saft beraufchet, wenn man ihn im Uis bermaafe zu fich nimmt. Ihre Stauden gedeihen in dem unfruchtbarften Boben, und tragen ju allen Zeiten des Jahres Brüchte. Einige nennen die Racobas Platawus; allein zwischen bem paraquapischen und romischen Platanus findet ein ungeheurer Unterschied statt.

# Die Ananas ober Pina del Paraquay.

Die Anands, diese Delikatesse ber Bornehmen in Europa, und Zierde ihrer Garten, beifen die spanischen Eingebohrnen Pinas del Paraquay, weil sie mit den Birbelnufen einige Aehnlichkeit haben. Im nordlichen Theile von Paraquay wachsen sie sehr hausig, und werden von den Quaraniern Nama (Difteln) gewennt. De man fie bei uns nicht nur in ben Garten groffer Derren . fieht, sondern auch oft auf dem Markte fell hat, so finde ich ihre Beschreibung gang aberflußig. Dennoch will ich als einen Zusit folgendes beisügen. In der Gegend Taruma, wo ich mich & Jahre aufgehalten habe, wächst diese Frucht febr haufig, dennoch habe ich fie nur zwepmal gekostet, weil ich darauf immer in meinem Magen eine Erfältung fühlte. Einige behaupten mit Monarde das die Ananas kuhlen, und andere mit dem Christophorus Afosta; bes sie hisen. Wer son bieraber den Mus-

Ausspruch thun? Rach meinen Beobachtungen find die Ananas in Paraquay größer, in Europa aber füßer. Ihr Saft ift wie ber Erbbeerfaft zwar tem Saumen angenehm, aber, wenn fie nicht fehr zeitig find, fcarf und feurig. Ans diesem Grunde wird die Frucht der Lange nach in Stude zerschnitten und im fanten Weine gebaie Ihr Saft, besuders ber, welchen man durch das Feuer herausbringt, wedt die folafen Seelenfrafte auf, scharft den Appetit, hebt die Darnverstopfungen und die daraus entstandenen Schmerzen, und bringt den Alten ibe re natürliche Warme wieder. Einige machen fic auch Die Ananas in Bucker ein, um fie aufzubehalten. Jebe Bffange giebt jahrlich nur eine Frucht; worauf fie erfcopft nach und nach wieder vergeht. Un ihrer Stelle wird eine kleine Pfianze, welche auf der Krone der zeitie gen Ananas hervorteimt, abgepfiactet, und in Die Erde eingesett, bamit fie das Jahr darauf ihre Frucht brim ge. Dieses geschieht auch auf dem Beibe, ohne daß jemand dabei eine Sand aulegt; indem der neue Reim von der Pfianze herabsällt und Wurzel schlägt,

#### Die Mandioca.

Die Wurzel Mandioca ist von Ratur allen Chieren tödtlich, nach der gehörigen Indereitung aber eine gesunde Rahrung einer Menge milder Bolkerschaften, und das vorzäglichste Lebensmittel der Brasilianer, als welchen es an europäischem Setreide gebricht. Da von dieser Wurzel in den Seschichten von Amerika östers Erstähnung geschieht, so verlohnt es sich allerdings ders Widhung geschieht, so verlohnt es sich allerdings ders Widhen der Entstehung, Gestalt, Jurichtung, Berwend dung und Rüglichkeit etwas genaner anseinander zu sein. Die Mandioca ist eine Wurzel des kleinen Gameschens Mandio, welches ungesehr so hoch als ein mittels mäßiger Wann wächt. Der Gramm des Mandio ist schure.

fourgerade, augesehr einen Boll dick, wie die Mooss robre knotticht, an der Rinde einer Safelnuffiqude und an feinem fcmammichten und von Milch firogerben Dart einem Sollunderstrauch abnlich. Dben auf dem Bipfel pranget derfelbe mit groffen und fleinen Aesten, schonen, langen aber ichmalen Blattern, welche ein liebliches Grun, wie das der Pavienrofen, schmucket. Seine Bluthen find -bleichgelb. . Statt der Früchte hat er groffe, oft drep Bug lange, aber fprode Burgeln, welchen oft ein Mann's erm an Dide nicht gleichkommt. Seine Rinde ift wie die der Saselnußstaude, dunkel von Karbe. Mart hingegen ift schneeweiß und voll eines milchartigen; adben, fleberichten und vergifteten Saftes. Go wie man in dem Zimmtbaume blos die Rinde brauchen kann; fo hat an dem Baumchen Mandid fur bie Menschen nichts als die Wurzel einen Berth. Die Amerikaner Fennen bereits einige und zwanzig Arten berfelben, welde an Geftalt und Eigenschaften von einander unterschies den find. Der Mandid erzengt einen Saamen, welcher Dem Saamen des Pinon del Paraquay (Ricinus Americanus) nicht unahnlich, aber in Rücksicht auf die Bortpffanjung bes Baumes gang unnug ift. Denn ju Diefer Abficht wird der Stamm eines erwachsenen Baumdens in ungesehr zwo Spannen lange Zweige zerschnitten; beren man immer bren und bren in fleine Erdhaufen einfetet, alfo gwar, daß fie eine Spanne weit aus ber Erbe bervorragen. Sie feimen, granen und machfen in Turgem Beit auf. Begoffen durfen fie nie werben, ins bem Baffer und Schatten diefer Pfange gang guwider find, und felbe blos auf einem fandichten und frevem Belde Ihre Anpfianjung muß in einer völlig fortfommt. trockenen Erde- und in den Sommermonaten geschehen. **Rach sechs Monaten wird man ihre Wurzeln schon che** bat finden, wiewohl fie um gang auszuwachsen, Her volligen Reise zu gelangen, ein ganzes Jahr brauden

chen. Grabt man fie, auch nach diefer. Zeit nicht aus, so erhalten fie fich dennoch lange unter der Erbe obne schabhaft zu werden; grabt man fie aber aus, so nimmt bei benselben innerhalb dreper Tagen die Faulung überhand. Defregen muß man die ausgegrabenen Wurzeln obne Berjug fleißig reinigen, abichalen, in Stucke gerichneis den und zween Tagelang an der Sonne derren. Dadurd werden sie weiß wie eine Kreide und so hart, das man fie fogar jum ichreiben branchen fann. Man ftogt fie bernach in einem hölzernen' Morfer, macht Mehl daraus, , und aus dem Mehl Brod von allerlei Formen, welches war gesund ist, aber nur demjenigen schmachaft vors tommen fann, der fein unfriges Getreibebrod getofiet bat. Dieses amerikanische Brod besteht in runden, weißen nud bannen Zelten, welche den Rinden, die man von dem Kortholy abschälet, an Barte gleichen, und von den Quaraniern Mbeyù genennet werden. Unfern Lebo gelten feben fie febr abnlich, haben aber gar keinen Ges somad. Souft brudet man auch aus ber Wurzel Mandioca ben Saft aus, welcher nach zwoen Stunden in bem Gefaße einen weißen Sas auf bem Boben jurad lagt. Diesen Sat troduct man und macht Mehl barans; aus dem Mehl Ruchen, Rugelden, und ich weiß nicht noch was alles. Eben diefen Saft zieht man auch zuweilen durch das Feuer aus der Mandioca, und macht fich eis nen Brey daraus, welchen die Anaranier Mingau nem nen, und nicht nur ihren Dunger in ftillen, sondern auch ihre Wasche zu stärken, und sogar auch das Papier susammsupappen branchen. Es giebt noch eine andere Gattung Mandio deren Wurzel einige Tage in das Wasser geleget, manchmal aber unter der Asche gebe den, und ohne Rachtheil gegeffen wird. 3ch warde nicht fertig werden, wenn ich aller ber verschiebenen De thoben erwähnen wollte, nach welchen man aus ber Mandioca bald Speife und Trant, bald eine Actuer tichen,

und mit Butter, Reif und Buder gefocht in sine Art von Zuderwerk verwandeln kann. Gludliche Amerikaner, die ihr euren Magen durch so verschiedene Kunstgriffe taufchen und befriedigen tonnet! So fehr es mich auch zuweilen auf meinen Reifen hungerte, fo konnte ich es bennoch nie über mich bringen, das ich die Mandioca, wie sie auch immer jugerichtet seyn mochte, als ein Mittel meinen Dunger ju flillen batte ansehen tonnen. 36 habe fie oft gefostet, aber allemal wieder weggewors fen. Genug, wenn sie nur den Amerikanern schmecket! Ich beneide fie darum so wenig, als mir ihr Geschmack feltfam vorksmmt. Doch muß ich auch eingesteben , daß biefe Wurzel, wenn man fie gang läßt und gehörig reiniget, mit dem Rindfleische gesotten nicht vollig zu verwersen ifi. Go sugerichtet fand ich fie allein schmacke haft, wiewohl ich wie gezweiselt habe, daß sie auch aus ders jugerichtet frisches Blat und gute Gafte erzenge. Um unter den vielen Erfahrungen nur eine anzusühren, fo pflegen die amerikanifcen Mutter, wenn fie ihre Rins Der fängen, und ihre Brafte ju troden find, etliche male gekochte Manbioka ju effen, und ihre Brufte fironen wieder von Mild. Die Portugiesen verfeben fich ju vierteljährigen und noch langeren Reifen, die fie durch nugeheure Buftenepen ju Buß machen, blos mit Dandiolamehl, Farinha do pao. Auch die portugiesischen Matresen nähren sich , wenn sie oft viele Monate in den brafilianischen Safen aufgehalten werden, und in ihr Baterland jurudfegeln, meistentheils mit diefer Burgel, fo wie die meisten Ginwohner; benn da der viele Monas te aubaltende Regen das Getreid nicht auffommen läßt, fo effen blos die Bornehmen Setreidebrod, wozu fie fich das-Wehl von Lissabon mit groffen Roften über das Auch die nordlichen Amerikaner Meer bringen laffen. schähen und pflegen fleisig die Mandioca. Die Merie kaner neunen sie Ych, so wie das daraus gehackene Brod Car

Cazave. Diese Burgel son nach ber Weinung der Ins Dianer in Brafilien und Paraquay einer alten Uieberlies ferung jufolge ber h. Apostel Thomas, von welchem wir an einem anderen Orte mehr reben werben, entdecket-Sie halten auch felbe für eine besondere Wohle that der Borficht, weil sie oft ohne dieselbe erhangern Wenn die Beufchrecken, Ameifen ober andere müßten. gefräßige Insetten, ober auch eine langwührige Trockens beit bas turlische Korn (May'z) die Bulfenfruchte, Melonen und Baumfrachte nicht ju ihrer volligen Reife tommen laffen, so bleibt bennoch unter der Erde die Mandioca übrig, und erfett im Rothfalle alles andere. Diefe Burgel wachft und erhalt fic auch bann im begten Zustande, wenn ihr Saum Aeste und Blatter burch mas immer für einen Zufall verloren hat. Die Erockenbeit, wobei alle andere Pflanzen so viel leiden, ist der Mandioca sehr gedeiblich.

Gonberbar ist es, und einer furgen Untersuchung allerdings werth, warum das Bieb die roben Butjeln obne allen Rachtheil effen fann, ber daraus gebruckte Saft aber Menfchen und Bieb tobtet, ba boch berfelbe getocht. beis den sehr gesund ist: Deun wenn verschiedene Arten des Siftes durch die Dige noch angreifender und gerfierenber werben, marum benimmt bas Feuer diefem Saft feine Sodblichkeit,? Cardenas' ein Argnengelehrter glaubt, daß der Sast der Mandioca aus zwepen verschiedenen Ingredienzien bestehe, einem seinen giftigen Dampf und cinem biden, flebrichten und ben Thieren febr beilfamen Das Feuer jerstore den ersten, und laffe bas zwente Abriq. Dieß ist seine Meinung. Wer einer an-- bern beipflichten mill, den werde ich baran nicht hindern. Gewiß aber werden eine Menge Dinge, welche entweder wegen ihrer natürlichen übergroffen Kälte ober Dige واللوباللو

bem menfolichen Rorper nicht wohl befommen, burch bas Feuer mittelst chomischer Operationen also verandert und verbessert, daß dasjenige, was vorbin Sift war, durch eine vorichriftmäßige Zubereitung zur heilsamsten Arznep wird. Bon dem Schierling und hundert andern Rrautern ift diefes befannt. Uibrigens will ich ben europäischen Antommo lingen gerathen haben, ja nicht bei allen Eswaaren von Mandiota ober andern ameritanifden Früchten blindlings jujugreffen, fondern fich von den Gingebohrnen leiten ju laffen, als welche ihre Pflangen am besten tennen, und Das Efbare vom Sift und bas Schadliche von dem Une fcddlichen allein zu unterscheiden wiffen. Das schönfte Mepfelden, welches federmanns Augen auf fich zieht, wird, wenn man es ift, Somergen oder fonft ein Uibel verurfachen. Die Ramentabulichkeit erinnert mich von dem Mandid jur Mandiyù hinüberzugeben.

# Die Mandiyd, oder die Baumwollenstaude.

Wie der Mandid den Amerikanern ihre vorzüge lichke Rahrung giebt, so giebt hingegen die Mandiyù (auf latein Gosspium, auf spanisch Algodon) deusels selben ihre meiste Rleidung. Die Europäer sehen und besühlen die Banmwolle täglich, und deunoch wissen vieste von ihnen nicht, woher sie kömmt. Ich wills ihnen sagen. Sie wächst an einer Staude, welche nicht viel größer als eine unstige Haselnußstaude, an Polz und Rinde aber einem Hollunderstrauch ähnlich ist. Sie hat nicht wenig zartes Laub mit vielen Einschnitten. Im schen dreyen Blättchen, dergleichen unsere frischen Paselnüße um Ach haben, wachsen Blätten, welche größer als die Nosen sind, und aus fünf breiten, gelben und rothges Areisten Blättern bestehen. Aus der innern Höhlung keimen safrangelbe Käserchen hervor, Julest werden aus

de

den Blathen grane, ep oder vielmehr kegelfermige. Fracte, welche den Rosenkuospen abnlich, und ausgemach. fen noch größer als groffe Pflaumen find. Bur Beit ber Reife verwandelt fich ihre grane Farbe in eine schwarze: wobei sie sich selbst in drey Theile spalten, aus welchen fie die weißeste Baumwolle hervortreiben. Diese Baumwolle ist mit schwarzen, an Größe und Gestalt den Die ftagen abplichen Kornern gang voll, unter beren Saut ein weißgelblichtes, suges, fettes, und wider den Duften und schweren Athem sehr dienliches Matt verbotgen liegt. Das aus dem Baumwollensaamen ausgepreste Del soll die Steinschmerzen, und bie Flecken an der Saut vertreiben. Die gebrannte Baummolle stillet das Blut. Da diese nach und nach reif wird, und alsdann auf einmal aus ihrem Behaltnife hervorbricht, so sammelt man sie auch nicht auf einmal ein, sondern man muß alle Tage jemonden felbe zu sammeln auf das Feld bins ausschicken. In den Fleden der Quaranier ift dies bas Geschäft der Madden, welche bas geld langfam ausges ben, und die Frucht gelinde abbrechen um den Stauden nicht webe ju thun. Die täglich gesammelte Gammwolle wird in dem Dofe des Paufes auf Ochfenbauten auseinandergebreitet, und jum Erockuen an die Sonne geleget. Wenn man alles diefes genau beobachtet, fo tann felbe, wenn man immer will, gesponnen, oder in einem leders men Sacke viele Jahre ausbehalten werden. Die Indianer machen Zeuge, Rammertuch, Mufchlin u. b. g. darans. Um aber den Saamen aus der Baumwolle herans zu lofen bedienen fich ihre Weiber einer holzernen Maschine, welche aus zween zween Bolle dicken Walzen An diese steden fie die Baumwolle und draben fie hernach herum; worauf aller Saame auf die Erde fallt, indem felber, weil der Raum awifchen ben amenen Eplindern für ihn zu enge ift, berausgedrücket wird. Die Deutschen neunen die Maudiyu nicht ohne Urface Banme

Bammwplle; weil selbe auch zuweifen an Baumen bervorkommt, wiewohl man sie ordentlicher Weise vou. den Stauden sammelt. In der Stadt S. Jakob sab. ich einen solchen ziemlich bejahrten mittelmäßig boben und hicken Baum, dessen Baumwolle jum Docht der file bernen Lampe verwendet wurde, welche in unserer Rirche wie gewöhnlich vor dem Allerheiligsten Taa und Nacht brannte. An einigen Orten in Paraquay fieht man auch gelbe Baumwolle wiewohl etwas feltner. Alle übrige Baumwolle ist schneeweiß und machft an Stauden, welche ans dem in gewissen Becten auf dem Relde gesteten Saas men entsteben, und lange Zeit Fruchte tragen. eine durr oder alt, fo wird nur ber Saame geleget worauf eine frische Staube bervormachft, welche gleich das erfte Jahr fruchthar ift. Die Baumwollenstauben baben am liebsten ein frepes, bobes und steinichtes Beld, wo der Wind überall frey durchziehen kann. Morastige, mit Balder numgebene, oder sumpfichte Derter und anhals tender Regen reiben diese Gewächse auf. Aus dem vielen Regen und der ab.rflägigen Beuchtigkeit machfen ungahlige Burmer, welche die Aeste, Blatter, Rinde und Fruch. te erbarmlich zernagen, wiewohl nicht ungestraft; indem febr groffe Bogel (ibr Rame ift mir entfallen) haufenweise auf die Stauben jufliegen und die Wurmer vers fchlingen, ohne daß der Landmann daraus Rugen idge, meil der Ader bereits vermaftet ift. Das jum Baume wollenbau bestimmte Beld fodert eine besondere Gorgfalt. Man muß daffelbe oft umadern, und von Unfraut und andern Grafern forgfältig reinigen. Die Furden ober Gruben, in deren jede man dren oder vier frifthe Baume wollenforner bineinstedet, mußen in einer geraben Linie gemacht werden, und so weit von einander absteben, daß durch zwo gleiche Furchen ein Paar Ochsen mit ihrem Pfluge durchadern tomen. Alle Jahre muß ber Ader Gegen den Frühling bevon Reuem gegeert werden. foneidet

schneidet man bie im Winter entblatterten Zweige der Standen wie die Reben, worauf fie bald frifches Lans befommen. Ich habe von dem Bauinwollenbau etwas ums flandlichet gesprochen, bamit man auch einmal in Defterreich auf die Einführung beffelben Bedacht nehmen michte, wie ich langst gewünschet babe, um nicht immer fo viele Saumwolle aus Candien, Malta, und andern Inseln in Amerika und bem Archipelagus mit so vielen Rosten kommen lassen ju barfen. Ich laugne nicht, das die Saumwolle nur unter einem milberen Simmeleftriche gedeibet, und darum tommt fie auch in Amerika ni ht aberall fort. Um Buenos Apres und in ben übrigen mehr gegen Guden gelegenen Erdfrichen wird nicht einen einzigen Saumwollenftrauch entbeden. leicht ware berfelbe bort nicht so felten, wenn man auch in diefen Gegenden Baumwolle anpflanzte. Diefe Deinung grunde ich auf eine gewisse Erfahrung. Der Flesten Yapeyu, welcher auch den Ramen von den b drev Königen sühret, und von 7000 Gristlichen Quaraniera bewohnet wird, ift an dem westlichen Ufer bes Uruquap gelegen, ungesehr 200 Meilen Wordostwärts von Buenos Upres. Alle Jahre mußte berfelbe Toback, paraquapis schen Thee und Baumwolle, Bedürfniffe, beren die In-Dianer nicht entbehren konnen, von andern quaranifden Alecten, welche niber gegen Mitternacht zu liegen, erhandeln, weil mat immer in dem Wahne ftand, Die rauhere Luft dieses himmelsftriches ware bem Anbau erwähnter Pflanzen hinderlich. Schaafe und Ochfen, an melchen der Fleden Uiberfluß hat, murben ju taufemben unt Baumwolle, Toback und paraquapischen Thee hingeges Der P. Franz Serdahély ein Ungar, einet meiner Mitgefährten in Desterreich und auf dem Meere, und Pfarrer ju Yapeyu banete diese dren Pflanzen an, und und pflegte fie mit dem Erfolge, das vachmals bie Erndte wider alle Erwartung ergiebig ausstel jum offenbas

ren Rugen des Fledens. Obgleich nicht alles auf febe medem Boden wachst, so wird bennoch oft der Eröftrich von dem trägen Pflanger nuschuldig einer Unfruchtbarkeit ang flaget. Wenn man nur ben Saamen der Erde anvertrauete. und sie gehörig pflegte, so würde man oft aber die Frachte erstaunen, mit denen selbe die auf sie vermandte Muge belognte. Biele Relder im Bannate in Slavonien und Ungarn, welche Toback und Wein im Uiberfluße erzeugen, marben gleichsalls, wenn fie jugerichtet wurden, Baumwolle in Menge : hervorbringen. Von Gorg' und bem benachbatten Gebiete' Diefer Stadt, wo eine mildere Luft herrscht, behaupte ich dies um be-Welch eine mermefliche Menge fo juverfictlicher. Seibe wird nicht in biefen Provinzen gefammelt? Wer mag die darinn gepfianzten Maulbeerbaume, mit deren Blattern man die Seidenwarmer futtert, jablen? Die Eufel verkaufen mit unglaublichem Gewinne die Seide, die ihre Ahnen und Urahnen nur dem Ramen nach ge-In bem ebelu Konigreiche Ungarn, Diesem kannt haben. an Gold, Gilber, Aupfer, Bieb, Wein, Getreib und und allen Arten von Früchten so gestigneten Lande, ift erst unter der bochstfeligen Maria 'Theresta Diese neue Quelle des Rationalreichthums ersffnet worden, und nun belohnet und spornet ber Gewinn ben Fleiß der Einwoh-Wie! wenn unter Joseph bem II. ihrem würdigsten Thronfolger und Erben aller ihrer Afnigreiche und Staaten, welcher das Komers kiner Unterthanen ju Land und zu See auf eine Stuffe der Große erhoben bat, auf die der Nachbar nur mit dem scheefen Auge der Eisetfuct biublicket, auch die Baumwollen ucht Burgel faßte ! Bet-Bortheile wurden der kfterreichischen Monarchie zufirdmmen, und welche Summen im Lande bleiben, wenn man nur einmal die Erzeugnike zu Hause haben kömite, die man von der Fremde herbringen lassen nink. lege nur ein Einziger Hand an das Werk, und er wird , seine D b 2

Bemühungen über alle feine Erwartung mit bem gluce lichsten Erfolge gefronet seben. Auch wird es ihm nicht an Rachahmern sehlen, welche Die Doffnung bes Gewinnes. and die Leichtigkeit der Baumwollenzucht zu gleichen Umternehmungen anseuern wirb. , Der Flachs sodert unendlich niehr Muhe als die Baumwolle; denn sobald diese von der Staude abgebrochen, und nach einigen Stunden getrodinet ift, so tann man felbe ichon den Spinnerine nen übergeben. Wie viele Menschenhande hingegen beschäftiget der Flachs, ebe er an den Weberstuhl kommt? Erst auf dem Belde ausgerauft, und abgesaamet muß er in einer Lache, fich abliegen, dann im Dien geröstet, ges brechelt und gehachelt werden, damit die Rinden und Bafern wegfallen., Bis bas alles gehörig verrichtet wird, vergeben einige Wochen. Weit weniger Arbeit sodert die . Baumwolle, als welche nift vieler Ersparung an Zeit und Dube vom Belde auf das Spinnrad oder die Spin-Del, und von dieser auf den Weberspuhl gebracht wird. "Um also diesen Auswand an Zeit und Arbeit nicht machen ju durfen, bauen die Quaranier feinen Flachs, wiewobl felber in ihren Gegenden febr fon ausfällt; fondern Beumwolle, womit fast hundert tausend India-,ner jahrlich bekleidet werden. Dach faeten wir auch in ihren Alecken Leinsaamen aus, aber blos zu dem Ens de, daß mir aus ben Saamenkornern des Flachfes das für Aerste und Mahler gleich nöthige Leinst herauss pressen kounten. Der Flachs hingegen wurde ber vielen -Mube wegen, die dessen Zurichtung fodert, allezeit wegges Die gemeinen Spanier tragen Demder Roton; die reichen hingegen leinene. - Diese wollen lieber die Leinward dazu mit unglaublichen Kosten aus Europa bringen lassen, als die Beschwerlichkeiten des Blachsbaues felbst übernehmen. Und find denn Europäer weniger tadeinswerth, welche lieber die Baums mode

wolle mit groffen Roften anderswoher kontmen laffen, als felbe in ihrem Baterlande anpflangen wollen, welches ihnen dieses Erzeugnist im Uiberfluße verschafte. Eben Dieses gilt auch von dem Reißbau; den man gleichfalls in Des fterreich einführen follte.

### Der Reiß.

In den ersten Jahren meines Aufenthalts in Paras quay war daselbst der Reiß so selten und theuer, das wir diefes Gericht, weil man es aus fremden Landern brinden lassen mußte, gar nicht oft auf unferer Tasel zu Gesicht Der Reif wurde niegends gesäct; fiel auch teinem Spanier ein, den, der an den entferntesten Ufern bes iParaquap gegen Mitternacht ju von felbst wacht, ju sammeln und herzubringen, weil sie sich vor den in 'den bortigen Gegenden herumschwärmenden Payaguas fürchteten. Bon ben Portugiesen unterrichtet verlegten wir uns endlich in den quaranischen Bleden auch, auf ben Reißbau und erndteten so viel ein, daß wir une fere Erndte nicht aufgehren konnten. Da das Abschalen der Reisekörner etwas mubsam ist, so werden die In-Dianer dieser Arbeit leicht überdrüßig, und wollen lieber tarfisches Korn, welches man ohne Beschwernig im Mor-Auf diese reichliche fer zerstossen kann, als Reiß egen. Erndte hatten wir diese Frucht in einem solden Ulber-Auch mits fluß, als sie vorhin thener und selten war. fo niemand einbilden, als wenn bas Ausfden und Pfles gen derfelben fo viele Renntnife vorausseste; denn et wird wie das europäische Getreid gesäet und eingeernde blos mit dem Unterschiebe, dag ber Saame ju Anfange des Frühlings in einem feuchten Belbe unter die Erde kommen muß. Dag ber Reif nur an morastigen und sumpfichten Orten macht, ift falfc, indem derjenige, den wir in Waldzegenden ober vielmehr, D 1 4

The last

ein Wald gestanden hatte, saeten, weit ergiebiger ausstel als der, Den mir in morastigen Gegenden aubauten. Der Ort, auf dem einst' Baume standen, behalt lange Zeit eine gewiffe Rafe. Berbrennet man bie gefällten Stamme gleich auf der Stelle, fo wird die Fruchtbarkeit bes Brbei.s durch die Afche derselben unglaublich erbobet. Muf bergleichen Felbern pflegen bie Quaranier Tobad, Mayz und andere Fruchte, Die Banmwolle ausgenommen, mit bem besten Erfolge anjufaen. Blos meine warme Baterlandsliebe vermochte mich diefes alles genauer und weitlauftiger ju beschreiben. Lange fcon mar es einer meiner heißesten Bunfche diesen Baumwollen - und Reifbau in unseren Ländern in Ausnahme gebracht zu sehen, weil der Reif die vorzäglichste und die gesundeste Rabrung einer Menge morgenlandischer Bolter ift, und bem Rors per eine besondere Starte mittheilet, ben Wiedergenesens den aber in kurger Zeit ihre Krafte wiederherstellet. Ich weiß dieses aus einer vielmaligea Erfahrung. Auf vielen viele Wuchen langen Reisen mar ber Reif meine einzige und befte Wegiehrung. Wer Luft bat, mag beffen Unbau versuchen, und es wird ihn seine Dube schwerlich gereuen. Ich rathe ihm aber an verschiedenen Orten und ju verschiedenen Zeiten den Berfuch in machen, PIR Die Erndte feiner Erwartung entspricht. Wie viele auslandtsche Blumen und Fracte, wie viele Pflanzen aus Afrika und Amerika bat man nicht in Europa gebracht, und an unseren Boben glücklich gewöhnt ? in wilch ein Labyrinth von Baumen, Stauden und Pflanjen bin ich g rathen? Wie schmer wird es mir den Ausgang cus felben ju finden? Roch will ich mich, aber nur ein wenig, darinn aufhalten, und nachdem ich die Brucht und jur Arzney dienlichen Baume abgehandelt habe, auch die jur Berarbeitung brauchbaren ober fonft mei fwärdigen überbaupt durchgeben.

Der Tayy', Urufidey', Quebracho, Lapacho, Virarò, Espinillo.

Mußer den schon angesührten Baumen lignum san-Etum, Quaycan, Mistol, Tatayy, Anguay, Algarroba, Molle &c. seichnen fich die Baume Tayy' ober Tajibo, Urundey', und die theils rothen, und theils weiß. lichten Quebracho durch ihre Sarte und Grafe aus. Beide Baume beigen bei den Spaniern von barum Quebracho o er Quebrahacho, weil selbe, wenn nicht ere fahrene S libauer oder Zimmerleute darüber kommen, die Merte au ben ersten Streich in Stude gersprengen, intem fie au Barte dem Gisen fast gleichkommen ; denn Hacha bedeutet eine Art, und Quebrar zerbrechen. Der rothe Quebracho oder Quebracho Colorado ist blasgels, so lang er mit seiner Rinde bedecket ift. Wird er aber ges fallet und ausgearbeitet, so wird er fogleich von seinem vielen Part, welches in der warmen Luft schmilt und nach der Augenseite des Solzes jufließt, roth, und glanget wie porphyrischer Marmor. Die Quaranier verbrennen die Polispane des Baumes Tayy', und fangen den bas von ausste genden Rauch mit einer reinen Schaale, ober einem Teller auf, rubren warmes Waffer barunter, und machen, indem fie etwas Gummi oder Buder baju mifchen, eine siemlich gute Dinte daraus. Der Lapacho ist befonders schwer und bart, und thut daber bei Dablen, in welchen man Zuckerrohre, Dliven und andere Dinge auspreft, wie auch an den Radern der Zuhrmagen treffliche Dienste. Der Virard hat ein weißes, nicht sehr hartes aber dauerhastes Soli. Der Espinillo, auf abiponisch. Apagnik oder Apalek hat zwar auch ein sestes Solz, wels ches aber, weil es fo ungeschmeibig ift, auf bem Deerde befo fere Dienste thut als in der Werksätte.

# Der Baum Neterge.

Der Baum Neterge heißt, auf spanisch Palo de durdo. Aus seinem Holz macht man die besten Lanzen und Lanzensische. Sein Stamm ist besonders hoch und dick. Seine Blatter, welche fast wie langlicht runde große Dorne aussehen, hängen abwarts gegen den Boben. Statt der Früchte bringt er, wie die Algarroba, Schoten bersoor, welche ungesehr eine Spanne lang sind, und nach Balfam riechen. Der Kern dieses Baumes giebt dem Eissen Järte beinahe nichts nach. Er ist veichenblau, wird aber schwarz, wenn er eine Zeitlang unter den Händen abgenützt wird. Wie die Wilden ihre Lanzensicke darsans schniken, werde ich anderswo sagen.

## Der Baum Pbarô.

Den Ybaro, einen Gaum von einer ausehnlichen Größe, nennen die Spanier Palo de Rosarios, weil schwarze glanzende Rügelchen fast in der Größe einer Dasselnuß daran wachsen, welche man in der Witte durchs bohret, um daraus Rosenkränze zusammzusezen. Auf einigen Feldern giebt es gleichfalls eine Wenge Stauden, welche auch solche schwarze, wiewohl um viel kleinere Rusaelchen erzeugen, die wir in Europa die Frutili nennen.

#### Der Baum Cevil.

Die Rinde des Baumes Cevil braucht man das Les der abzugerben. Die Schoten oder Hülfen, die aus dems selben hervorsprossen, zündeten einst die wilden Indianer an, schossen ihre Hütte enge zu, und sogen ihren Rauch, den sie mit Blasbälgen siessig hervorlockten, mit Wund, Rase, und dem ganzen Leib in sich, so daß sie darüber berauscht, wahnwisig, und zuweilen auch wütend wurden. Allein dieser abschenliche Gebranch hat langst ausgehöret. Deut zu Tage begnügen sie sich mit dem Rauche allein nicht, sondern sie suchen sich mit allerlei. Seträuke zu berauschen und zu bezäuben. Hiedon anderswo ein mehreres.

## Der Baum Seibo.

Der Seibo, auf abiponisch Nainik, ein mittelmässiger Baum treibt veilchenblaue Bluthen, und krumm sich windende Aeste; und besteht aus einem schwammigen Polz, welches wie Kork so weich ist, und gleich im Ansang wie ein Apsel sich schneiden läßt, wiewohl selbes, wenn es durk wird, selbst der Art widersteht. Jeder Zweig diez ses Baumes, den man in die Erde stedt, schlägt sogleich Wurzeln und wächst schnell auf. Wan sagt, das der Tieger, so ost ihm eine Entzündung an seinen Klaues Schmerzen verursachet, selbe zu lindern die Kinde dieses Baumes anstraße.

### Palo de leche.

Der Baum, welchen die Spanier Palo de leche (den Milchbaum) nennen, heißt ben den Abiponern Nichiegik, weil sein Holz weißer noch als die Milch und so geschmeidig ist, daß man es mit einem gemeinen Messer schneiden, und bearbeiten kann.

# Der Baum Trapy.

Der Baum Ygapy ist groß und sehr hach. Seine Blätter sind wie die Blätter der Citronenbaume, aber kleiner und blaßgrüner. Sonderbar ist es, daß von allen seinen Blättern, solang es warm ist, Tag und Nacht Wasser in Menge herabtrieft, welches den ganzen Naum des um den Baum berumgelegenen Erdreichs so naß und

fothig macht, daß wir baburch auf anfern Reifen burch die Balder nicht wenig auszustehen hatten. Diefes Baumes ift febr leicht, jabe, und auch in der Rage Man braucht es daber ju Steigbügeln; denn dauerhaft. bas gemeine Bolf bedienet fich nur hölgerner. Johann Berfens von Leipzig erzählt'in feinen Rachrichten von der Reife, welche einst die Sollander unter dem Peter Bilbelm Bertuffen nach Oftindien unternommen baben, daß es in der Insel Berto, einer von der kanarischen, einen groffen Baum gebe, von bem immerwährend Baffer Die Sinwohner fegen unter den Baum groffe traufelt. Rannen, um bas berabtriefende Baffer für fich und ibr Bieh aufzufangen, indem man baselbst an sußem Baffer einen unglaublichen Mangel leidet. Wenn dem alfo ift, so halte ich diesen Baum fur den namilchen, welchen bie Quaranier in Paraquan den Yeapy beißen. Wasser soll auch eine medizinische Kraft eigen seyn; woring fie aber besteht, weiß ich nicht.

## Der Ameisenbaum.

Der Ameisenbaum, Arbol de kormigas, hat ein schwaches und schwammiges Doll. Dieser Bann ist übers all durch und durch von Ameisen ausgehöhlet und bewohnet. Der ihn kennt, wird sich auch nicht von Weitem hinzunahen: Denn sobald man den Banm anrühret, sist es eben, als wenn man den Umeisen die Losung geges den hätte. Sie kommen in unübersehbarer Menge aus ihren Pohlen hervor, und bedecken den Baum, und den, der dabei sieht. Man muß sich deher gleich auf der Stelle davon machen, wenn man nicht von den Ameisen ersährnlich zugerichtet sein will.

### المنتار برائلوا

### Der Baum Umbig

Der Baum Umbù heißt auf abiponisch Akalmaik. Dieser Baum ist in Anschung seiner Aeste und seines Stammers so diet, daß desselben unterster Theil von der Sonne nie beschienen wird. Fünstig Mann können in seinem Schatten gemächlich auszuhen, und sind auch durch seine Acste wider den Regen hinlanglich bedecket. Die eurospäischen Linden sind mit einer besahrten Umbù vergliz den blos Stauden.

### Die Weide.

An einigen Inseln der Parana, und dem User einis ger Flüße sieht man sast nichts als Weiden, an anderen Orten hingegen auch auf viele Meilen Weges keine einzige. Auf spanisch beisen sie Sauce, auf abiponisch aber Apa-Panik. Die Blätter und das Holz derselben werden theils zu Medizinen, und theils zu einem andern Gebrauch vers wendet., Wir haben beide ost mit vieler Mühe aber vers gebens gesuchet. Bon dem Ursprung und Untergang der Weidenwälder, und ihrer Inseln selbst, habe ich anderswodes Rothige gemeldet.

## Der Ambay.

Der Ambay, aus dem Geschlechte der wilden Fetzgenbaumen, wachst in wenig Monaten zu einer ziemlichen John auf. Sein Stamm ist dunn, und wie eine Hollunders stande ausgehöhlet, und mit einer dem Feigenbaum eigenen Rende vedecket. Sein Holz sieht wegen dessen weißlichter Farbe den Birken ähnlich, ist aber so weich, daß man es mit dem Messer zerschneiden kann. Der Ambay hat unr an dem obersten Wipsel große und gesaltete Blätter, und etliche wenige Neste, so daß der größere Theil des Stame

Stammes wie bei ben Palmbaumen nacht baftebt. Indianer pflanzen diefe Baume gern um ihre Satce berum, weil sie felbe auf allerlei Weise ju nüßen wissen. Burgeln trodnen sie; und reiben hernach darauf Stabe chen von hartem Soly, so schnell fie tonnen, herum, um durch diese Reibung beider Holljer gegeneinander Feuer herausjuloden, welches fie alsdann mit Sanf, Strob, einem durren Blatt auffangen und unterhalten. Statt der Ambaymurgel nehmen auch andere das Solz Caraquatà oder Urucuy. Stahl und Feuersteine aber Außerdem ergogt der Ambay nicht brauchen fie nicht. nur das Aug durch fein anmuthiges grun, fondern er siebt auch seiner Beilfraft wegen, Die seine Rinde, Blatter, und Safte im Saamen . Blut . und Bauchfing angern, bei den Indianern febr in Unfeben.

# Der Nußbaum.

Der paraquanische Außbaum ist an Gestalt und Arncht von dem unsrigen in nichts unterschieden, und wächst in den Wäldern von Tukuman sehr häusig, in anderen Gegenden aber besto seltner. Mit seinem Dols schiest man die Flinten an, und macht auch Handbaben und and dere Werkzeuge sur die Schreiner daraus. Der Rüße giebt es verschiedene Arten. Einige sind groß und von einer weichen Rinde; andere hingegen sud niedrig, und haben eine Rinde gleich einem Stein.

### Der Urucuy.

Der Urucuy', eine baumartige Staube, sieht an der Schwärze der Rinde und der Weiße bes holzes einem Dasselnußstrauch gleich. Seine Blätter sind groß, und baben die Sestalt eines Herzens. Seine aus fünf Blättern bestehende Blüthen gleichen an Größe einer gemeinen Rose, ba-

haben aber keinen Geruch. Statt der Früchke treibt der Urucuy' aufangs grune nachmals aber rothe Hulsen, in deren jeder ungesehr 10 auf beiden Seiten flachgedrückte, und gleich den Apselkornchen inwendig weiße Korner wie Erbsen liegen. Ihre Außenseite glanget von einem prach= tigen Roth. Sie befieden damit die Sand, sobald man Die reisen Hulsen springen von selbst auss sie anrührt. einander; die Rorner aber find, frisch oder durr, so qut Die Wilhen gerreiben selbe, gießen Wasser als Menig. daju, und bemablen fich hernach damit bald ihren Leib, um fich ju schmuden, und bald ihre Pfeile, Kannen ic. Diese Farbe ist sehr bauerhaft, wenn man die Urucupkörner im warmen Baffer anmacht, und hernach Urin ober Alaun dagu nimmt. Chen diese Korner werden auch ins fiedende Baffer geworfen. Aus der Farbe, die fich an dem Boden ansett, macht man Zeltden, welche nicht nur von Mahlern und Farbern, sondern auch von dem europai= fcen Frauenzimmer jur Schminke gebraucht werden. der Apothecke nehmen fie so-gut, als in der Ruche ihren Plag ein, indem man fie daselbst verschiedentlich vermis ichet und zubereitet. Die Indianer reiben fich, wie ich \_ kuri vorher gesagt habe, ans dem Holi des Urucup Feuer Aus den Rinden desselben werben Schifftaue und Stricke gemacht, welchen die aus Sanf an Starke nicht gleichkommen. Gine von Balbern, Steinklippen, Plugen und Teichen gang durchschnittene Gegend wird wegen der Menge der darinn machsenden Urucuy' Urucuti genennt. Ich habe selbe auf meinen vielen Reisen, bald zu Pferde und bald zu Fuße durchmandert, als ich mich noch in den nahen Fleden S. Joachim aushielt. Da ich ist von den Ursprung der scharlachrothen Farbe geredet habe, so will . ich auch der Pflanzen ermabnen, welche uns die blaue, rothe, gelbe und schwarze Farbe liesern.

# plate plate

## Der Anil oder Indigo.

Die blaue Masse, welche die Spanier Anil ober Anir, die übrigen Europäer aber Indigo nennen, wird aus einer Pflanze gemacht, deren Wurzel bunn, lang und in mehrere 3meige getheilet ift. Aus diefen machfen anbere bervor, die fich theils auf der Erde hinwinden, und theils in die Dohe fteigen. Muf einer Seite find fie roth; und mit Sprosen, und runden Blattern, die dem Ragel eines fleinen Bingers gleichen, einerfeits buntelgrun, auf Der andern Grite aber lichtfilberfarb aussehen, besetzet. Die rothen Bluthen Diefer Pflange find etwas blaggelb, und den Erbsenbluthen, ober wie andere fich ausdruden, einent offenen Belm abnlic. Muf diese folgen mit olivenfarbie gen Rubensaamen gang angepfropfte Schoten, welche an einem Stengel bangen. Die Blatter ber Pflanze merben aur Beit ihrer volligen Reife in Bufdel gebunden, in eis nem steinernen Worser zerstossen, alsdann in einen Ressel mit lauem, ober wie es anderen besser bunkt, mit faltem Wasser geworfen, um selbe abliegen zu laffen; und mitte lerweile bsters herumgerühret. Dernach gießt man fie. auf einen mit einem etwas boben Rande eingefasten Tisch, worauf bin und wieder Grubden ausgehöhlet find. nun bas lautere Baffer verflegt, so bleibt die dicke Materie der Farbe in diesen Grubchen figen, verdicket, und vereiniget sich, und wird bart. Die daraus geno nmenen festen Stude, werben nach einigen Tagen getroduct; benn je truckner fie find, desto mehr nabert sich ihr Blau dem venetianischen. Dieg ift die Methode den Indigo ju bereiten; wie wohl andere anders babei in Werfe geben, auch fich anderer Werkseuchen baju bedienen. Die in Paraquay damit Zeuge und Tucher blau farben wollen; nehmen dem Dit Pflanze Urin von Rnaben und feinen Alann baju. Anil wird an einigen Orten gefäet, in Paraquan wacht he durchgäugig auf den Teldern von felbft.

Einwohner vernachläßigen fle sehr, so wie vieles andere, woraus sie Gewinn ziehen konnten ; denn ihre Industrie entspricht überhaupt der Frengebigkeit der Natur nicht. In einer Meyeren der Stadt S. Jakob trug eine sulche Indigofabrite ihrem Eigenthumer ungemein viel ein, wie man aus den heut ju Tag noch übrigen Rechnungen Steine, Morfer und noch einige andere erseben fann. Ueberbleibsel der eingegangenen Fabrike sieht man noch ist. Unstreitig würde diese Pflanze auch in einigen milderen himmelsftrichen von Europa fortfommen. Man mußte aber den Saamen in ein weiches, und mobibearbeitetes Erdreich legen. Die jungen Pflanzen mußten auch wie der Salat und Robl vetfest werden, so daß sie in der gehorigen Entfernung voneinander ftunden. Das Unfraut, welches jene ersticken tonnte, wurde ber Gartner forgfale tia ausiurenten genothiget senn. Wie Diese Pflanze auf lateinisch heißt, ist schwer zu bestimmen. Die Araber nennen die blaue Farbe, und das bekannte Rraut Isaris, oder Glastus Nil oder Nir. Die Spauier haben der Pflanze Inigo den namlichen Ramen gegeben, indem fie dem Worte Nil die Splbe au als ein Geschlechtswort vorsetze ten, so ungefehr wie man statt Chymie Alchymie, und ftatt Coran (das Befegbuch der mahumebanischen Religis on!) Alcoran ju sagen pfleget. Dieses Al halt man für den Artikel. . Dan sehe bieruber das alte spanische Wirs terbuch des Anton Nebrija nach. In andern Worterbuchern werden latis und Glastum ale gleichbedenrende augenomenen. Jenes ift griechischen, biefes aber lateinie fcen Urfprunge, wiewohl es andere mit mehr Grund für ein altbrittisches Wort ausgeben. Cafar sagt im V. B. 14. Rap. Omnes vero se Britanni vitro inficient, quod Cœruleum efficit eolorem : atque hoc horridiore sunt in pugna aspectu. Alle Britten streichen sich mit Glasfarde an, welche blau farbet, und selben im Treffen ein schreckbares Unseben giebt,

-

dere behaupten aus allen Kräften, baß man nicht vitrum sondern glastum lesen muße. Die, welche Cafars Rachrichten erläutert, oder vielmehr verwirret haben, janten fich über die achte Leseart eben so heftig, als nanut, weil alles parauf antommt, das vitrum ein lateinisches, und glastum ein brittisches Wort ift; beide aber das Krant bedeuten, welches die blaue Farbe macht. Denn Plinius schreibt im 22. Buch 1. Rap. "Cine bem Begerich " ähntiche Pflanze heißt in Gallien Glastum. Die Weiber , der Britten und ihre Sowiegertochtet bestreichen fich das "mit am gangen Leib, wohnen fo gewiffen Religionsubum . "gen bei, und gehen nackt herum, also zwar bas sie wie "die Mohren aussehen " schwarzlicht nämlich, wie die Pflam se Glastum farbet: denn ihr Blau ift nicht Berliner = odet Himmelblau, sondern dunkel. Daf aber Giastum und Vitrum gleichbedeutende Worter find, lagt fic, um du. berer Zeugnisse ju übergeben, aus dem Sumfred Lbuyd tie nem Britten aus Balles offenbar erharten. Diefer fagt! " Richt diefe, sondern die Britten pflegten fic, wie Ca , far und andere melden, ihren Leib mit Glastum bla " ju farben, um ihren Feinden defto fürchterlicher vor: " jutommen. Wir nennen baher bis auf diefen Sag bit " blave Farbe Blas, welches von dem hohen Alter Dio ses Wortes jeugt. Wir pflegen auch des dem Bego rich abnliche und unsern Kaufteuten wohl bekannte " Rraut damit ju bezeichnen. " So schreibt ber Britte von seinem Engelland. Wir Deutsche nennen auch noch ist Vitrum Glas. Wer hierüber noch beffer unterrich tet sepn will, der lese die Kommentarien des berühmter Frang Dudendorgs eines Dollanders aber das fury vor ber angeführte 14. Rapitel bes V. Buches des Cafert Die zu unferen Beiten die Maturgeschicht, bearbeitet baben unterscheiden die llatidem einekoriam (auf deutsch Bait) welche in Frankreich, Thuringen, und auch an andern Drien

Orten wächst, von bet amerikanischen Farbe Indigo. Dieß ist aber blos ein Wortstreit, welchen andere aus machen mogen.

# Die Cochinilla.

Die Cochinilla ober, wie andere schreiben, Cochinella ist eine bekannte Farbe, welche die Abiponer Cachil, die Spanier aber la grana nennen, weil sie mit den Rerinesbeeren einige Achnichkelt bat, welche man von bem Sharlachbaum, einer Art Cicen, abpflücket. Baumchen machft in Spanien sehr häufig, befonders um den Quadalquivir herum, wo vormals die Turbitaner. wohnten; desgleichen in Portugall und in einigen Strichen bon Frankreich. In den Blattern berfelben machfen farmoffurothe Becre, welche aber im Grunde nur Barmers nefte fenn sollens indem tleine Ducken durch die Blatter Bobten und ihre Eper darinn niederlegen. Daraus follen kun die Kermesbeere entstehen, welche bie Mabler und Birber jur farmoifintothen Farbe brauchen, bergleichen man auch von ber Purpurschnecke erhalt. Die paras quavifche Cochinilla kommt von geflügelten Insekten bet, welche fich auf gewisse Distelstauben, bre bei ben Spas niern Tunas, bei andern aber indianische Reigen heißen, Tegen, und fich von ihrem Gaft nahren. Es giebt mehe tere Gattungen von diesen Disteln, welche an Gestalt und Einige heißen Früchten von einander unterschieden find. Bei den Abiponern Laka, andere Roayami, Kakee und Nanapfahete: alle aber tragen egbare Früchte. 'Die Distel, worant man vie Cochinilla findet, neinnen vie Spanier Aberhaupt Turia, die Brafilianter Jamacaru, und die Botanifer Opuntia. Ihr Stamm rubet auf einer febr kurien Burjel, ift bick, grun, von einem fcbies fen Buche, weißen und sproden Dolze, bald drep = und Sald vieteficht, und überall mit Bornen unrgeben. Statt det

der Blatter und Zweige treibt sie andere ziemlich lauge, überans saftige, und einander burchaus abuliche Stamme rechts und links. Muf ihre gelben Bluthen folgen rothe gracte; welche, großer als gemeine Feigen, füßfauerlicht und daher febr angenehm ju effen find. 3 Bleifc ift voll kleiner schwarzer Saamenkorner wie die Weinbeco re. Ubgeschälet schmeden fie vortreflich, besouders wenn man Durft hat, ober von ber Dige entfraftet ift. Auf diesen Stauden sammeln die Weiber in den meisten Reldern Cocenille, welche aus fehr fleinen, weißen, flußigen und schleimichten Kornerden besteht. Man streicht mehres re Stucken bavon jusammen, macht runde Scheiben daraus und feget selbe bernach an die Luft, wo fie roth und bart werden. Dierauf find fie jum Dablen und Barben icon brauchbar. Bisweilen findet man in dieser weißen Dasse überaus garte und saft unsichtbare Wurmden, welche aber, sobald man fie auch nur leicht beråhret, unter ben Fingern jerfließen, fo das von den Thierchen gar teine Spur mehr übrig bleibt. Einige glauben, daß bie Cochenille ein indianisches Infett fen, und geröftet oder mit ben Sanden gerrieben eine rothe Farbe gebe. Wenn hiefe Schriftsteller von der amerikanifden überhaupt geredet haben, fo fann ich ihnen unmog. lich nicht midersprechen: weil ich meinen Augen mehr als fremden Worten traue. Ich habe diese weife und flußige Masse, so wie sie die Weiber von den Difteln gefammelt haben, uniabligemale gefthen, mit meinen Dans den betaftet, und jum Blumenmablen, und den Efig roth zu farben gebraucht, ohne daß ich auch nur bas geringste Insestenmäßige baran bemerket batte. Die Europäer dergleichen Zehwerk unter ber Cochenille, fo mogen fie überzeugt fepn, baf damit ein Betrug von Beite der auswärtigen Raufleute vorgegangen fenn mufe, welche durch allerlei Zusätze ihre Waare und ihren Gewian gu vermehren fuchen. Das sie den Tamarinden unfere Pff an-

Pflaumen beimischen, bat mir ein Apotheder aufrichtig geflaget. Bor wenig Jahren habe ich in einer öffentlis -den Gemurzbude Cochenille gekauft, welche so verdorben und ich weiß nicht, durch welchen Unrath fo verfalfchet war, daß ich felbe, weil fie keine Farbe gab, wegmerfen mußte. Der berahmte Armengelehrte Bopts melbet, daß die fremden Raufledte drep's oder viererlei Gattuns gen von dieser Farbe nach Europa bringen, beren eine von der andern ganz unterschieden ift. Wie man anderswo in der Zubereitung der Cochenille ju Werke gebe, weiß ich micht.. Bon der paraquayischen, von der ich hier allein spreche, vermuthe ich, daß sie der Auswurf der Insekten ist, welche auf den Tunas sich aufhalten, oder noch besser ihr Saame, ungesehr so wie die Seide aus ben Seidenwürmern ju kommen pflegt. So wie fic Diese von Maulbeerblattern nahren, so leben jene von den Difteln der Tunas. Da nun felbe purpurrothe Fructe tragen; so geben auch die Infekten, welche aus diesen Diffeln ihre Rahrung gieben, einen anfaugs weißen, nachmals aber, wenn er trocken wird, purpurfarbigen Saft von fich, auf eben die Art, wie die Ameisen, welche fic den wöhlriechenden Quabyramiristauden nahren, ein eben fo lieblich riechendes Bachs niachen, wie ich vben gesagt habe. Diefer von Ben Tunas gesammelte Saft der Insetten, welcher in ber Luft getrocknet fich in eine purpurrothe Maffe jusammenfett, er mag sepn, was er will, heißt in Paraguay Cochinilla, und wird shne eine andere Zubereitung jum Mahlen oder Farben verwendet. Ich habe bavon bei ben vielen taufend Stus mensideten, die ich felbft gemacht habe, um die Rirchen damit auszuschmuden, eine unendliche Menge verftrichen, shue darinn das Geringste von einem Jusekte wahrzus nehmen. Findet jemand eine Made, oder ein Warms Gen in diefer Masse, fo muß selbes als diefe noch flußig war, entweder wie bei ben Speifen von ungefehr hineingefome

men .

Hi a

men, ober von ben Lausseuten, derfelben, um ihr ein größeres Gewicht ju geben, betrügerischer Beise beiges mischet morben sepu. Das weiß ich gewiß, baß sich in Paraquay kein Dabler ober Farber der Infekten, fone dern blos ihres Caftes, den man auf den Disteln finder, bedienet. Ob aber die Jusektene welche in ibrem Leben Die Karminsarbe von sich lassen, auch tobt eine solche Farbe enthalten, ift mir nicht befannt; benn wir verfies len nie darauf einen Versuch bamit zu machen, weil es uns an ber nathrlichen Cochenille nie gemangelt hat. Die Karner, welche in ber Große einem Pfeffertorn gleichen, meistens schwarzlicht, hismeilen licht, übrigens aber rund, viereckicht oder runglicht aussehen, und fast in allen Gewürzhuden und Werkstädten der Farber ju seben find, beißt man gwar auch Cochenille; im Grunde aber scheinen sie der Steckalm oder Die grunreiche Kermesbeere, oder Scharlachbeere ju fepn, welche man wahrscheinlich aus Spanien, Frankreich, oder riner andern europäischen Provinz gebracht hat; es ware Denn ' pag lie bon ben bermebilden obet Commerinleju kamen; denn nach einigen sollen dort Beere wachsen, wels che bei uns das Sommerinselrothholz heißen, und pollfommen die Farbe der Cochenille boben, Es mag pun senn wie ihm wolle, fo betheure ich wenigstens, daß ich in Deutschland feine Cochenille gesehen habe, die mit der amerikanischen nur in etwas übereinkame. finde vielmehr, daß man alle die Korner, welche unr eie nigermassen karminroth ausschen, ohne Unterschied Coa Menille nennet, gerade so wie die Indianer jedem, ce feb unn ang Tranfen' oper ank aupern Linchten angdes preften Trank ben Mamen Wein beilegen, weil es eine gemeinschäftliche Wirkung des Difbrauchs von beiden ift. den Menschen betrunken zu machen, Unfer P. Johann Marchisei von Fiume Pfarrer zu U. 2. Fran von Santa Fe ließ in feinem ungeheuren Hausgarten folde Tuo nasdistel pflanzen, um seinen Pfategenossen die Mabe au etspar

fparen die für feinen Flecken nothige Cocenille auf -dem Felde zusammenzusuchen. Rachdem diese Difteln eine ziemsiche Hohe erreicht hatten, sieß er durch die Ins dianer die geflügelten, Wanzen abnlichen Jafekten in Kore ben bringen und unter benselben vertheilen. Der Erfolg Abertraff alle Erwartung; benn er sammelte so viele und so vortrefliche Cocenille, dag alle Pfarrer in der Ra-De selbe für ihre Flecken um was immer für einen Preis in die Wette auflauften, weil selbe die Feld- und Balb- . cocenille sowohl an Glang ale Lieblichkeit der Farbe um piel Abertraff, besonders wenn man fie mit Citroneusaft hesprengte. In ben solgenden Jahren umgaunete ber P. Mar-Chisetti alle Bugange ju feinem Bleden mit Diefen Difteln, Damit die berittenen Wilden, von welchen bie Ginmobner so viel ausgestangen batten, und noch mehr befürchten mußten, Diese nicht so leicht überfallen konnten. Dieser lebens Dige Baun, hergleichen Die Spanier um ihre Garten und Meperepen fast überall anlegen, mar nicht nur eine Art pon Bormaner miter die Feinde, sondern auch eine immermabrende Pflanistatte der Cochenille, welche den Paraquapern nicht nur jur prächtigsten Farbe fondern auch zur Ariney namlich als eine Herzstärke, zum Schweißtreiben und ale ein Gegengist dienet, alfe gwar, daß man felbe phue Gefahr mit Efig, ober anderen Liqueurs, es fep nun fie um ju farben, ober ju verfegen, vermengen Ich versiehe dies aber blos von der paraquapidari. fcen; denn bon den andern, die ich nicht fenne, und benen ich icon barum nicht traue, mochte ich nicht gern etwas auf meine Zunge nehmen. Als einen Bufat will ich noch folgendes anmerten. Der Abbe Vidaure melbet, bas Die Chilenser die auf den Blattern der Opuntia figenden Infekten mit Madeln durchstechen um fie zu fangen. Allein jugegeben, daß diefes in Chili fatt findet, fo ich dennoch durch meine vieljährige Erfahrung übere 314 seugt,

jeugt, daß so was von Paraquay nicht behauptet were ben kann.

### Die Virga aurea.

Die Virga aurea, auf beutsch Machtheil, auf abie ponisch Nakaliek, hat einen schnurgeraden Stamm, prachtige gelbe Biuthen und 3meige von oben bis unten. Sie ift 4 bis 5. Schuhe both und machft in vielen paraquanischen Feldern im Uiberfluße. Ihre Blathen geben mit Alaun vermifcht eine glanzende fafrangelbe Farbe. Mengt mon blau darunter, so erhalt man bas schönfte Die holispane des Baumes Tatayy geben, wie ich schon andersmo gesagt habe, auch ein Gelb, welches aber nicht sehr frisch ift. Gben diese Virga aurea steht auch bei den Merzien fehr in Ansehen und wird von ihnen zu allerlei verwendet. Ich erinnere mich, einst zu Santa Fe eine vornehme Frau, welche viele Jahre das Bett haten mußte, und deren Krankheit der Wissenschaft aller Aerite und der Peilkraft ihrer Arinepen trofte, von einem deutschen Aufdmmling durch den Gebrauch diefer Pflanze schleunig und glacklich wieder bergestellet worden ift. Es giebt mehrere Sattungen diefer Virga aurea. In Paraquay faunte ich vur eine pinyige,

### Die Burgel Yzipa.

Die Quaranier pflegen aus den sumpfichten Feldern gewisse schwärzlichte Wurseln auszugeaben, welche sie Yzipd nennen, und womit sie ihre Gewebe von Schaas- und Bauwolle dunkelroth särben. Ob dieses der sogea nannte Grapp ist (Radix rubia tinckorum) getraue ich mir nicht zu behaupten, weil ich von dem letteren usch

noch nichts gesehen habe, so baufig berselbe auch in Defierreich angebauet wird.

# Die Rinde Caatiqua.

Die Rinde des Baumes Caatigua ( auf abiponisch Achite) farbt in Waffer eingetaucht blagroth, besonders aber das Leder, wenn es abgegerbet wird.

# Farbmaterialien zur schwarzen Farbe.

Die Zeuge schwart zu farben braucht man bald eine Art Johannsbrod, welches an einem der ägyptischen Acacia ahnlichen Baume wachst, wie ich anderswo ges sagt habe, bald paraquapischen Thee, und zuweilen auch eine kohlschwarze setze Thonerde. Die Baumwolle nimmt .zwar auch die schwarze Farbe an, aber sie ist von keiner. Dauer. Da nun unfere Kleider in Paraquay meistens baumwollen waren, und die schwarze Farbe ausgieng, fo blieben jene ohne alle Farbe. Die spanischen Frauen ju G. Jakob und die Chiquiten besitzen allein das Go brimnif die Baumwolle dauerhaft fcmart ju farben.

# Eine namenlose Staude zur grünen Farbe.

Als ich einst am User des Narahagem spatieren gieng, entdectte ich eine unbefannte Stande, an beren Blattern ein fo glangend Grun fchimmerte, bag mich die Bersuchung anwandelte fie in ben Mund ju nebe men. Ich fand fie fo fuß als Butter, und hielt dafar. Dag-man damit flatt des letteren den paraquapifden Thee versugen tounte. 3d manschte mir in Scheim über meine Entheckung Gluck, und reichte biese Blätter auch meinem Befährten, einem Spanier, in toften. for tranete der unbefannten Pflanze nichts Gutes zu, wie CT

315

er auch recht halte; und wöllte sie nicht einmal auruhg ren. Wir fragten hierüber die alten Indianerinnen im Flecken. Ihre Antwort war, daß die besagten Blatter zwar grun färbten, aber auch etwas Gistartiges in sich enthielten. Ich machte mir hieraus Vorwürse über meine Unbedachtsamkeit, daß ich eine Pflanze, die ich nicht kahnte, so leichtsunig in den Mund genommen hatte.

## Färbehölzer.

Andere Farbehölzer von verschiedener Farbe, wels de man aus Brafilien, Quayana und anderen amerie kanischen Provinzen nach Europa bringt, sindet man auch in Paraquay, auf der Seite gegen Brafilien zu. Sben dieses gilt auch von den Wurzeln der Banme, ihren Delen, Sasten, Harzen, Gunung und Kernen,

## Die Cardones,

Bon den Tungs oder indignischen Feigen müßen wir die Cardones, welche die Botaniker Cereos peruvianos, und die Abiponer Alagarik heisen, nicht treunen, Ihr Stamm ist hiff und lang, thr Sols ist sowammicht und sprode. Statt ber Blatter und Aefte haben fie Aberaus lange, 'bicke, fastige, mit Dornen umwachsene, aufwärts siehende Stengel, und weiße Bluthen. Ihre Früchte find größer als ein Gausey, voal und dunkels roth, und werden von den Judianern ohne Sefahr ges geffen. In den Gindden von Paraquay habe ich gange Walber von diesen Distelstauden angetroffen. Der Dowelchen man darauf findet, wird febr gerühmt. Den baraus gepreßten Sast verwenden Europäer und Amerikaner ju Arinepen. 'Es giebt verschiedene Sate tungen derfelben von allerlei unformlichen Geftalten. nige

pige winden sich in die Hohe. Die merkwürdigste darunter ist ohne Zweisel die große pernanische Dornbecke,
Cereus peruvianus, welche bei 20 Fuß hoch und einen
dick ift. Ihr Stamm bildet allerlet Ecke und gleichsam
Landle. Er hat auch Stacheln und Warzen, eine grüs
ne Rinde, sleischichtes Mark, und unter demselben ete was Poli, und einen weißen und saftigen Kern. Diese Doruhecke blübet selten. Wer sich hierinn näher unterrichten will, der besuche die Garten großer Herren. Dort
sich sie.

# Berschiedene Gattungen der Caraquatà.

Die Baume Caraquatà, welche die Abiponer Ka-Lite, die Mexisaner aber Magney oder Metl nennen, fieht man allenthalben in großer Menge. Gie gemabren perschiedenen Rugen. Weil sie einiges mit der Aloe ges mein baben, fo balten fie viele fur eine Gattung Diefer letteren, und barum beißt sie auch auf spanisch Azibac oder Zabila laut des Affrtersbuchs des Ant. Nebrija. In Paraquay sieht man mehrere Arten derselben. Ich werde die bekannteren ein wenig durchgeben. Caraquatà quazit oder die große stüget sich auf einer dicken aber furgen Wurgel. Sie bestehet aus etlich und zwanzig überaus fetten, auf beiben Seiten wie eine Gage ausgejade ten, und febr fpigigen zween Schube langen Blattern. In der Mitte erhebt sich ihr Stengel wie der Stamm eines Baumes auf sun Soube nut noch höher. Desten Gipfel umgiebt ein Rrang von fafrangelben Blutben. Mus den Abern der Blatter fpinnen die Indianerinnen Faben wie gus Sanf oder Flachs, und machen fich Stris de, Rleider, und Sangmatten daraus, welche fie auf zween Baume aushöngen um darauf zu schlaffen. Diese Saden werden nie recht weiß, und alle Kunstvortheile find diessalls vergebens, auch behalten fie keine Farbe

lange. In der Probing Quayana sollen nach bem Zeuge niße glaubmurdiger Schriftsteller aus eben Diefen Caras quatafaden ( die Spanier beißen seibe Hilo de pita voer Chaguar) fo icone Strumpfe gestricket werden, bas man fie wegen ihrer Dauerhaftigfeit und Beiche in Rrant. Man fieht auch reich zuweilen ben seidenen vorzieht. in den Waldern jeine andere, von der vorigen fast in nichts unterschiedene Gattung der Caraquatà, welche fic Darum beißen die Abiponer aber nicht spinnen läst. selbe den Bruder der Caraquatà Kalitè nanalbevoa. In den swischen den Flüßen Acaray' und Monday' Rordostwarts gelegenen Baldern Mbadvera spinnen fich die Waldindianerinnen nicht aus der Caraquata sondern aus der Rinde des Baumes Pino, welche sie zuvor forgfältig reinigen, einen Faben, und verarbeiten felben ju Rleidungsstucken, welche so weiß find, als unfere schönfte Leinwand, wie ich ofters mit Erstaunen gesehen habe: indem das Gespinnft aus ber Pinorinde fich, wenn es an die Sonne geseiget, und ofters befpriget wird, nicht nur vortreftich bleichet, sondern auch alle Farben ans nimmt und unausloschfar beibehalt. Bu wunschen ware es, daß der Baum Pino nicht blos in den Baldern, auf den Gebirgen, sondern auch in andern Strichen von -Paraquay angetroffen murbe. Es giebt noch eine andes re Art der Caraquatà, welche wie eine Ananas oder Artischocke aussicht, scharlachrothe Früchte herverbringt, und häufigen in einem geraben aber bunnen Stengel verfciloffenen Saamen erzeugt. Um diese Pflanzen wachfen ungeheure große, wie eine Cage ausgejacte und abwarts gefenfte Blatter herum, in berer Ditte die Reisenden oft eine giemliche Portion bes reinsten Baffers antreffen. Sie loschen sich damit in den geoffen Wasten, wo man zuweiten keinen Tropsen Wasser findet, den Durft. eine andere Caraquatà bat Blatter, welche genau einem Schwerd gleichen, und auf beiben Stiten mit einer furchterliden

terlichen Reihe Dorner besett find. Ihre Frucht ift aus = und innwendig blaggelb, voll fcmargen Saamens, und eines sauerlichten aber kostbaren Saftes. Allein es ist nicht so leicht selbe aus den vielen Dorneru, womit sie von den Blattern der Caraquatà bewahret wird, unbeschädigt herauszubringen. Wenn man diese Frucht mit Zuder versetzet, so wird nicht nur ein trefflicher Trank darans, sondern auch eine in verschiedenen Zustans den heilsame Arzney, wosur sich aber dennoch die schwans gern Frauen sehr in Acht, ju nehmen haben, weil selbe baburch Gefahr laufen um ihre Leibesfrucht ju fommen. Aus diesen und andern Gattungen der Caraquata gieben die Amerikaner unglaublichen Rugen. Pflanzt man fie um die Garten und Wirthschaftsgebaude, so wird daraus ein lebendiger Zaun, welcher nicht nur wider alle möglie de Witterung besteht, sondern auch seiner Derner megen Wieh und Menschen gang unübersteiglich ift. Ihre Blatter lassen sich wie Flachs spinnen, und werden auch in Der Gile aufgefchlagene Dutten ju decken gebraucht. Ihre Odrner versehen die Dienste der Rähnadeln. ihrem Laube prest man auch einen fetten Saft beraus, Deffen fich die Bafcherinnen fatt ber Seife bedienen. Gesotten ist dasselbe genußbar. Die Indianer essen verschiedene Früchte der Caraquatà. Schabet man ihre Blatter nut einem Meffer, so triefet eine Menge füßen Saftes heraus, welcher im Beuer gu einem' Suder ver-Dicket wird. Es liegt daber in der neuen in Frankreich mit fo vielem Prunte angefündigten Erfindung bes S. Wouchery aus den Melissen Zucker zu fieden, gar nichts unbegreifliches. 'Aus eben diefem Safte der Caraquata wird, wenn man felnen mit Pomerangen = und Delenen. Fernen anset, und Wasser barunter mischt, eine Art Wein; in der Conne aber Eßig. Ich würde zu weitlauftig werden, wenn ich alle die Zufälle, und Wunden, Seschreiben wollte, worinn der aus der Curaquach triefende

fende Saft feine heilfamen Rrafte beweifet. Auferdent wachst auch gemeiniglich an ber Caraquatà bas Engelfit ober Eichsarn (Polypodium), welches nach bem Urtheile ber Argnepfündigen dem europäischen weit vorzugies Des vielen und groffen Rugens ungeachtet, den ben ist. dieses Gewächs den Europäern abwirft, muß ich dennoch aufrichtig gestehen, daß selbes durch so viele Jahre mit nicht im geringsten juträglich, auf meinen Reifen abet fowohl ju Buß als ju Pferd vielmals hinderlich gewesen Wie die Rettenhunde die Ankommenden mit aufqes fperrien Rachen anzubellen pflegen, eben fo breiten diefe undurchdringliche Dornhecken, womit oft ber Beg gant besetzet ift, ihre gestachelten Blatter aus um bie Borubergebenden ju vermunden. Bor einigen Jahren batten Se. Erzellenz bet Graf Erddol ju Prefburg, bet Danpte fabt in Ungarn, die Gnade fur mich, mir feinen Gats ten, worinn man einen Schas von auslandifden Pflaus jen antrifft, personlich ju jeigen. Ich erflaunte über die Tunas, Cardnos, Cardones, und andere ametifanische Gemachie, beren ich barinnen gemahr wurde, und erklarte biebei ihren Rugen, ihren Ramen und Cigenschaften. Am Ende bezeugte ich dem Grafen meine Nerwunderung, daß man biefe Stauben mit fo groffent Rosten aus Amerika bringt, und mit so vieler Paube unterhalt, nachdem wir in Paraquan alle unfere Deube und Arbeit an die Ausrottung derselben vergeblich verd fowenbet hatten.

# Berschiedene Schilfrohre.

Richt nut an dem sumpsichten Dertern sondern auch in Waldern von einem etwas seuchteren Goden wachses die Schilfrohre in außerordentlicher Menge und Wanchfaltigleit. Einige sind dicht, andere hohl. Ihre Dickt ist gleichsalls verschieden, indem einige an ihrem Umfange beim

dem Oberschenkel eines Mannes nichts nachgeben, andere bingegen kaum einen Boll im Durchschnitte haben. Gie nige, welche so dunn wie eine Schreibseder, aber wohl zehn Rlafter lang sind, schlingen sich um die nächsten Baume, und werden von ben Quaraniern Taquarembo nenannt. Ein Schilfrohr überhaupt heißt auf quaranifc Taqua, auf abiponisch Akatlekaye, auf spanisch aber Cana. Man findet allenthalben Schilfrohre von fo ungemeiner Große, Daß man fie sogar in Ermanglung des Holzes zum Dauser's Schiff . und Wagenbau brauchet, Indem felbe, wenn man sie zu rechter Zeit fallet, jenes un Parte und Dauer übertreffen. Aus den größeren Shilfrohren werden auch Weinflaschen auf die Reisen gemacht, weil hiezu die glasernen wegen ihrer Berbrechlichkeit weniger tangen. Da in den verschiebenen Stris then von Paraquay auch verschiedene Robre machsen, so wissen die Indianer aus den Pfeilrohren, die sie von ungesehr finden, die Ramen und das Baterland der Bilden, welche die Pfeile verloren haben, sehr genau zu entziffern. Richt felten haben wir ganze Wälder von Shilfrohr ju Bug durchgewandert, und auch die Racht darinn jugebracht, wiewohl allieit in Alengsten und schlaflos; benn da das Robricht blos an morastigen Dertern wächt, so halten fich darinn nichts als Insetten, Schlangen, Schnaden, ic. auf, welche befonders bei einer Wind. Rille nie unterlassen mit ihrem Gesumse und ihren Stacheln ben Ohren und ber Saut bes Reisenden beschwerlich zu fallen. Erhebt fich aber ein etwas flarferer Bind, so wabet diefer die Brande des Feuers, um das man be rumfigt, auseinander, und in das durre Schilfrohr binein, welches sogleich Geuer fangt. Da man nichts bei ber Sand hat, dasselbe ju loschen, und auch auf eine undere Art sich nicht retten kann, fo ist man nicht selten in der außersten Gefahr verbrannt ju werden, wie denn and wirflich viele badurd umgefemmen find. Bon den Shilk

1;

Shilfrohten, welche wir Deutsche die spanischen, die Spanier aber die indianischen nennen, und als Stocke brauchen, wächst in Paraquap keines, wiewohl dieselben im nordlichen Amerika weder selten noch theuer sind. Ein spanisches Rohr darf in Paraquap niemand als die Besehlshaber der Truppen tragen.

#### Das Zuckerrohr.

In den warmeren Gegenden gegen Mitternacht ge beiht das Zuckerrohr recht vortrefflich, wenn es anders Pflanzer an ihrem Bleife nicht ermangeln lassen. Im Augustmonat das ift ju Ende des Winters sett man in einem wohl durchgeackerten Relde einen ober zween Shube lange Stude von einem Zuckerrohr in gleichweit von einander abstehenden Aurchen schief ein. Stelle, wo diese Stude verfaulen, wachst ber Reim neuer Zuckerrobre bervor, welche acht Fuß boch, und nach gebn Monaten reif werden, worauf man sie abschneibet. Je länger man sie auf dem Felde läßt, desto dicker und füßer wird ihr Saft, welchen nachmals die Amerikaner auf verschiedene Weise und mit allerlei Werkzeugen ause pressen. In Paraquay nimmt man greeft von den Bu= Gerrohren bas Laub weg, und schneidet selbe bernach in anberthalb Schuhe lange Stucke; Diese fleckt man mit bet Dand swifchen swo groffe Balgen, welche aus dem flarke ften Soli gemacht find, und mittelft eines groffen bolgernen Rades, von zweenen Ochfen herumgetrieben merben. Die ist beschriebene Maschine heißen die Paraquaper Trapiche. Der durch die enge an einander sich schlies Benden Waljen ausgeprefte Saft fließt in cin unien angebrachtes holzernes Gefaß, wornach solcher in einem kupsernen Ressel gesotten wird, mehr oder weniger, je nachdem man benfelben zu einem Gebrauche bstimmet.

60#

Coll biefer Zuckerfaft wie ber Honig fur Speise und zum. Erant dienen, fo wird selber weniger verdicket, in Schlaus. the ringemacht, und fo lange aufbehalten als man well. Wenn wir die Solduce mit der Zeit ausdeleeret hate. ten, fo fanden wir immer auf bem Boden mehrere weiße; wie Eryfiall durchfichtige Steint, welche fich aus bem gea findten Zaderhonig jufammgefeget Batten; und gemeinige lich der feine oder natürliche Candibucker genennet werden; Denn der gelbe, der in den Gerdärzbuden verkauft wird, und mit Faden burchjogen ift; scheint ein kunftlicher zu In aber der Buckerfaft jum Buckerfieden bestimmt, fo muß seiber langer gefochet, und mehr verdicket werben, Die verdickte Masse wird nun in troene Topfe, die auf bein Boden bie und ba burchlochert fein muffen; gefchactet, und an die Sonne geseget. Be langer fie an ber Gonne Bleibt; desto reineren; weißeren; und besferen Zuder giebt fie; indem die Befen berfelben in ein unter bem Topf am gebrachtes Gefaß hinablriefen. Aus diesem Rich wird entweder ein schlechter Zucker gemächt; ober ein Rosogks doer Liqueur ausgebrannt. Bu eben diesem Zwecke brauf then andere die durch bie Balge bereits gerquetfchien 34 ekerrobre, oder die sogendnuten Bagasto, weil noch etwas Saft Barinn ift. Wir gaben felbe in unsern Flecken ben Pferden und Maulebieren zu fressen; welche biefes Liebs Lingsfutter aller Chiere mit' ber außersten Begierbe verb zehrten, auch sich vabet nicht wedig herumbissen. « Außer». Dein darf ich auch nicht unange nerkt laffen, daß man bie Copfe; in welchen man ben Buderfast an die Sonne seget, mit nassem Thon svrafáltig sudecket. Aller Zucket, ver fit Paraquay over den benachnatted Brafilien gefotten wird, fieht wie Getreidemehl aus. Der Portugiese ver brent fic dar feines andern. Diefes Buckermehl wird von Biffabon aus auf Shiffen in gang Europa versubret und verschiedener Zubereitungen mit Stiefflut; und andern Bufagen gleichfam ju einem Stein berbartet. Die

Die Portugiesen tragen vor diesem durch allerlei ihnen vens dachtige Runfte zubereiteten Bucker einen groffen Abfchen, wie ich felbst gesehen habe, und ziehen demselben allemal den natürlichen, und unzuhereiteten vor. Allein, ihre Beforguiffe find, wie jedermann Die Erfahrung aberzeugt, gang grundlos. Da in Paraquay ber Gleiß ber Cinmobner der Fruchtbarkeit des Bodens nie jufaget, fo baben fie felbft an-bem Bucker , den fie erzielen , kaum genug , zu geschweigen, das sie einen nach Europa auszusühren bach= Brafilien hingegen sieht aus Europa von seinen Zuderpfantagen außerordentliche Summen, wie denn überhaupt ber Bucker ein hauptgegenstand des Sandels der Portugiefen, und die vornehmfte Quelle ihrer Reichthamer Die Zuderrohre beisen auf quaranisch Taquarcy auf spanisch Cana dulce, auf absponisch endlich Akatle-Sie find von den Schilfrohren fast in Paye noëte. nichts unterschieden, außer daß sie mehr Anotten und fleis nere Abfate haben. Bu oberft prangen felbe mit prachtig grünen und groffen Blattern. Dieses Aohr ift 4 Boll dick und 7 bis 8 Souh lang. Gin groffer Theil gegen den Bipfel mus davon weggeworfen werden, weil folder ju piel Laub und zu wenig Saft hat. Am besten gedeihet es wie die übrigen Rohre in einem fetlen Grund und maß fem Goben. An Anhohen tommt man damit felten weil man mag es noch so fleißig begießen. Einem frifc ange pflanzten Zuckerrohr muß man im Sommer mehr Erde: suscharren, damit es nicht ausdorret; im Winter aber weniger, damit dasselbe nicht zu stark treibt, und weniger Laub, aber destomehr Saft befommt. Das Unfraut, web des ben Grund ausfaugt, mus forgfaltig ausgerentet Makige Reise verbicken ben Saft ber Bucker rohre, und find daber denfelben sehr zuträglich; zu scharfe aber fcablich, weil fie bie Pflanze erfchopfen. In Ar febung ber Ameisen, welche ben ausgewachsenen Robid idme



jemmerlich zusehen, kann man nicht zu viele Gorgfalt aus wenden. Das Uebrige, was man bei der Pflege der Planstagen, dem Ausdrucken und Zubereiten des Zuckersastes zu besbachten hat, will ich Kürze halber übergehen. Ich habe das Meiste davon nur überhaupt angemerket, nm den Europäern, welche den Zucker trestich zu nähen wissen, auch von dessen Ursprunge dinige Begriffe zu gebenzund es ihnen begreistich zu machen, warum Diese in Amerika so mühsam erzeugte Süsigkeit in Europa oft um einen so übertriebenen Preik abgesetzt wird.

### Der Bienenhonig.

Von dem Donig, das man aus den Zuckerrohren prest, wollen wir zu dem Donig übergeben, Das die Bies nen machen. Bon den Bienenkorben, welche in Europa den Bienenwärtern so viele Gorgfalt tosten, fieht man in gang Paraquay keinen einzigenzweil die verschiedenen Gato tungen der Bienen ihren vielen und toftlichen honig theils in boblen Baumen, theils in den Erdfluften, und theils auch im frepen Felde von fich geben; besonders wo det Dimmelsftrid milde, oder eine blumichte Chene in ber Rabe ift. Rach der Berschiedenheit der Berter; Jahres. geiten, und Bienen ift auch der Sonia sewohl dem Ras men ale auch bem Gefchinack nach unterschieben. unter der Erde verborgenen beißen die Ahiponer Naherck-Un einigen Orten ift er fauerlicht, an anderen aber gang füß. Aus einer einzigen folden Erdhöhle wird oft eine ungeheure Portion herausgenommen, får welche manche intal mehrere Kannen nicht zureichen. Der im angebens den Frühling in ben Stauden oder auf dem hoben Grafe gesammelte Dontg beift bei den spanischen Ginwobnern Lechiguáný, bei ben Abiponern Naatek ober Nahaureke Die Bestandtheile ber Ruchen find wie' Loschpus piet, diese aber von einem so grossen Umsange, baf 261 MAR

military and the

man felbe taum mit beiben Armen umfagen fann. De Wespen in Europa legen ihre Ruchen fast auf die nams liche Art an. Auf die Bortrefflichkeit des honigs Lechiguana mag man baraus schließen, weil derfelbe aus den ersten Frühlingsblumen erzeugt wird, und wenn mat ihn einige Monate ungesehen und unangetaftet läht, wie Zueter fo hart, und noch füßer als diefer wirb. . Bacht findet man daran keines. Die einen folden Ruchen von ben Stauben abnehmen wollen, verhallen weislich ihren Ropf in ein wollenes Luch; um fich vor den Stachelt der Bienen, welche ihr Haus und ihre Arbeit auf das bigigste vertheidigen, ficher zu stellen. Unbehutsame mb sen diesen Göttertrank oft theuer genug bezahlen. D man gleich sowohl unter der Erde als auch auf dem Beb De mancherlei Gattungen des Honigs antrifft; fo find denuoch die Walder die eigentliche Donigsabrife; als we die Bienen in den hohen und hohlen Stammen der Bau me ihren Borrath an Wachs und Donig niederlegen. Die Abiponer heißen diesen überhaupt Néelgek voer Auldeyak Die Quaranier aber Ybiraey', wiewohl diese letteren jede Sattung der Bienen und des Donigs mit einem befonderet Mamen bezeichnen, wie man aus ihren Borterbuchern Die Berschiedenheit bes honigs rubrt ver ersehen kaun. der Berfchiedenheit nicht blos ber Bienen, soudern aud Er erhalt so gar doc der Safte ber, die sie saugen. dem Orte, worinn er niedergelegt wird, verschiedene En Die Spanier von S. Jakol genschaften und Ramen. halten benjenigen für den beften, welchen man in den voer erwähnten Cardones findet. Die Quaranier aber und alle Kenner geben mit Recht dem Eprobana als des reinsten und sabesten ben Borgug. In 612 se wird benselben niemand vom bellesten Grunnenvasser au das blosse Ansehen unterscheiden. Aber dam ift gemit mit diesem Donig keiner ju vergleichen, wenn er in bes **(1)** 

fa vortrefflich riechenden Baume Ybicapave, ben ich oben gerühmt habe, gefunden wird, weil er in diesem Kalle den herrlichen Wohlgeruch des besagten Baumes annimmt. Meine Erichlung wurde eben so unnut, als weitlauftig - werden, wenn ich alle Benennungen und Arten der Bienen, und ihres Donigs auführen mollte, nachbem dieses bereits' pon auberen aussührlich geleistet worden iff. Ohne Zweis sel stren diesenigen, welche mit Isidor Pelusiota (Lib. 1. p. 132.) Den milden honig für außerst bitter, geschmackwidrig, und dem Gaumen gang unerträglich ausgeben. War der swischen Jerusalem und Jeris do namlich nach dem Menachius i(Lib. a. cap. 1.) von Anatof bis Theque und Engaddi, dom Aufenthalt des b. Zohannes, der vom wilden Honig lebte, ein solcher, so muß diefes entweder den Bienen, oder dem Gaft, den fie sogen, zugeschrieben werden, uhne daß man an anderen Orten dem wilden Donig diesen Bormurf der Bitterkeit machen konnte. Denn wenn gleich aber amerikanische Doo nig füß ist. fo ift dennoch diese Gubigkeit zuweilen mit ete was Bitteren untermischt, wenn die Bienen an der Raute, dem Wermuth, Rosmarin oder dem Beisus langen. In den Monaten Junius, Julius und August, welche in Paraquay die Wintermonate ausmachen, glanben die Abiponer, daß ihnen der Donig nicht juträglich ift, und enthalten fich daber deffelben febr gewissenhaft. Die Spa-S. Jakob geben schaarenweise mitcins. Dua nier ander in die entlegensten Walder auf die Honig. und Wachesammlung aus. Das Wache bleichen sie unverbrose sen an der Gonne, und verkausen es nachher mit sehr mits telmafigem Geminn an die Einwohner in Chili und Peru. Den Abiponern toftet et gar teine Date die in den Balvern verborgenen Donigkuchen aufjuspuren, und abzuneh= .Wenn ce fcon Wetter ift , und die Spane hell cheinet , reiten sie auf das Feld hinaus. Da sie und laublich fchat sehen, fo beobachten fie die herumschwars \$13

menden Bienen, laffen am Eingange bes Balbes ihm Mferbe jurud, und folgen jenen ju Bufe nach, bis fie den Baum entdecken, wo die Bienen ihre Riederlage beben. Diesen Baum flettern fie so behende hinan wie tie Affen, erweitern die Deffnung, wo die fleifigen Thierchen aus nud eingehen, mit der Art, nehmen den Donig und bas Wachs, und tragen jenes in einem lebernen Bebalts niffe nach Haus, wo sich ihre Freunde, Rinder und Gats tinnen leckend und schlurfend au- diesem Gottermahl mit berglicher Frende laben. Ift unter ben Mannern ein go meinschäftliches Sanfaelage angefagt, fo wird ber Douis mit kaltein Waffer vermischt und mit dem nachsten besten Poly umgerühret. Rach einigen Stunden fangt er von fich selbst ohne einen auderen Zusat ju gabren an, fchanmi. wird weinartig; und berauscht die Judiauer gleich den ftarleften Wein, wehn fie gleich noch fo sparsam daver Ginen Indianer um fein bifchen Berffand is trinfen. bringen find sween ober drep Becher biefes berauschenden Getränkes überflüßig , wie ich aus Erfahrung weiß. Bachs, welches die Abiponer Lospal, die Quaranier aba Traiti nenneu, ist bei ben Indianern von teinem Gebraud; weil das Feuer, welches auf dem Boben, ihrer Patte Lu und Racht fortbrennet, bei Lag die Stelle der Rache, und bei der Racht die der Rerge vertritt. Daben fie abc eben eines zu Saufe, fo geben fie es ben Spaniern fir Spielwerk und Tanbelegen bin. Dag der vielfaltige Gr uns des Bonige ju dem blubenden Gefundheitszustande mi der langwierigen Erbensdauer der Abiponer nicht west beitrage, werde ich anderews andeinanderschen.

#### Das Saix

Auf den Houig wolfen wir das Salz foigen laffe. Die Wilden sehnen sich wie das Vieh unglaublich darnach welcool sie selten eines habhaft werden; donn obgins Br

Paraquay an einigen Orten natürliches, und künstliches Salj im Ueberfluß hat, so leiden, dennoch mehrere ungeheuere Striche dieses Landes daran Mangel, es sey denn paß man dieses Bedürfniß anderswoher mit großen Ropen dahin hringt. So giebt es in den Flecken der Quaranter, to weit sie auch auseinander liegen, weder Kalk, noch Beides muß aus den entferntesten spänischen Kolonien theils ju Wasser, und theils auf der Achse binges führet, und um einen unerträglich hohen Preis gekauft wers Manchmal aber bekömmt man auch für Geld keis In dem Gebiete von Korduba und auch in andeues. ren Gegenden geben zwar die Seen, wenn fie bei einer langwierigen Trodenheit versiegen, eine Art Godsali. Aber eben damals balt es auch am schwersten zu einem folchen See ju fommen, weit in den geldern, durch welche die Reife geschehen muß, nicht ein Tropfen Baffer weder für die Suhrleute, noch für die Zugochsen, durch welche das Sals auf Wägen in die Stadt gefcaft werden nuß, ju finden ist. In nassen Jahren, in welchen die Seen nicht ablaufen , schießt auch tein Salz an. Da nun solche Jahre sehr oft kommen, so ist das Gali daselbst unglanblich seiten und theuer'. Mr einigen Orten in bem. Gebiet ber Stadte Affumtion und G. Jatob giebt man ans dem im Felde gefammelten Salpeter, und theils auch aus dem faueren Whiffer, welches man in fleinen Topfen Todet, etwas Ruchenfalg berans. In dem Pflanzort Concepa tion brachte man uns einst ein Salt, welches in bem Flee den C. Lucia ausgesotten worden, aber so bitter mar, bag wir lieber unfer Fleisch ungefalgen effen, als unferen Saumen mit diefer bitteren Saure qualen wollten.. Uns ter den Salzen halt man dasjenige, welches in dem in-Pianischen Flecken Lambard und in Cochinoco an der Branje von Peru gemacht wird, für das beste, weil es das härteste, weißeste, und zu Arzuepen das dienlichke ift. Die Einwohner von Buenos Apres lassen fich juweilen 214

auf

auf der Gudler, und zuweilen auch über Land auf Lanmagen das Salt aus den Seep kommen, worinn man eis ven Ueberfluß von dem weißesten Sals findet. Da aber diese Geen piele Sagreisen weit genen die magallanische Mee renge jugelegen find, fo tanu man nie ohne groffe Ropen, und nur febr felten obne Gefahr dabin gelangen, Die ist eine gange Schagre Spanier, welche, in der Absicht Sals zu bolen, in die mittagigen Gegenden bipabzogen, von den sudlandischen Wichen niedergemacht, und der gans se Borrath von Wagen und Lastihieren eine Beute diefer Unmenschen geworden, so dag manchmal ihren blutgieris gen Sanden taum ein einziger entrounen ift, ber bie Rachricht von dem Schicksale feiner Beabtten in die Stadt acbracht batte. - Wenn man Diese Schwierigkeiten ermagt, fo lagt fich die Seltenheit und der oft gangliche Mangel des Salzes in Paraquay leicht begreisen. 31 Moppa, einem jum Gebict von G. Jatoh geborigen Flecken, bat einst ein vornehmer Spanier, von dem ich bei meiner Anfunft auf Chaco stattlich bewirthet worden bin, in allen Maßen bes Ortes für fa viel Gals, als man für swen weichgesvitene Eper braucht, jeden von bem Gigenthumer selbst zu bestimmenden Preis aphieten lassen, aber dase selbe nicht erhalten In dieser Zeit wurde überall ein Pfund Mache für ein Pfund Sale ausgewogen. Die Quaranier verzehren ihr Fleisch und mas sie fonst von Eswaaren haben, meistens gang ungefalzen, indem ein hausvater von feinem Pfarrer für die genie Woche nicht mehr als einen einzigen Loffel voll Calz, und das noch aus bloffer Grofe muth seines Seelenhirten am Couptage erhielt. So eine kleine Portion tam bennoch bem Flecken außerordenelich hoch su stehen, weil einige bei 1000, und andere bei 7 bis 800 Kamilien jählten. Da eine Arroba Salz (ein spanisches Gemicht won 25 Plunden) um 4 Thater das ift g Gulben-unsers Geldes gekauft wurde, so kostete das Pfund ungesehr 20 Arenter unserer Währung wiewohl man

man fatt des Geldes, weil daselbst keines gang und gabe ist, Tobackblatter., Ochsenhänte und Kotton hingab. Die Wilden, welche in den abgelegensten Ginoden mobnen, efsen ihre meisten Speisen ungesalzen, weil sie weber Salz noch Salzgruben haben: und das schien mir auch die Ursache in senn, warum ihrer so viele mit der Prage geplas get find, Die Fleißigeren besonders unter den Abiponern pflegen die Stauden, welche die Spanier la Vidriera, Die Quaranier Vuqui, die Ahiponer Achibikaik over Atafaik das ist Salz nennen, und manchmal auch andere zu verhrennen, und sich ihrer Asche statt des Salzes zu Speisen und Arinepen zu bedienen. Die, welchen der Ponig ihr täglicher Unterhalt und Trank ift, wurden ihre Zähne bald verlieren, wenn sie denselben nicht mit einem Mittel, das ihnen ihre Bater juruckgelassen haben, ju Sie geben nämlich den alten Indiane-Silfe kannen. rinen Tobacklätter zu kauen. Rachdem diese Mutterchen selbe mit den Zähnen wohl zermalmet haben, spenen sie ben Toback mit dem Speichelschaum auf ihre boble Sand, bestreuen die Masse mit Salt, und rühren und knetten kibe mit dem Finger so lange ab, bis sie schwarz bargicht, und dem Theriak ahulich wird. Diese aus Toback, Salz, und dem Speichel der alten Weiber jufgmmgefeste Daffe beißen die Indianer Noeta ihre Medigin, tragen selbe in einem dunnen Dorn an ihren Kleidern hangend von Jus gend auf bei fich , zwacken von Zeit ju Zeit ein Studchen mit dem Ragel bavon ab, und nehmen es in den Muud. Sie reichen auch selbe ihren Freunden, wie wir ben Tohack, dar. Diese Arquen, welche dem Europäer, ber das bei zusicht, Eckel und Grauen bis zum Erbrechen verurfachet, leistet ben Wilden, die fich berfelben burch ibr ganzes Leben bedienen, unglaubliche Dienste; benn die Deis Hen von ihnen werden nie ihne, was Zahnschmerzen find, und bringen ihr ganges Gebis unversehrt in das Grab, Saff täglich überliefen uns die Abiponer in unfern Woh-\$15

-

nungen um den zu ihrer Medizin ubthigen Toback nebfe Cal; ju fodern. Bormals als sie noch keinen Toback gepflangt hatten , brauchten fie ftatt besseiben eine Burgel, welche die Spanier Coro, und die Abiponer Noeta new Sie kömmt an der Gestalt ihrer Blatter, Scharfe und der speicheltreibenden Kraft' jenem am nächsten-Bon ber Tobackfultur und den verschiedenen Arten derfelben habe ich anderswo gehandelt. Die Quaranier nens nen den Toback Pety', die Abiponer aber Npoetek, wele ches weiter nichts als das durch die abiponische Aussprade verderbte quaranische Wort ist Auch die Lateiner nennen beut zu Tage den Toback Petum, ein Wort, wele des unstreilig von dem quaranischen Pery abgeleitet ift. Andere bezeichnen diese Pflanze mit dem Wort berba Nicotiana, weil Johann Ricot ein Portugiese selbe vor une gesehr 180 Jahren aus Brasilien zuerst nach Europa gebracht haben soll. Die Benennung Toback endlich scheine mir derselben von der Insel Tabago geblieben ju fepu, weil man fie einst von borther gebracht hat.

Aber wann wurde ich mit meinen Beschreibungen fertig werden, wenn ich von allen Stauben und Pflanzen auch nur den Ramen anführen wollte? Bon Rosmarin, Rauten, Beisuf, Virga aurea, Mungen und Bermuth habe ich in einigen quaranischen Flecken gange Balber an-Wir kannten auch dreyerlei Sattungen Sat getroffen. ben von verschiedener Gestalt, aber einerlei Kraft. Adnigssalben, wie ihn die Spanier nennen, fieht man ben wenigsten, weil selben fast niemand anpffangt. wachsen daselbst fast überall der Borretsch, der Wegerich, die Pappel, der Wohlgemuth, die Gartenfresse, die Debfenjunge, der Erdrauch, der Gifenreich, das Burgelfraut, das Suspols und Pfeffer von dreperlei Arten, namlich der gemeine Pfeffer; auf quaranisch Gy, der Cumbary welcher sehr schars aber klein von Kornern ift, und der Λÿ,

Aji, oder der sogenannte instische, welcher auch bei uns in Europa mächst. Der Psesser heißt aus abiponisch übers haupt Koerdye; aber sast niemand ist davon gern, weil or herbe und bitter ist. Der Ingwer könnnt an seiner Psanze im Uebersluß bervor. Europäische Gronnesseln hab ich auf einer so grossen Strecke Landes nicht eine einzige gesehen. Endlich hat auch die Ratur Paraquap mit einer Menge medizinischer Kräuter als Contrayerva &c. reichlich versehen.

Bon ben Frachten, welche den Judianern vorzäglich jur Rahrung dienen, wollen wir dieses Wenige anmerben.

Der vorgäglichste Providnt ber Amerikaner ift bas tarkische Korn, welches die Spanier Mayz, die Quaranier . Abatî, die Abiponer Nemelk und einige Europäer Rus furus nennen. Es giebt tartisches Korn von verschiede nen Farben und Gattungen. Unter denen, welche die Duaranier aubauen, kenne ich am besten das Abati hata, Dessen Rorner außerordentlich hart find; das Abati moroti, das aberaus weiche und weiße Körner hat; das Abati miri, welches in einem Monat reif wird, aber lauter fleis ne und zwergartige Achren hervorbringt; endlich auch den Abati Risingallo, welcher unter allen der berühmteste, und in feinen Rornern eckchit und spisig ift. Wenn man dens felben in einem bilgernen Dorfer jerftogt, so giebt er ein sehr schmackhaftes und gefundes Mehl. Man mag noch so hungrig und durstig sepu; man ist es nach einem Aus genblick nicht mehr, wenn man diefes Debl mit Donig pber Buder vermifchet, und mit Baffer trinft. Wehl and dem Mayz Bisingallo the daher and die beste Wegezehrung der Goldaten von G. Jatob, wenn fie den. füchtigen Wilden nachfeten. Sie machen damit groffe und beschwerliche Streistäge in wenig Tagen, ohne daß

fie ein Reiter aufzumachen nochig haben. Auf meinen mit fa vielem Ungemach verkuupften Reisen hatte ich oft bei der größten Sonnenhige feine andere Labnig als diefes Debl. Die Judianerinen bereiten fich aus den Manifernern, die fie theils gang laffen, und theils in einem Dorfer gerftofe fen, allerlei Epwaaren; sie backen auch auf ber Glut ein dumes Brob daraus, welches aber den Europäera aufer einer Hungersnoth nicht wohl behagen will. Das Brod überhaupt heißt auf quaranisch Mbuyape ober auch Chipà, ober tortilla, auf abiponisch aber Etantà. spanischen Frauen backen sich aus dem Mangimehl, nachdem sie es vorher durch ein Sieb mit aller Gorgfalt gereinig get haben, ein weißes, und wenn es neugebacten ift, febe tofliches Brod. 3ch wenigstens jog es allem Getreides brode wor. - Wenn man die Mapfibrner in einem Dobes fer jerftogt, und Baffer baju gießt, fo gerathen fie nach einigen Stunden in eine Gabrung, und geben fur den gomeinen Spanier, noch ofters aber für die Indianer ein Gen trante, welches fie Chicha oder Aloja nenuen. darf nur die Art der Zubereitung Dieset Setrantes tene nen um fich daffelbe vollig ju verleiben. So oft die Wilden untereinander gemeinschaftlich ju schwelgen bee schlossen haben, so oft lassen sie alte und stinkende Indianerinnen fommen, welche die ihnen vorgegebenen Dapte forner mit ben Zahnen zermalmen, und dann mit ihrem Speichel in ein Gefaß ausspepen. Diesen Speichel bale ten die Indianer für die beste Saure jum Gabren und får das beste Gewart. Die jungen Weiber find von der Bhre die Mangkorner zerbeiffen zu darfen ausgeschloffen. veil man ihnen unreine Safte zumuthet. Wem foll nun we dem and Baffen, und biefer unappetitlichen Maffe usammgegoffenon Trank nicht edeln und geauen ? Die lbiponer, welche houis und Inhannesbrod im Ueberfins aben, effen wohl auch tactisches Keen, aber fie machen

keinen Trank daraus. Uibrigens hat der May; vor dem abrigen Getreide viel voraus, kommt auch in einem schlechten Boden sort, und ersetzet die Aussaat oft mit tausendsfältiger Frucht. Dessen Aehren schmecken, wenn sie zart und in ihrer Milch sind, geröstet oder mit Fleisch gekocht Amerikanern und Europäern. Das türkische Korn stärket, wie immer zubereitet, den Körper, permehret das Blut, und trägt zur Berlängerung des Lebens nicht wenig bei, wie die Indianer täglich ersahren. Auch wissen wir von keinem Futter, wovon Haner und auder wes Vieh sobald sett würden.

#### Die Batatas.

In dem Speisegemach der Indianer nehmen auch gewisse Wurzeln, welche die Spanier Batatas oder Camotes de Malaga, die Quaranier Vert und die Deutsschen Erdapsel nennen, einen vorzüglichen Platz ein. Eine so allgemein bekannte Frucht weitläustig zu beschreiben hieße der Donau Wasser zutragen. Unstreitig aber werden die deutschen Erdapsel von den paraquapischen sowohl in Ansehung der Größe, als ihrer Hite übertrosssen. Diese Wurzeln, ich müchte sie lieber Rüben neus zen, sind in Paraquap theils weiß, theils roth, und zuweilen auch gelb. Die rothen sind nach meiner Weisung die schlechtesten, die gelben hingegen, welche die Quoranier Vert paraca neunen, die besten.

#### Die Mandubi.

Eine Krucht, um welche Amerika zu beneiden ift, und die Europa zu wänschen ware, ist die Mandubi, wie se die Quaravier, oder Mani, wie sie die Spanier neunen. An ihrer Suse, Sestalt, die der Rinde ausgeenmmen, und dem olichten Wesen gleicht sie einer Mandel.

del. Sie wächst unter der Erde aus einer schönen nus gefehr zween Auf hohen Pflanze. Ihr Stengel ift vierfeitig, mit Saaren bewachsen, grun und ein wenig rache Jeder ihrer schlanken Aeste hat vier theils belle lict. grune, theils weißlichte Blatter, und ift mit einer Art von Wolle überzogen. Wo die Aeste anfangen, machfen safrangelbe und an dem Rande rothe Bluthen an einem fleinen Stengel mit brenen Blattern umfranget beraus. Die Burgeln Diefer Pflange find furt, eng und frumme Länglichte und Nafgelbe Schoten mit einer darren Rinde hangen daran. In jeder derfelben find ein oder zween Rerne (denn es giebt auch mehrere Gattungen der Mandubi) eingeschlossen. Diese Rerne haben eine fchine purpurrothe Daut, und ein überaus weißes und dlichtes Bleisch. Ein wenig geröstet, ober gebraten, find fie den Europäern febr willfommen. Das daraus gepreßte Del ift eben so gut oder vielmehr noch beker als das Olivens of, und wird jum Salat wie auch ju andern Speifent flatt der Rindfette ober des Butters gebraucht. babe einen Italianer von Bergamo gefannt, welcher feie nen Schnupftaback, nachdem er felben vorher gehörig jus sereitet batte, mit diesem Dele begoß, und badurch bent Spanischen Tobad gleichmachte. Diese vortreffliche Fruct habe ich vielmal unserem Europa gewünscht, weil fie fo. vielfältigen Rugen abwirft.

# Verschiedene Hulsenfrüchte.

Außer den Linsen, Bohnen, Phisplen und anderen Dulsensrücken, welche man aus Engelland, Italien, Deutsche land und Afrika in Paraquay gebracht hat, (die Abie poner heißen sie Nauvirgila, die Quaranier aber Cumunanda) giebt es auch daselbst Melonen, Kürbisse und Gurken, welche auf verschiedene Weise zubereitzt werden, und nicht nur den Magen ansühen, sondern auch deme Gaumen

Gaumen fomeideln, in unendlicher Manchfaltigkeit. Die Spanier nennen sie Zapallos, von welcher die sufe Ben einft aus Angola, einer afrifanischen Provinz, gebracht worden sind, andere aber bei den Quaraniern Quarahia, Carapepe beißen. Die Curuqua eine Art Rurbisse sind febr groß, hangen an einem Stengel, und winden fich um' die Baune und nachsten Baume. Gefocht ist dieser Kurs biß eine angenehme Rahrung und eine sehr berühmte Arinep für die, welche mit dem dreptägigen Fieber behafe tet find. Bu Sause kann man sie mehtere Monate ans Sewahren, wo ihre Rerne bas Gemach mit einem unvergleichlichen Geruch erfallen. Die Budermelonen mad=' fen überall. Sie find übermäßig füß, werden aber bit= ter, wenn man fie nicht sogleich herabnimmt, als fie zeis tig find; auch fetet sich hernach eine Art abscheulich stin= kender Wanzen darinn an. Die Wassermelonen, welche Die Spanier Sandias, die Abiponer aber Kaamalaka bie Speise ber Spanier nennen, sieht man allenthalben sehr haufig und groß. Zu S. Jakob de Storea, kommen fie, weil bort ein sandichter Boden ift, ungemein füß und von einer ebentheuerlichen Größe; die allen Glauben abersteigt, jum Vorschein, wiewohl man fie auch andes rer Orten nicht klein findet. Ihr Fleifch ist bald rosens roth, bald safrangelb, allemal aber so falt als Eis, und erquicket die durstige Reble und matten Glieder über alle Erwartung, ohne daß der Magen hiebei Gefahr liese, besonders wenn man Wasser darauf trinkt; denn mit dem Wein, welches sehr sonderbar ift, vertragen sich Diese Melonen nicht. In einem Orte, wo die Luft frenen Durchjug bat, konnen fie, aufgehangen, ben groß ten Theil des Jahres unversehrt erhalten werden. Rasse Sahre schaden den noch nicht ausgewachsenen Melonen am meisten, weil fie so viel Wasser verschlingen, daß selbe, ehe sie noch reif werden, jerplagen, ober wenn sie es werden, versaulen. Det

# Der Salat, der Rettich, der Senf 2c.

Der Galat sowohl ber Endivien, welcher auf las tein Intybus Sativus, und auf spanisch Elearola beißt, als auch der krause oder der wie der Rohl aus Haup= tern besteht, gebeihet in ben Wintermonaten, menn man that gehörig pfleget, im Uiberfluße, in Commermonaten aber nur sehr felten, es sen denn an den Usern der B& che's denu in den Garten wachst er sogleich aus treibt Saamen wegen der ju großen Conuckhige. ropaische Roben machsen das erste Jahr, bas sie gesatt werden; das zweyte Jahr aber arten sie gemeiniglich in den ichmargesten und icharfesten Rettig aus; benn der Bos den von Paraquan kommt dem Rettig besonders wohl zu statten. Blos von dem Sanmen, welchen der Wind von ungefehr ausstrenet, wachseu in den Gerreideseldern als eine Art Unfraut ungeheure Schice, welche bem Getreis be groffen Schaden thun. Den Genf, diese so gesunde Fleischwürze (auf spanisch Mboltaza) sieht mun fast in atten Garten. Den europäischen Meertettig (Rreen, Nasturium) bessen Wurgeln die Deutschen mit dem Rinofleisch effen, kehnt man in gang Paraquay nicht, wiewohl ber Gat? ten eoder Brunnkreß, auf spanisch Nallnerzo, in allen wasserichten Dertern von selbst macht. Europaischen 😂 = fran, auf spanisch Azafran, hat man in ganz Paraquas ebenfalls keinen. Der amerikanische hat blos den Ramen und die Geftalt mit bem unfrigen gemein, und wird trut jum Gelbfarben, nicht aber ju den Speisen gebraucht: Spargel machf duf bem Belde, aber bitter, und fo dan wie ein Faden; allein et marde ohne Zweisel obne Bergleich größer, wenn man ihn in Garten pfligte. Det Zwiebel und Knoblauch, dieser Schmuck beit Kuche, und Bierde der Tafeln, ohne welchen in Europa vielt Battet mot leben todnen, werden von ben Spaniern mit Higheite

Unglaublicen Fleif und Aufwande gepflanzet, jeidem fie felbe auch rob jum Frühstäcke mit vielem Appetit ju fich nehmen. In den Baldern und Feldern giebt es and allerlei Somamme, wiewohl niemand felbe angue rühren oder ju Verkosten das Berg hat. Die Verenjens, auf lateinisch Melongens, die Tomates, auf deusch . Baradeisapfel, und andere bergleichen Delikateffen, welche man in Spanien beffer als in Deutschland tennet, find in den Gatten und auf bem Tische überall zu sebeni. Beil-die Indianer blos nach dem Sigen haschen, so frenben fie fich widet den Rettig , Senf, Garteufres Salat, wenn felber mit Effig jugerichtet ift , und übere Daupt wider alles, mas sauer, scharf oder herbe ist, aus allen Krasten. Die Abiponer, welche, als sie noch in der Jrre berumzogen, weder auf eine Aussaat Dachten noch einer Erndte nothig hatten, affen wie die Wogel und bas Bewild, allet, mas ihnen bei ihren Rauberepen in ben Burf tam, oder was ihnen auf der Jagd von den Erzengnissen Der Walder, Felder, Scen, und Flufe in die Augen fiel: Randen sie auf der Oberstäche der Erbe nichts; was ib= ren Dagen befriedigte, fo fuchten fir unter berfelben und im Baffer gewisse Burgeln, beren fie einige No yeka, andere Hakainik, und die Abrigen Leekate nennen. In den meisten Walbern trifft man auch eine Art abers aus fleiner Bohnen an, welche bei ihnen den Ramen Mauvirgila führen. Gefocht ftillen fie zwar ben Sunger ; . aber somachaft find fie nicht.

## Das Getreib.

Der Boden in Paraquay ist besonders um Gueuss Enres, Montevides und S. Jakob in Tukuman hetunk sußerotdentlich skuchtar au Secreid: Sonderbar; sher dennoch gewiß ist es; daß die meisten eingebohrnen Spanier vas Secreidsrod kanm einmal in ihrem Leben tosten

and the state of

kosten, weil sie Dabe beim Anbauen und Mahlen bes. Setreides scheuen. In gang Paraquap ficht man nicht eine einzige Wassermable. Die Mühlsteine maßen durch Pferde ober Maulthiere getrieben werden. Dennoch giebt es an einigen Orten auch Windmublen. Bon biefen sab ich in Buenos Apres nur zwo. Das paraquapische Setreid ift von dem europäischen verschieden; denn es bat einen farjeren Dalm, langere Aehren, und größere Rorner. Die quaranischen Schnitter schneiden blos mit einem gemeinen Meffer die Aehren allein ab und laffen die Halme steben um seihe nachmals in verbrennen, weil ihre Asche die Felder besser als jeder Dung dunget. In den Flecken der Quaranier wird nicht mehr Setreid ausgesäet, als man in einem Jahre in verzehren gedem tet. Wenn die Erndte glucklich aussalt, wird alles in Saden oder in den Scheuern vom vorigen Jahre noch abrige, Getreid den Indianern umfonst ausgetheilet, wel: de daffelbe vermög ihrer natürlichen Trägheit lieber getocht effen, als mablen und backen wollen. Alle Tage wurde zweenen Prieftern, melde die Aufficht aber ben Bleden batten, ein neugebackenes Semmelbrod beim Die tagmable aufgesetet. Einem alten Gebrauch jufolge wure de and eine Semmel sammt einer Portion Rindfleifd, welches in unserer Auchel war gesotten worden, zu Die tag ben Kranken in das Paus geschickt. In den voll: reichen Fleden, welche oft 4 bis 6 und 7000 Einwoh ner jählen, war die Anjahl der an die Kranken täglich abgelieserten Semmeln febr betrachtlich. Auch den vbrig-Teillichen Personen des Fledens wurden an gewiffen Lager des Jahres, da man sie sestlich bewirthete, solche Mund semmeln vorgeleget. Außerdem gaben wir nicht blos der Obrigkeiten und Kranken, sondern auch gemeinen Je wenn es die Umstände fügten, von Dieses bianern, Brob; daß also bas Getreid unftreitig größtentheils von benjenigen aufgezehret morden ift, welche es gebauet un geerndlet haben; welches mir auch nichts mehr als billig deucht. Das Getreid wird hier zu Lande nicht mit
dem Flegel ausgedroschen, sondern von den Pserden aus=
getretten, indem man ihrer bei 100 oder 200 in dem
Hof, wo die Achren liegen, und der umzäunet ist, herumtreibt. Dadnrch ersparet man viele Zeit und Mühe.
Den Saaber kennen die Paraquaper auch dem Ramen nach
nicht: wird doch auch in Spanien, wie ich von Spaniern selbst
gehöret habe, keiner gebauet. Was dort von dieser Getreidart wächt, wächt als Unkrant; denn daselbst werden die
Pserde nicht mit Saaber sondern mit Gerste gesüttert.

Der Wein.

Außer den tukumanischen Städten Corduba, Rioja, und Catamarca giebt es fast gar keine Beinlese. der in diesen Orten ausgepreßte Wein erklecket nicht eins mal für die Priefter jum Deflesen, so daß man den abgangigen von den dieffeits des Gebietes gelegenen Gebirges in Chili gelegenen Städten Mendoza, S. Luds wig und S. Johann mit unfäglicher Dabe und außete nrbentlichen Koften herbringen muß. Die Spanier in Paraquap fceuen weder den Wein noch den Weinbau. Der Goden und der Dimmelsstrich ist daselbst den Reben besonders gunftig, und der Wein, der daselbst wachst, feurig und gesund, abet, wenn man die Große des Lan= des in Ermagung sieht, fehr wenig, welches aber nicht der Trägheit der Einwohner, sondern den unendlichen Ameisenschwarmen jugeschrieben werden muß, die ba die Doffnung des Wünzers vereiteln und die Reben zernagen. Die Trauben, welche ber Befräßigkeit ber Ameifen entgeben, werben von den Wespen und Politauben, Die sich bei ber Racht schaarenweise Darauf niederlaffen, geplandert. Aber ich erinnere mich bievon schon anderstwo das Rothige gesagt in haben.

Bersteinerungen.
In dem, was ich bereits von den in Paraquap beAndlichen Seen und Flüsen gesagt habe, findr ich weiter 21 a nichts

nichts merkmarbiges mehr bingujufegen. 36 habe fon an einem andern Orte die Ermabnung gemacht, baf in dem Fluße Parana die größten Block Joly versteinert werden, welche in Europa und besonders in Frankreich, bem Baterland der berühmteften Kanftler, ohne Zweifel theuer abgesetet und die Rahinete der Färstenpersonen und ihre Juwellenschränke gieren wärden. habe such in dem Walde Urucuty'y Ochsenharner in marmorbesprengte und gleich bem Riefel, wenn man mit dem Stahl baran schlug, sunkensprühende Steine verwandelt gesthen, und selbe nach G. Jeachim gebracht um fie meinen Umtsgefährten gleichfalls feben in faffen, In den Girichen von Paraquay, welche ich burchgereis fet bin, ift mir nirgends ein Befundbrunnen oder fonft ein Mineralwasser zu Sesicht gekommen. Dennoch bat der P. Joseph Sanches Labrador, dessen ich schon einmel mit Ruhme gebacht habe', auf feinen Reisen burd die Flecken der Chiquiten an zweenen Orten warme Baber entdecket, welche ich fost mit kinen eigenen Borten beschreiben merde. Die Quelle bes einen Bades ift unweit des Fleckens G. Jukobs mitten im Walde. ift groß und ungesehr 3 Sout tief. Da das Wasser von unten beraussprudelt, so giebt es einen Rlang von fc, als wenn es in einem tupfernen Reffel am Beuer sode. Taucht man den Bus hinein, so wird man eine bestige Dige fühlen, welche man aber balo derauf crtrag= licher findet. Auf dem Wasser schwimmen kleine Fische herum, welche aber niemand beschwerlich fallen. ber Schweielgeruch beffetben ift ein wenig unangenehm. Das Ufer der Quelle ist mit Kalksieinen eingefast. weiter das Wuffer von seiner Quelle wegfieft, befts mehr verliert es von seiner urspränglichen Warme, und Fildet endlich einen Bach, welcher bei dem Fleden dem Dergen Jesu vorbeilauft, und fich drep Meilen von pannen in den Etoffen Halundespern hetsiet Bick, de fand

lang und schwer frank waren, haben in diesem Bade ihre Sesundheit wieder erlanget. Im Angesichte des Fledens G. Johann entspringt an bem Rande eines Belfens eine andere fleine Quelle mit fiedendem Bafferformiret in dem nahen Thale einen Teich, aus dem nachber ein Bach berausfließt. In der Urquelle ist dieses Baffer twar beiß, wird aber nach einiger Entfernung. von derfelben immer falter, und von den Chiquiten getrunten. Im Trinfen ift es weit unannehmlicher als gefund: indem die Meisten bemfelben die mindere Brucht= barkeit der Indianerinnen in diesem Alecken zuschreiben. Cben Diefes Magen auch 'die Cinmobner von G. Jakob. The policies aber daraus blos, day dieses Wasser für ben Kranken, ber fich damit mafcht, heilsamer ift, als får den Gesunden, der es trinkt. Bas ich bisher von Den Chiquiten gemeldet habe, und noch einige Rachrichten bin ich den Beobachtungen und Erzählungen des P. Joseph Sancel eines der emfigsten Raturforscher schule dig, als mit welchem ich nicht nur in Paraquay burch wiele Zeit täglich umgegangen bin, sondern auch verschies dene Neisen zu mehreren Monaten gemacht habe. 36 wünschee nur, das ich die vortrefflichen Zeichnungen bei der Sand hatte, die er van den wilden Thieren, Bogeln, Bischen und Pflanzen in Paraquay mit der Feder ausges arbeilet hat. Sie waren es werth von einem wienerischen Stichel in Aupfer gegraben zu werben. Bon ben Metale den, oder besser zu sagen, von dem Metallmangel in diefem Lande habe ich anderswo geredet. Das Uibrige, was noch Paraquay angeht, habe ich gelegentlich meiner Schichte kurs eingeschaltet. Uiber die Thiere, Baume und Pflangen bin ich nur leicht weggegangen, wie einer, der seine Reife heschleuniget. Ich mollts nur das Mothigfte und überhaupt, aber mit der ftrengften Aufrichtige keit anmerken. Wer fich hierinn genauer unterrichten will, darf nur Die Prauterbuder und Betanifer nachs 81.8

folagen, welche biefen Stoff eigends in groffen Banben abgehandelt haben. Findet man bei mir etwas, worinn ich von diefen Schriftstellern abgegangen bin, fo batf darum weber mich noch fie eines Jrrthums voer einer Uumiffenheit beschuldigen', fudem zwischen denfelben bunberterlei Streitigfeiten über ben Damen, Die Seftalt und Eigenschaften befonders ber amerikanischen Produkte sbwalten, und ber eine bas laughet, was ber andere behauptet. Oft benten beibe über etwas gleich, und geben nur in Worten von einander ab, weil einer den aus bern migverfleht, und fener vom Swiebel und diefer som Ausblauch redet. Die Menge der Spracen und ber Mangel an ihrer Renntnig war febr oft die einzige Quel-'le der Bankerepen, so bag es schwer balt ju bestimmen, wem aus beiben man beistimmen foll. 36 meines Theils habe mir gleich Aniangs, als ich an die Beschreis -bung der paraquapischen Produkte Sand anlegen wollte, aum Grundfat gemacht, meinen Augen mehr als fremden Rachrichten zu trauen, benjenigen aber am wenigfien, welche Amerika entweder gar nicht oder doch nur wie Reifende mit einem flachtigen und unfetten Muge geschen haben. Indessen will ich niemand-bereden, auf meine Worte ju foworen. 3ch bin in meinen Bihauptungen nichts weniger als hartnackig; benn ich weiß ju gut, wie oft auch bas schulgerechtefte Pferd ftranchelt; und wie febr fich oft die berühmtesten Schriftsteller betrugen und fehltretten. Aber genug hievon. 36 eik an meinen Abiponern als dem Daupgegenstande meiner Gefcichte, bamit ich mir nicht ben Bormurf jugiebe, als batte ich mich ju lange im Gingange berfelben aufgehalten.

Ende des ersten Theils.

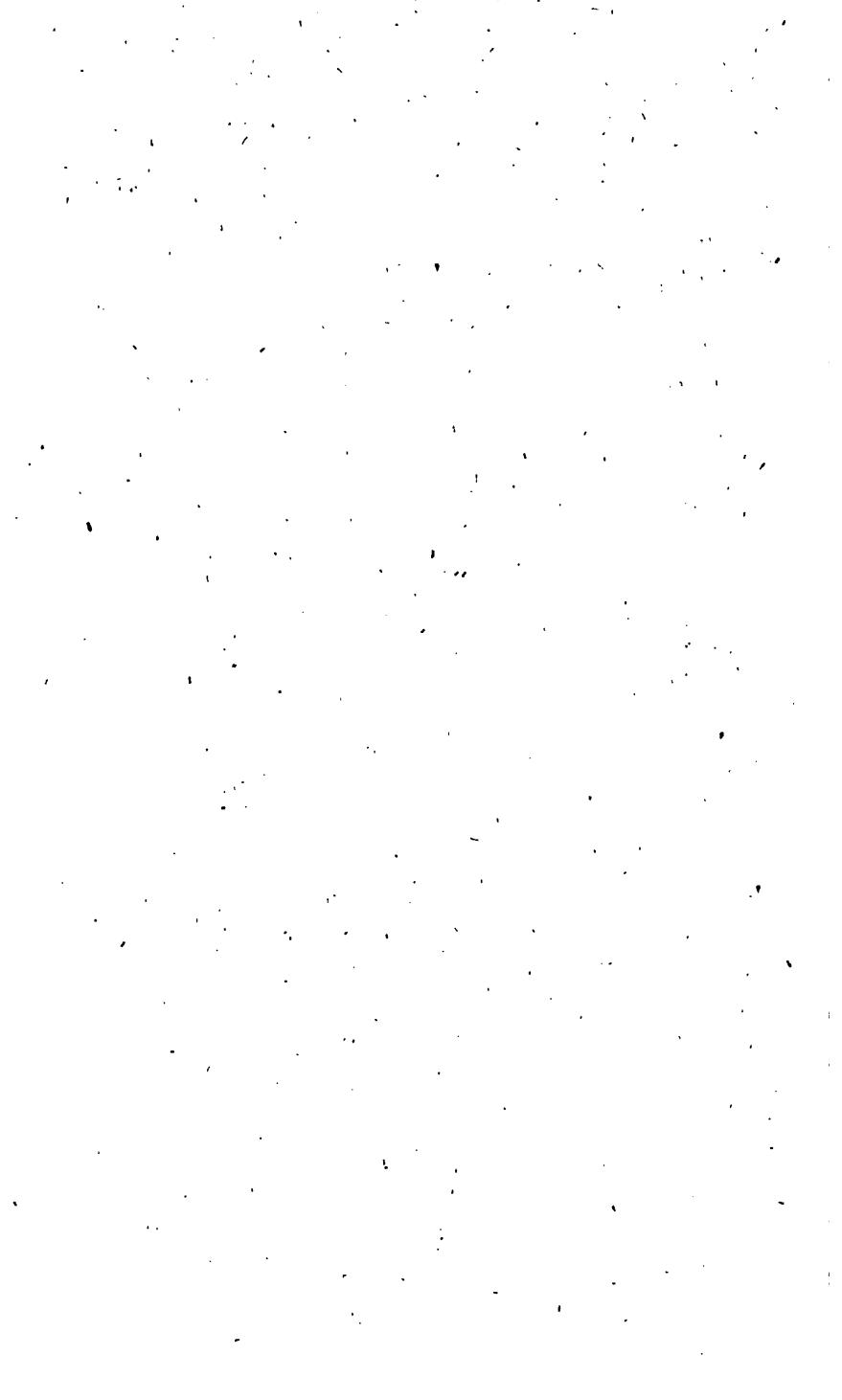

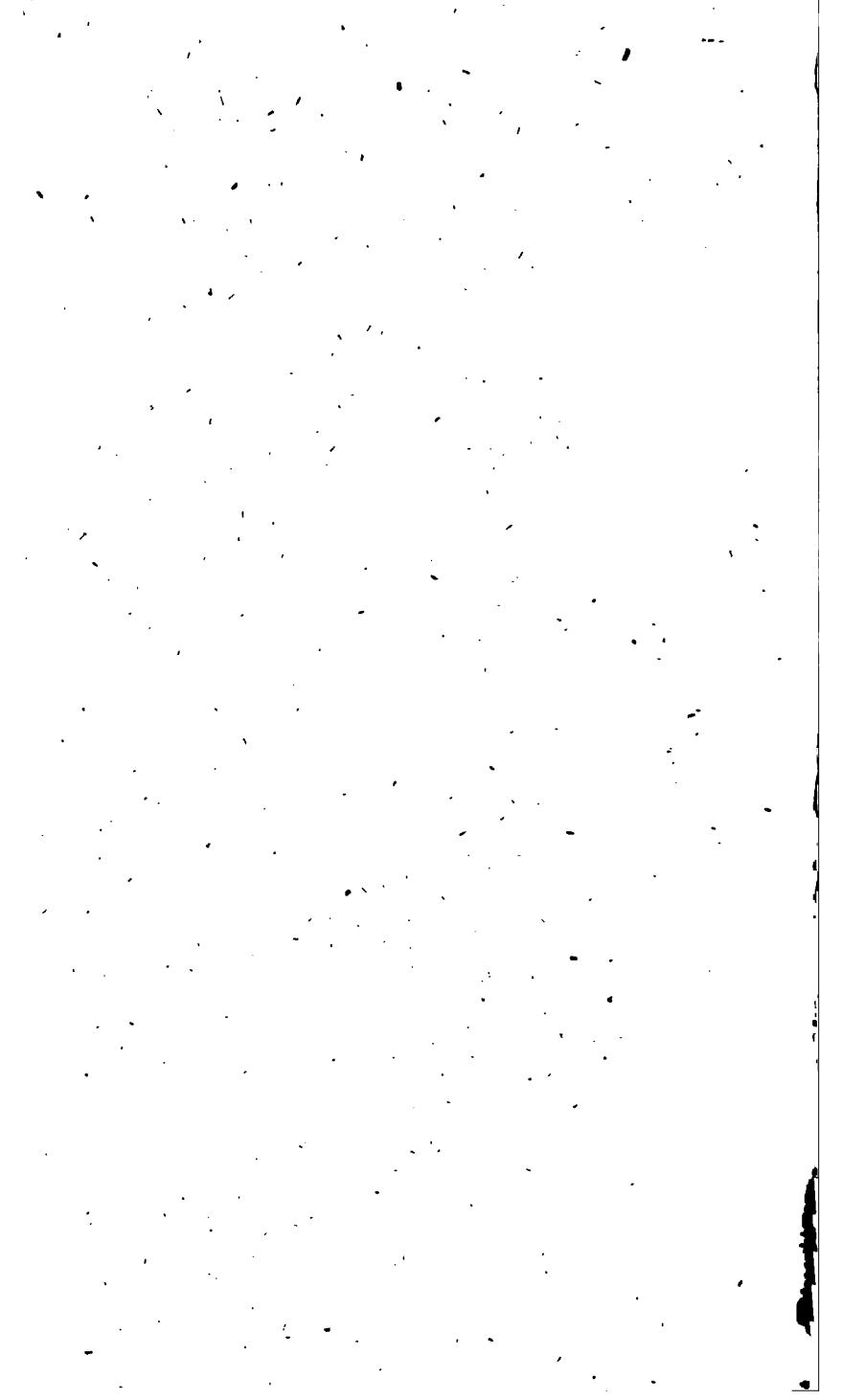

# Druckfehler.

In der Vorrede statt vollständig lies vollständig
— Unmerkung statt Peti lies Peti

| Seite      | Zeile     | anstate             | lies:                      |
|------------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 4          | 33        | Staffe              | Straffe                    |
| 8          | 30        | Manilla             | Manila                     |
| <b>8</b> 9 | 8         | Luyaba              | . Cujaba                   |
| . 9        | 28        | Städtchen&          | . Bleckens                 |
| 10         | 22        | Spgniern            | Spaniern .                 |
| 11         | · 14      | 30 Minut.           | 20 Minut.                  |
| 12 .       | 3         | soll es beißen:     | deren die erste an dem     |
| 1          |           | westlichen, die zwe | epte aber an tem bstlichen |
|            |           | User der Parana     | •                          |
| 13         | б         | Aukanigas           | Yaqukanigas                |
| 14         | 9         |                     | Shiffbau                   |
| 16         | 19        | Alabarazie          | Albarrazin                 |
| 16         | 31        | für einen           | für einen seben            |
| 17         | 22        | 1762                | 1732                       |
| 17         | 8         | unterliegen .       | erliegen                   |
| 13         | .20       | wahrthaft :         |                            |
| 18         | 21        | unverschamen '      | unverschämten              |
| 38         | 27        | Städte              | Fleden.                    |
| 22         | 10        | 25 .                | 28                         |
| 22         | 22        | gegen .             | wider .                    |
| 26         | 16        | Aquamirano          | Altamirano                 |
| 28         | 6         | fonnten             | fonute :                   |
| 28         | 29        | Della               | De la                      |
| 29         | 33        | ein tüchtiger       | wenn ein tüchtiger         |
| 31         | 31,       | Neenquirù           | Neenguirù                  |
| 33         | <b>31</b> | nict                |                            |
| 34         | -         | vor Anker lagen     | uns aushielten             |
| 34         | 16        | Gazettas            | Gazetas                    |

| Seite          | Zeile      | anstate         | lies:                 |
|----------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 34             | 30         | Andronaequi     | Andonaegui            |
| 35             | 23         | Urprung         | Ursprung              |
| 36             | 9          | Nanderubicha    | Nandernbich2          |
| 38             | 30         | <b>Augheit</b>  | Ringheit              |
| 46             | 22.        | abgeorde        | abgeurd *             |
| 46             | 23         | Fed.            | Feder .               |
| 53             | 2          | Argandona       | Argandona             |
| 57             | 17         | Banado-         | Bañado .              |
| <del>5</del> 8 |            | derselben       | denselben             |
| <b>59</b>      | 15         | Inate           | Inate                 |
| 65             |            | Bögen           | Reisetruhen           |
| 65             | <b>~</b> , | Aberall wie     | wie überall           |
| 66             | 11         | Los chichas     | Las chichas           |
| 70             | 7          | 20000           | 10000                 |
| 73             | 23         | 1767            | 1697                  |
| 74             | 23         | Escanadon       | Escandon              |
| 75             | 4.         | sie es waren    | se water es.          |
| 78             | 4          | Plomes          | Planes                |
| 78 ′           | 5          | Corlada         | Cortada               |
| . 78           | 9          | 1757            | 1767                  |
| 85             | 20         | Tupa            | Tupà                  |
| 94             | 10         | Anafte'         | <b>R</b> räfte        |
| IIS.           | 13         | Sommerhike      | Sonnenhiße            |
| 148            | 18         | Aerite          | Erite                 |
| 156            | <b>b</b>   | Achibifaje      | Achibifaik            |
| 177            | 12         | Sachen '        | Sage                  |
| 177            | 15         | Im Scheime      | in Sebeim             |
| 177            | 24         | Schmähungen     | Schmähungen           |
| 177            | 29         | swar ohne seine | vielmals wiewohl obne |
| 0              | 1          | Schuld          | seine Schuld          |
| 78             | 34         | dieselben!      | dieselbe              |
| 179            | 24         | gelegten        | angelegten.           |
| 180            | II         | Schugwehre.     | Vormauer              |
| 181            | ÎO         | wovon           | , beren               |
| 184            | 6          | Viola d'amour   | Viole d'amour         |
| 184            | 8          | Sacacku '       | Sacachù               |

| Seite      | Zeile | anstatt                                             | lies:                                                                                             |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185        | 23    | von dem Grimme                                      | bor bem Grimme                                                                                    |
| 186        | II    | befommen                                            | befamen                                                                                           |
| 187        | 20    | und Brand                                           | den Brandweins                                                                                    |
| 188        | Ĭ     | haben -                                             | habe                                                                                              |
| 189        | 27    | ställsten                                           | steilsten                                                                                         |
| 189.       | 31    | 28                                                  | 25                                                                                                |
| 189        | 31    | fiф                                                 | fie                                                                                               |
| 189        | 35    | ausgesteuert                                        | aufgestecket                                                                                      |
| 192 .      | 7     | eingenommen                                         | mitgenommin                                                                                       |
| 192        | 7     | Rrucken                                             | Krūcke '                                                                                          |
| 192        | 13    | 8 Tagreise                                          | 5 Eagreiser                                                                                       |
| 195        | 12    | Bauchragen                                          | <b>Bauchfragen</b>                                                                                |
| 203        | 24    | • •                                                 | mit brafilianischen Beis                                                                          |
|            | - •   | ber                                                 | bern verheurathet                                                                                 |
| 234        | 18    | Ranconier                                           | Rançonier                                                                                         |
| 242        | 15    | In wenigere                                         | Je weniger!                                                                                       |
| 277        | 35    | Ein Fischer                                         | Ein Fleischer                                                                                     |
| 278        | I     | Quaraneer                                           | Paraquaper                                                                                        |
| 286        | 32    | Aguillas                                            | Aguilillas '                                                                                      |
| 296        | 12    | Cubayba                                             | Cupayba .                                                                                         |
| <b>331</b> | 6     | έλαφοκατηγλου                                       | έλαφοκαμηλου                                                                                      |
| 342        | 15    | Tayaçà                                              | Tayaçù                                                                                            |
| 418        | 9     | Cordors                                             | Condors English                                                                                   |
| 430        | 3     | Ereyabe                                             | Ereybae                                                                                           |
| 431        | 2 I   | graue Farbe                                         | grüne Farbe                                                                                       |
| 453        | II    | Villelas                                            | Vilelas                                                                                           |
| 469 -      | 7     | Luftseuche                                          | Lustlenche                                                                                        |
| 477        | 7     | Glanzed                                             | glänzend                                                                                          |
| 430        | 31    | nach Buenos 2<br>wo sie sehr hoch<br>dem diese Stab | bei 300 Meilen weit<br>lyres gebracht worden,<br>su stehen kommen, in-<br>et auf allen Seiten von |
| •          |       | Wäldern entblos                                     |                                                                                                   |
| 480        | 19    | • •                                                 | Btetterschneiben                                                                                  |
| 480        | 30    | Allen -                                             | Allein .                                                                                          |

| Seite       | Zeile | anstatt                        | lies:                         |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|
| 48I         | 14    | wegen der upd Die de Geradheit | wegen der Dicke und Geradheit |
| 489         | 12 .  | Spiedel                        | Schindel                      |
| 500         | 19    | dirses                         | dieses                        |
| 501         | 2     | Racttifce .                    | Ractische                     |
| 509         | 35    | Yca.                           | Yuca                          |
| 519         | 4     | Quaycan                        | Quayacan                      |
| <b>5</b> 19 |       | Algarroba                      | Algarrobo.                    |
| 520         | 20    | Cevil                          | Çevil                         |
| 524         | 23    | niedrig                        | flein 1                       |
| 587         | 20    | Inigo                          | Indigo .                      |
| 556         | 22    | ausereitet                     | zubereitet                    |
| \$56        | 23    | Bpanischen .                   | spanischen                    |
| 558         | 18    | Mbostaza .                     | Mostaza                       |
| 553         | 23    | ecchit .                       | etligt r.                     |

•

•

•

In

# hen Flecken

Seelen. nionen. von ungerenr dessen, was ich von der stars kenne solche Art pflegren wir unsere jäk wir verschiedenen indianischen Mäterhof zu erstatten. Ueber die groern; denn neben dem, daß Mnner, welche sehr oft theils Kidurch das Ungemach des Krieges undicksale der quaranischen Rolonien aaliche Menge Einwohner zählten, wild durch den Hunger, woran oft dis und nicht selten die Viehseuche Sorhin minder bevölkerte Flecken, wilitten, an Volksmenge beträchts licten alle Flecken der Quaranier sulo alten noch zween neue S. Joac Die Tabelle desto chunen waren.

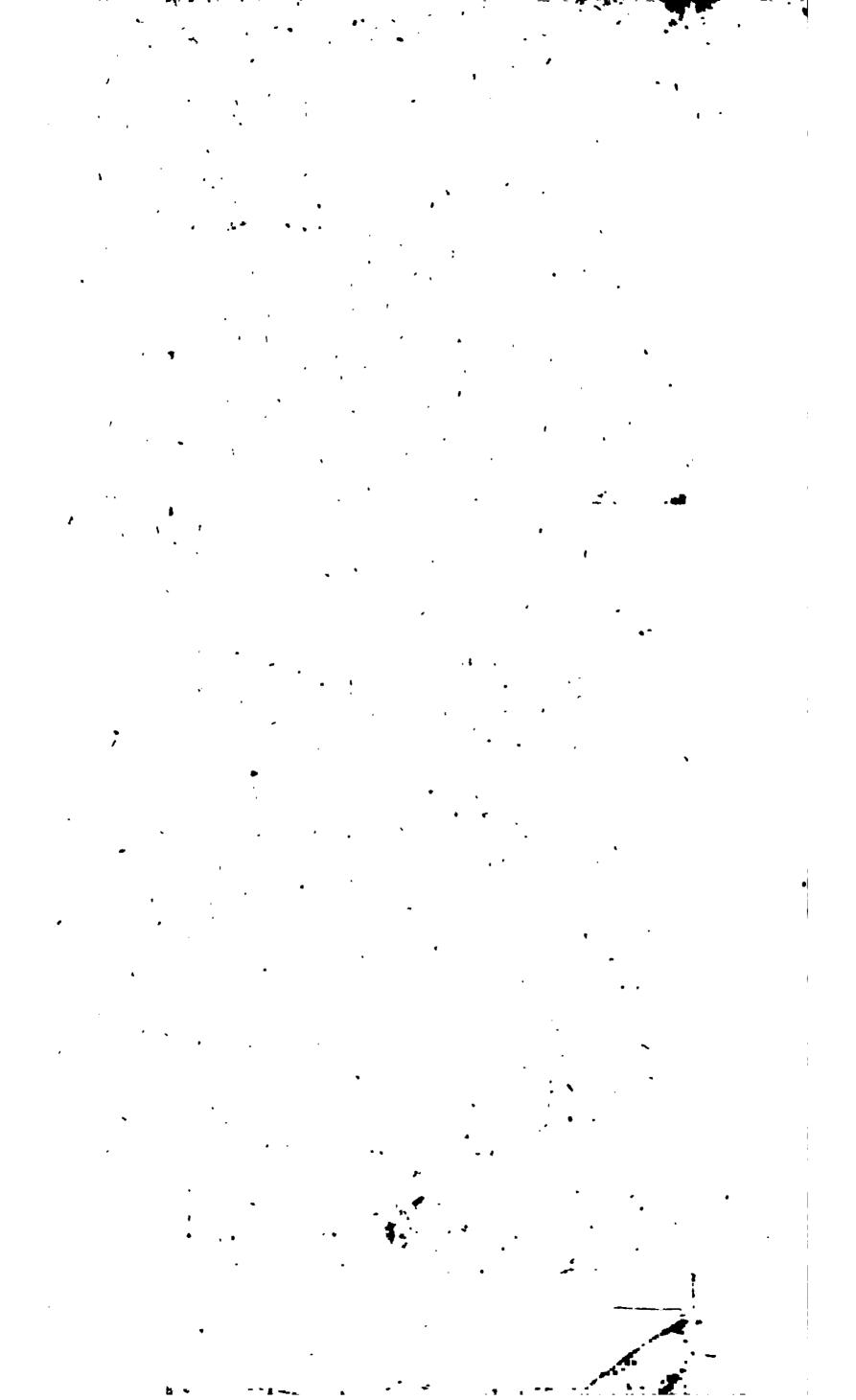

. 

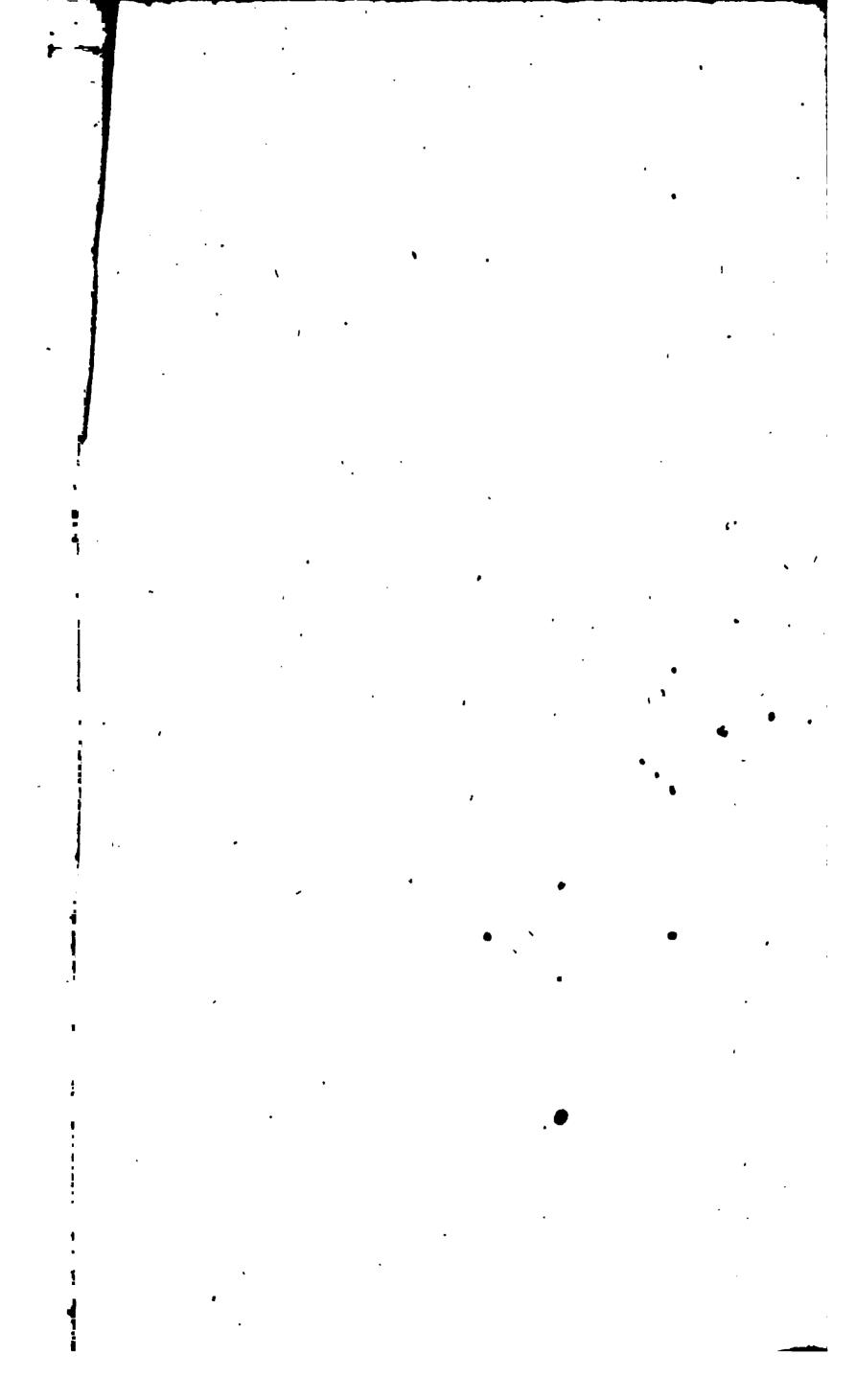

. .

• • • • • • . . • . . . • J

· . • • . 1 .

• . , 1 4 1 1 1 1 , . 4, : |-, • •

• • 1. ŧ. •

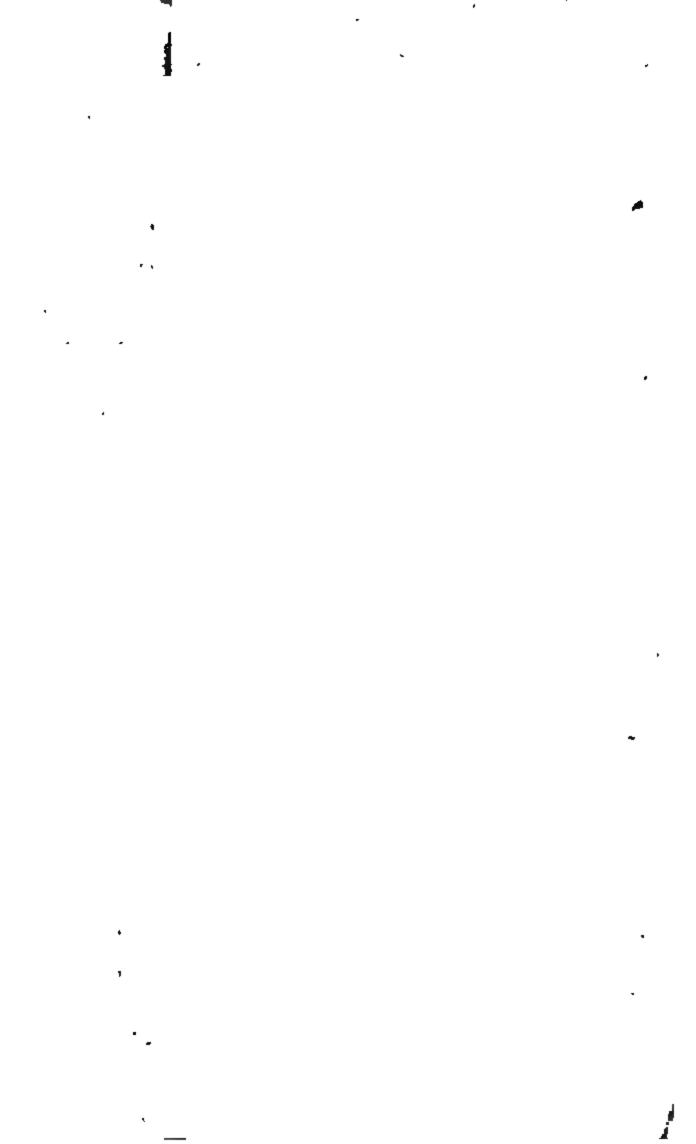

J 2 ٠. • .

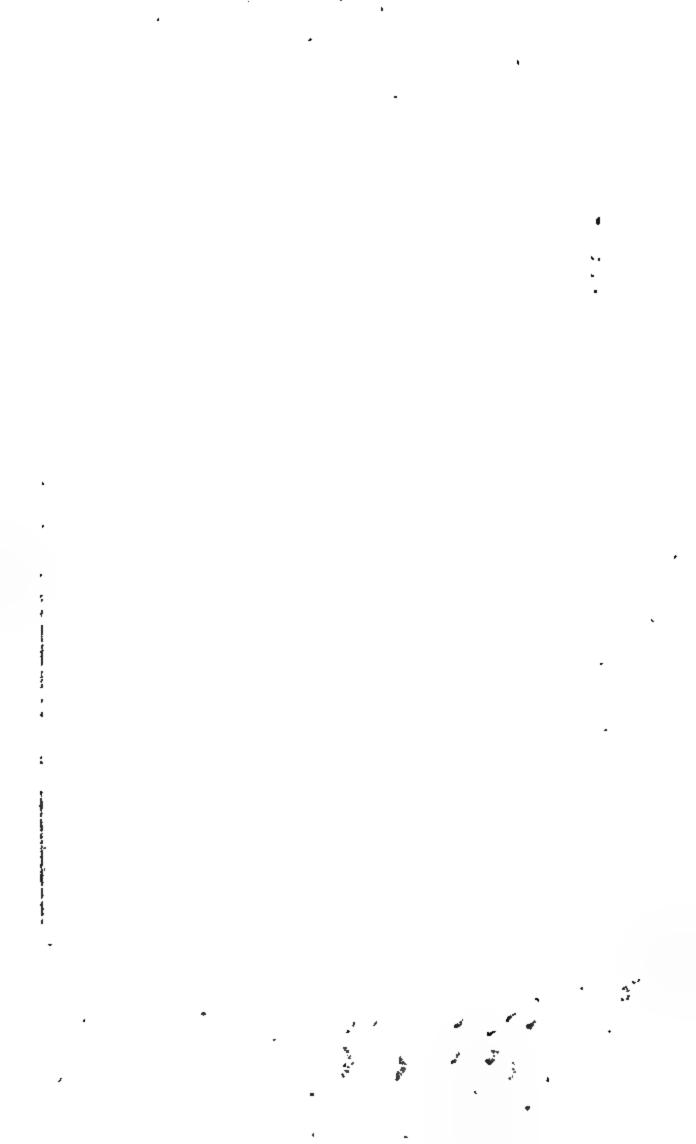

, • . • • , • ممسو في في

;

. . . . • • • •\_ ٠. . • . • -

COLONIA A
A Rosario &
A Rosario &
A Barbaris M
& Oachahalot
Circiter Sexce
anno 1765 die



1, : ; 1 1 1 i. . '

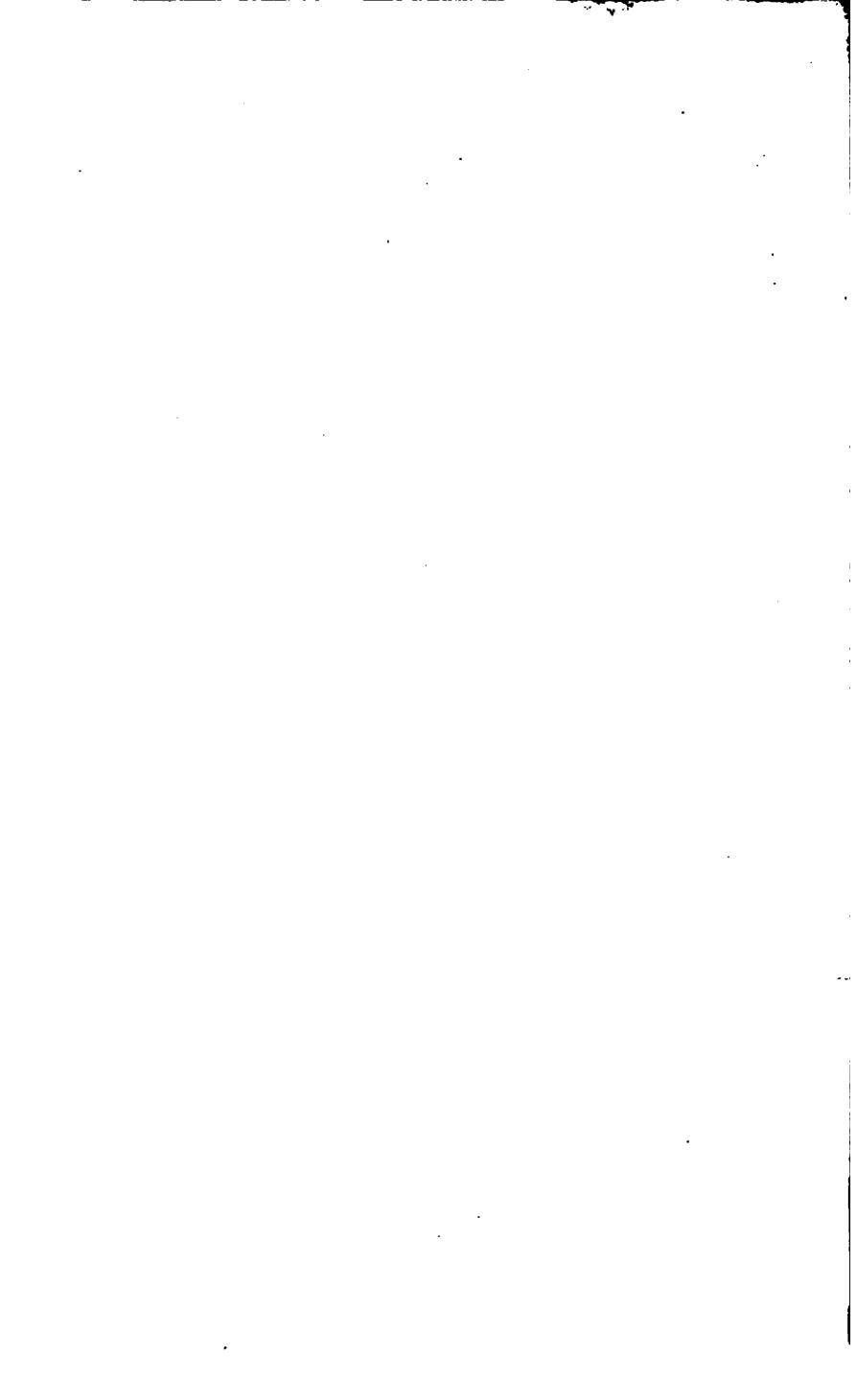

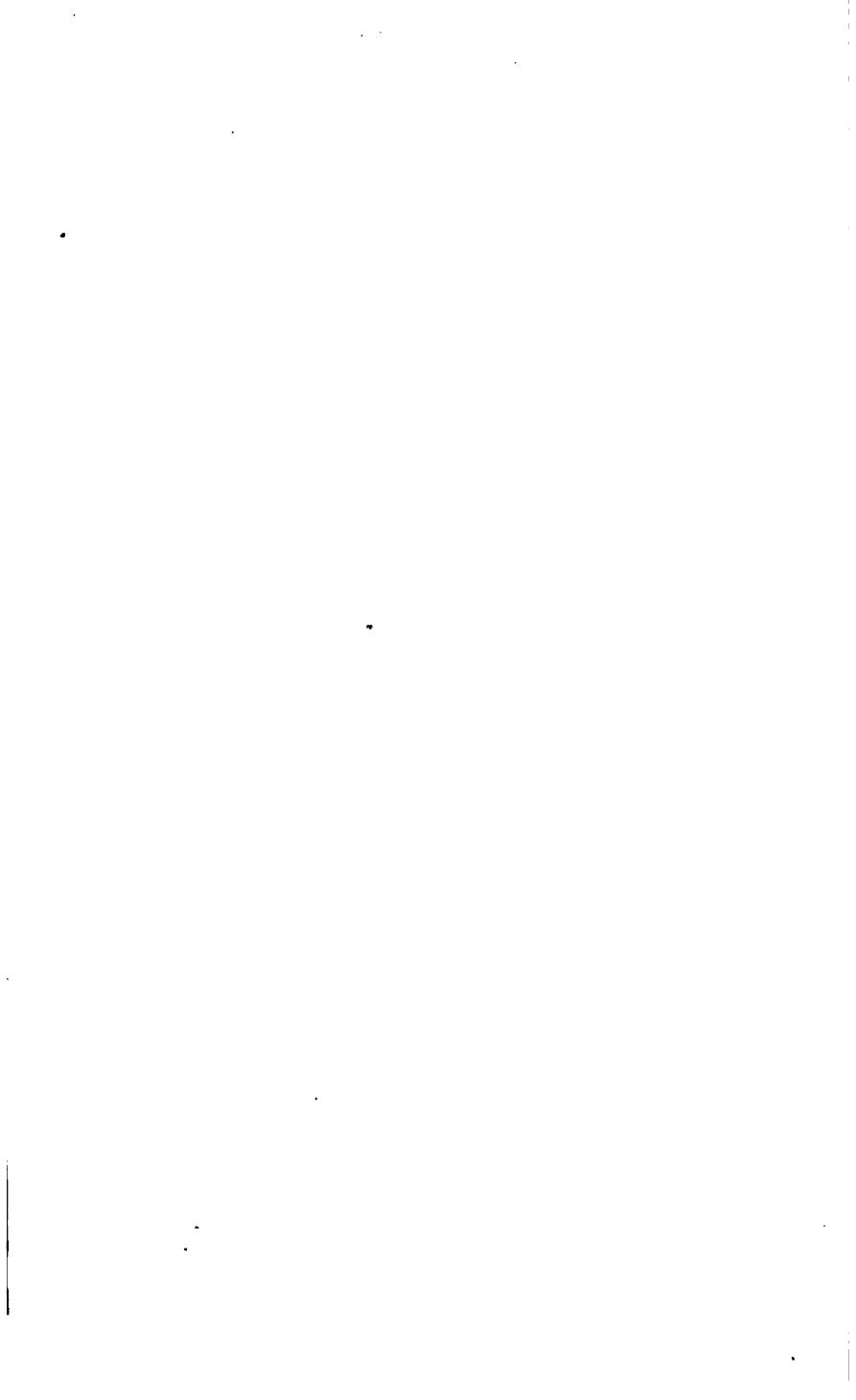

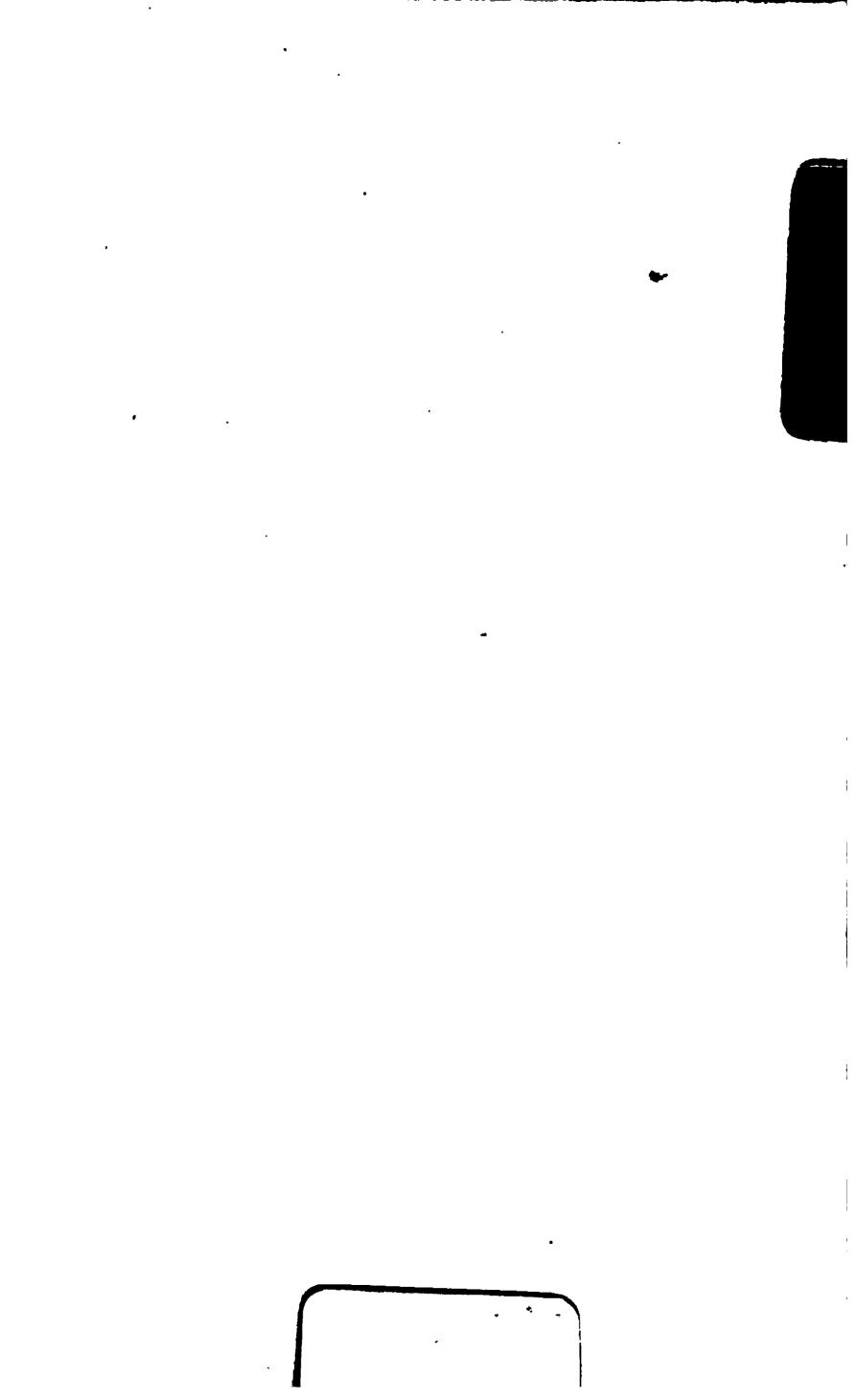